



Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California







# Bibliothek der Kirchenväter.

# Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

heransgegeben unter der Gberleitung

von

## Dr. Valentin Chalhofer,

Dombetan und Professor der Theologie in Sichftätt, bild. Augsb. geistlich. Rath, vormals Universitäts-Professor und Direktor des Georgianums in Münden u. n.

Bemyten. Berlag der Jos. Köfel'schen Buchhandlung. Die

# Briefe der Päpste

und bie

# an sie gerichteten Schreiben

bon Linus bis Pelagius II. (vom Jahre 67—590).

Busammengestellt, übersett, mit Ginleitungen und Unmerkungen versehen

nod

### Severin Wenzlowsky,

Bibliothekar und Professor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechtes an der theologischen Haustehranstalt des Stiftes der regulirten lateranensischen Chorherren des hl. Augustinus in Riosterneuburg.

Sechster Wand.

--- of collection

Kempten.

Berlag ber Jos. Kösel'schen Buchhandlung.

1 5 7 9.



#### XLV.

# Der heisige Leo I.

(v. Aug. 440 — † [10. Nov.?] 1) 461).

<sup>1)</sup> Der 10. Nov. wird zwar ziemlich allgemein, boch nicht mit völliger Sicherheit als der Todestag Leo's angenommen; die Kirche feiert sein Fest bekanntlich am 11. April.



# Zweite Abtheilung.

(echten) Briefe v. I. 451—461.

II.

Aber die

verlorengegangenen Schreiben

und drei Fragmente.

III.

Die

unchten (oder wenigstens verdächtigen)
Schreiben.





# Echte Schreiben.

78. Brief des Papftes Leo an den Kaiser Marcianus.1)
Einleitung und Inhalt.

Wie wir aus ber Lebensbeschreibung 2) bes bl. Abunbing, eines von ben vier mit dem 69. Briefe Leo's nach Constantinopel entfendeten Legaten, erfahren, vollzog fich die von der Raiferin Bulcheria gemelbete Unterwerfung des Anatolius auf einer von Diesem (bochft mahrscheinlich im November 450) veranstaltefen sog, ouvodog erdnuouda ber in Conftantinopel eben anwesenden Bildbie. Urdimanbriten. Briefter und Diatonen. Sierauf fandte Anatolius ben Briefter Caftorius und tie zwei Diafonen Batricius und Usklepiades an den Bapft, um ihn von allem Vorgefallenen zu unterrichten. Diesen gab leo, ale fie gurudtehrten, Die hier folgenden vier Briefe vom 13. April 451 an ben Raifer, Die Raiferin, an Anatolius und Julianus von Ros mit. Brief an ben Raifer ift nur ein Boflichkeiteschreiben, in welchem ber Bapft für bas empfangene faiferliche Schreiben und die Bertheidigung bes Glaubens banft.

2) Bir werben biefelbe am Schluffe ber Briefe Leo's in einem Anhange folgen laffen.

<sup>1)</sup> Baller, I. p. 1033, Mansi VI. p. 103, bei Quesnell Rum. 58. Cacciari II. p. 242, Rum. 59.

#### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) Marcianus, bem emigen Raifer (feinen Gruß).

3d freue mich, bas Schreiben euerer Frommigfeit erhalten 1) gu haben, und febe, bag basfelbe alles Gute ans zeigt, ba une ber Beginn euerer Borte 2) bezüglich ber Uns verfebrtbeit bes Glaubens forglos macht. Belch' großen Dant wir beghalb enerer Milbe gollen ermeffet nicht nach unferen Borten, fondern nach eueren ber Rirche ermiefenen Boblibaten, und zweifelt nicht, welch' einen Bergelter in Allem ihr an Dem habet, für beffen Roligion ihr fo fromm beforgt seid, ber auch, wie die That felbst es zeigt, euch, o Glorreichster, bagu ermablt bat, auf bag ber tatbolifche Glaube vor ben nachstellungen feiner Feinde vertheibigt werde. Diefes furze burch Die Rlerifer meines Bruders Unawlius (an euch überfendete) Schreiben moge euere Frommig= feit gnabig aufnehmen! Bezüglich alles Deffen aber, mas meine Gorge fur ben Stand ber Rirchen und fur Die Gintracht der Bifchofe bes herrn betrifft, fandten mir ausführlichere Schreiben burch unfere Legaten.") Begeben

ift zweifellog).

<sup>1)</sup> Daß hiemit nicht etwa bas erfte Schreiben (73.) bes Raifers Marcianus an Leo gemeint fei, sonbern beffen zweites (das 76.), ift moht ficer anzunehmen; benn fowie ber Bapft burch ben Comes Mogeminus feinen (75.) Brief an Fauftus und Martige übersandte, wird er ohne Zweifel Jenem auch fein Glückwunschereben an den Kaifer als Erwiderung für die im 73. Briefe angezeigte Thronbesteigung mitgegeben haben, welches jedoch verloren gieng.

<sup>2)</sup> Daß auch bier an bas 76. Schreiben bes Marcianus gu benten fei, ergiebt fich baraus, baß bas 73 (1. bes Raifers Marcianus) nur eine einfache Unzeige feiner Ermablung mar; (baf übrigens fatt sermones im Terte zu lesen fet: sermonis,

<sup>3)</sup> Direximus, wir fandten, ift bier, wie häufig bei Leo, nicht so zu versteben, als ob er icon vorber die Legaten abge-

am 13. April unter bem Consulate bes erlauchtesten Abelfins.1)

# 79. Brief des Papstes Leo an die Kaiserin Pulcheria.2) Inhalt.2)

1. (Der Bapft) bantt für bie burch ihre Auc-

sandt hätte, sondern das Präteritum ist mit Rücksicht auf den Empfänger gedraucht, auf die Zeit, wo der Brief gelesen wird; Leo beabsicktigte, wie aus dem 80. u. 81. Briefe ersichtlich, die Rlerifer bes Unatolius und feine eigenen Legaten nach Offern bon Rom nach Conftantinopel abreifen ju laffen; boch es fam nur jur Abreite ber Clerifer bes Angtolius, welche bie Briefe 78-81 mitbekamen, mabrend fich bie zugleich beschloffene Ubfendung ber legaten, wie es ber 83. u. 84. Brief in c. 1. befagt, bis jum Juni verschob, wo erft biefelben bie vier vom 9. Juni batirten Briefe (83-86) mitnahmen; Die Urfache Diefer Bergogerung ift unbekannt; Die Ballerini vermuthen, Leo habe querft Die Rilatebr ber an Raifer Theodofius gerichteten Gefandtichaft (Abundius u. f. m.) für unmittelbar bevorftebend gehalten , weil es bie Rleriter bes Ungtolins ober die papftlichen Gefandten felbft in einem Jenen mitgegebenen Schreiben fo melbeten; ba fich jeboch beren Rudtehr verspätete, gefchab es, bag Leo feine neuen Befandten erft im Juni nach ber Rückfunft ber friiheren Legaten abicbiden tonnte. - Bemertenswerth ift endlich, bag, obwohl Raifer und Raiferin in ihren Schreiben an den Bapft Die Berufung einer allgemeinen Spnobe fo febr betonen, Diefer in feinem ber zwei Antwortschreiben babon ermabnt; Dief gefcab absichtlich; die Grunde aber, weftbalb Leo, ber unter Theobosius fo fehr und oft die Berufung eines Concils begehrte, jett unter Marcianus barüber ichmeigt, werben wir fpater tennen lernen.

1) D. i. i. 3. 451.

2) Baller I. p. 1035, Mansi VI. p. 105, bei Queenell Rum. 59, Cacciari II. p. 244, Rum. 60, Hinschius p. 605, Rum. 36.

3) In ber spanischen (n. pseudoistdor.) Sammlung lautet der Titel: Brief des B. L. a. d. K. B., worin er ihr dankt, daß sie die nestorianische u. entychianische Hareste durch die Vertheidigung des Glaubens vernichtet habe.

torität (gefchebene) Unterbrüdung bes Refto-

- 2. (Ferner) für die Unterstützung der Legaten, für die Zurückberufung der Bischöfe zu
  ihren Sitzen, für die Überführung der Reliquien des Flavianus in die Stadt und wegen
  der Wiederaufnahme der Gefallenen, wenn
  sie dem Glauben durch ihre Unterschriften beitreten.
- 3. Bezüglich bes Ensebins, welcher bie Bemeinschaft des apostolischen Stubles genießt,
  sowie in Betreff des Julianus von Ros und
  über die Rleriker von Constantinopel, welche
  dem Flavianus anhiengen.

#### Segt.

Leo, Bifchof ber Stadt Rom, (fenbet) ber Raiferin Bulderia (feinen Grug).

1. Cap. Was wir stets von der beiligen Gesinnung enerer Frömmigkeit voraussetzten, Das sehen wir durch die Erfabrung vollständigst (bestätigt), daß (nemlich) der christliche Glaube, wenn er auch durch verschiedene Angrisse der Bösen angeseindet wird, dennoch, so lange ihr lebt, die ihr vom Herrn zu seiner Bertheidigung bereitet wurdet, nicht gestürzt werden könne. Gott verläßt auch nicht weder das Gedeimniß seiner Erdarmung noch das Verdienst euerer Bemühung, mit welcher ihr schon früher den beimtüclschen Feind der heiligen Religion aus dem Schoose der Arche vertrieben, als die neitorianische Gottlosigkeit ihre Häreste nicht zu schößen vermochte, weil eben sich die Dienerin und Schüllerin der Wahrheit nicht täuschen ließ, wie sehr auch Einfältigen durch jene überschminsten Lügen des Schwähers das Gift eingeträuselt wurde. Durch diesen vortreislichen

Wettkampf erfolgte es, bag burch euere Sorgfalt bie burch Gutuches (versuchten) Anschläge bes Teufels nicht verborgen blieben, und bag Die, welche fich zu ber einen ober anberen Bartei Diefer boppelten Gottloffateit gefchlagen batten. burch bie eine Rraft bes fatholischen Glaubens erlagen. Das ift alfo euer zweiter Sieg, ben ihr burch bie Rieberwerfung bes Irrthums bes Guthches errungen; hatte Die-fer nur einigermaßen einen gefunden Ginn gehabt, fo konnte er ibn, ba er schon in feinen Urhebern lanaft verworfen und längst vernichtet war, leicht vermeiben, bamit er nicht aus ber tobten Alche neuerbings ben Brand angufachen magte, fo baff er nun bem Loofe Derjenigen anheimfiel, beren Beifpiel er nachfolgte, glorreichfte Raiferin! Degbalb wollen mir in Freude frobloden und Gott für bas Wohl euerer Milbe unfere geziemenben Bebete barbringen, ber bir burch alle Theile ber Welt icon eine boppelte Balme und Prone perlieben.

2. Cap. Guere Milbe moge bemnach miffen, baf bie gange römische Rirche über alle Thaten eueres Glaubens febr große Freude empfinde, fomobl barüber, daß ihr unfere Befandtichaft mit frommem Gifer in Allem unterftüttet und bie tatbolifden Bifcofe, welche burch ein ungerechtes Urtheil von ihren Kirchen vertrieben worden maren, gurud'führen ließet, wie auch barüber, bag ibr bie Reliquien bes unfchuldigen und tatholifden Bifchofs Flavianus beiligen Unbentens zu ber Rirche, welcher er ein guter Borfteber gewesen, mit gebührender Ehre gurudfordern ließet. Durch Dieß alles wird euer Rubm vermehrt und vergrößert, da ihr sowohl bie Beiligen nach ihren Berbiensten verehret als auch von bem Ader bes Beren bie Difteln und Dornen befeitigen Daß aber einige Bischöfe von Denen, welche ben Gottlofigfeiten guftimmten, Die Bieberverfohnung verlangen und fich nach ber Gemeinschaft ber Ratholiten febnen, erfuhren wir burch ben Bericht fomobl ber Unfrigen 1) als

<sup>1)</sup> hiemit find die im 3. 450 wegen bes Anatolius nach Constantinopel gesandten Legaten gemeint, welche bem Papite

auch meines Brubers und Mitbischofs Anatolius, für ben Zeugenschaft abzulegen ihr euch würdiget; beren Bünschen gewähren wir Erfolg in ber Weise, daß ihnen, wenn sie sich gebessert und, was böse geschab, durch eigenhändige Unterschrift verurspeilen, unter gemeinsamer Berathung der Unfrigen,¹) welche wir absandten, mit dem obenerwähnten Bischofe die Onade bes Friedens zu Theil werde; denn Beides sordert die christiche Krömmigkeit, sowohl daß die Dartnäckigen die gerechte Wahr beit strase, wie auch daß die Bekehrten die Liebe nicht zurücksoße.

3. Cap. Weil wir jedoch miffen, welche Fürsorge euere Sanftmuth ben katholischen Bischöfen zu schenken sich würdigt, so ließen wir (euch) anzeigen, daß mein Bruder und Mitbischof Eusebius?) bei uns lebt und an unferer Gemeinschaft Theil nimmt, beffen Kirche wir anempfehlen, da sein ihm ungerecht gesetzter Nachfolger dieselbe verheeren soll; auch um Das ersuchen wir beine Frömmigkeit, was,

burch die Deputation des Anatolius einen Bericht über die dortigen Borgänge überschieften, io daß Leo durch deren Mittheilung sowie durch den Brief des Anatolius davon unterrichtet wurde, daß Mebrere von den irregessihrten oder eingeschückterten Bischt aum Berzeibung und Wiederaufnahme bitten.

1) Pierunter ist wieder die 2. Gesandischaft zu versiehen,

1) Pierunter ift wieder die 2. Gesandischaft zu verfieben, welche Leo jetzt nach Ofiein abordnen wollte, weil er vorautstetzte, daß seine friideren Legaten icon auf der Rückfehr feien, welche jedoch, wie schon demertt, in Folge der verthäteten Ruck-

tunft ber 1. Gefandischaft erft im Juni abgieng.

2) D. i. der Bichof Cusebins von Dorptaum, welcher auf der Spinode von Constantinopel am 8. Nov. 448 unter Flavianus die Klageschrift gegen Euthobes vorlegte (1. Bapfibriese IV. Bd. S. 167) sich aber jetzt noch immer im Rom unter dem Schulze des Bapstes ausbielt und noch nicht aus dem Trit zurückberusen worden zu sein scheint. Während dam als in Rom über den Nachtolger des Eutedius vie Klage gieng, daß er die Kirche don Dorptaum verwüsse, sagt Liberatus (c. 12. des Breviarium), daß an Stelle des Eusedius ein Anderer als Bischof eingesetzt worden sei.

wie wir nicht zweifeln, ihr aus eigenem Entschluffe thut. baß ihr fowohl meinen Bruder und Mithischof Julianus 1) wie auch bie Rleriter von Conftantinopel, welche bem Flavianus beiligen Untentens in treuer Bflichterfüllung onhiengen, burch euere Onabe fchütet. Über Alles aber, mas gescheben ober angeordnet 2) merben foll, haben wir euere Frommigfeit burch bie Unfrigen b) unterrichtet. Gegeben am 13. April unter bem Confulate bes erlauchteften Apelfing.

### 80. Brief des Papstes Leo an den Bischof Anatolius von Constantinovel.4)

Der erfte (Brief) für den Frieden.5)

#### Inhalt.6)

- 1. Bezüglich feines burch bie überschickten Schriften bewährten Glauben 8.
- 2. In Betreff Derer, welche aus Furcht in bie Barefie verfallen find, baß fie, wenn fie fich befehrt baben, wieber aufgenommen merben follen.
- 3. Über bie Ramen ber Baretiter, welche am beiligen Altare nicht verlefen werden burfen.
  - 4. Über bie Empfehlung (auch Ermähnung)

<sup>1)</sup> D. i. ber Bifdof Julianus von Ros.

<sup>2)</sup> Statt ordinari haben bie Ausgaben vor Quesnell declinari, also vermieden werden.

<sup>3)</sup> Ift abermals die 2. Sesandtschaft angebeutet.
4) Baller, I. p. 1038 u. II. p. 1462, Mansi VI. p. 108, bei Quesnell Num. 60, Cacciari II. p. 246, Num. 61, Hinschius p. 606, Num. 37.
5) So nach einem Cober Quesnells.

<sup>6)</sup> Nach ber fpanischen Sammlung.

bes Bifchofs Julianus und jener Rleriter, melde bem Bifchofe Flavianus im Glauben angebangen.

#### Tegt.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Bifchofe Anatolius (feinen (Bruff).

1. Bir freuen uns im Berrn und rubmen uns 1) in bem Befchente feiner Gnabe, welcher,") wie wir aus bem Schreiben beiner Liebe und bem Berichte unferer Bruber. bie wir nach Conftantinopel geschickt batten, erfaben, bich als einen Unhänger ber evangelischen Lehre erweift. fo baf wir nach bem erprobten Glauben bes Bifchofe mit Recht vorausseten, daß bie gange ibm anvertraute Rirche teine Runzel oder Matel irgend eines Irrthums an fich habe, nach dem Worte des Apostels: 3) "Denn ich habe euch einem Manne verlobt, euch ale teufche Jungfrau Chrifto Darzustellen." Die nemlich ift eine jungfräuliche Rirche, Die Braut eines Mannes, Chriftus, welche fich burch feinen Brithum verberben läßt, fo baß auf ber gangen Belt unter und eine Unversehrtheit einer feuschen Bemeinschaft ift, in welcher wir bie Bemeinschaft beiner Liebe umfaffen und ben erhaltenen Bericht ') über bas Befdebene, welcher, mie es fein mußte, durch Die nothigen Unterfchriften befraftiget marb, beftätigen. Damit alfo binwieber auch ber

<sup>1)</sup> In einigen Sanbidriften und bei Pfeudoifidor: Freuen wir une im herrn und rühmen wir une.

<sup>2)</sup> In manchen Cobices quia ftatt qui: weil er; in ben Drudausgaben vor Queenell: weil bu bich . . . erweiseft.

<sup>3)</sup> II. Cor. 11, 2;

<sup>4)</sup> Ueber die von Anatolius in Conffantinopel vergnstaltete Synobe, f. oben G. 9 Rote 2 jum 78. Briefe und beffen Einleitung.

Geift beiner Liebe burch unfere Anfprache gestärft werbe, fanten wir unsere Söhne, ben Priefter Casterius und die Diasonen Batricius und Asclepiades, welche uns beine Schreiben überbracht hatten, nach dem ehrwürdigen Tage des Ofterfestes mit unseren Briefen zurück, mit der Meldung, daß wir uns, wie oben gesagt, über den Frieden der Kirche von Constantinopel exfreuen, welcher wir steis die Sorge widmeten, daß wir sie durch keinen Betrug der Häretiter verderben lassen wollen.

2. Cab. Bezüglich ber Bruber aber, welche, wie wir aus beinem Briefe und bem Berichte unferer Gefandten erfuhren, nach unferer Bemeinschaft verlangen, weil fie es bedauern, ber Bewalt und ben Schreden gegenüber nicht Die Standhaftigfeit bemahrt, fontern einem fremden Berbrechen die Buftimmung ertheilt gu haben, ba fie bie Furcht fo besturgt hatte, bag fie gur Berurtheilung bes fatholischen und unschuldigen Bischofes und gur Unnahme einer verab= fcenungewerthen Bertehrtheit in furchtsamer Nachgiebigfeit fich bergaben, billigen wir zwar Das, mas in Gegenwart und unter Mitwirfung ber Unfrigen bestimmt murbe,1) baß fie fich indeffen mit ber Gemeinschaft ihrer Rirden begnugen mußten;2) wir wollen jedoch, baß in Gemeinschaft mit unferen Legaten, welche wir fchicken,3) erwogen und angeordnet werde, inwiefern Diejenigen, welche durch vollstänbige Benugthuung bas bofe Befchehene verurtheilen und fich eber antlagen ale vertheibigen, fich ber Ginbeit unferes

<sup>1)</sup> Auf ber foeben ermähnten Synobe.

<sup>2)</sup> D. h. sie erhielten wieder ihre Stilhle und ihre Jurisdiction über ihre Gemeinden, waren jedoch von dem Berkehre mit ben anderen Bischöfen, von der Theilnahme an den Spivoben u. dgl. noch ausgeschlossen, bgl. siber diese unvollkommene Kirchengemeinschaft das in Roie 1 zum 1. Briefe des P. Colestirchengemeinschaft das in Roie 1 zum 1. Briefe des P. Colestirchen I. in Papsbriefe III. Bd. S. 378 Gesagte.

<sup>3)</sup> Ift wieder an bie 2. Gefandtichaft gu benten.

Friebens und unferer Bemeinfcaft erfreuen burfen .1) fo baß früher, mas gegen ben fatholischen Glauben angenommen murbe, burch bas verbiente Anathem verbammt wirb. "Denn anders giebt es in der Kirche Gottes, welche der Leib Christi ist, kein giltiges Priesterthum, kein wahres Opfer, wenn uns nicht ber mabre Dobepriefter in ber Gigen. thumlichkeit unferer Natur ausföhnt, bas mahre Blut bes unbefleckten Lammes uns reinigt."2) Diefer nemlich, obmobl er gur Rechten bes Baters gefett ift, vollzieht bennoch in bemfelben Fleische, welches er aus ber Jungfrau nahm, bas Beheimniß ber Berfohnung, wie ber Apostel fagt: 3) "Chriftus Jefus, ber geftorben ift, ja ber auch auferstanden ift, ber gur Rechten Gottes ift, ber auch fürbittet für uns." Es tann ja auch unfere Bute in feiner Beife getabelt merben, wenn wir Die, welche Benugthuung leiften, wieber aufnehmen, weil wir bedauerten, baß fie fich taufchen liegen. Denbalb barf alfo bie Onabe unferer Gemeinschaft weber mit Barte verweigert noch leichthin gewährt werben, weil, fowie es nur ber Frommigfeit volltommen entspricht, ben Unterbrückten die Liebe im Berrn wieder guzuwenden, es ebenfo gerecht ift. Alles ben Urbebern ber Bermirrung anzurechnen.

3. Was aber bas Borlefen ber Namen bes Diosforus, Juvenalis und Guftathius 4) beim heiligen Altare betrifft,

1) Alfo ber volltommenen Rirchengemeinschaft.

3) Röm. 8, 34.

<sup>2) 50.</sup> Decret. cf. C. I. qu. 1, c. 68 (von Richter im Decrete irrig aus bem 81. Briefe citiri).

<sup>4)</sup> Die Namen bieser brei Bischöfe von Antiochien, Jerusalem und Berptus, ber hänpter ber ephesinischen Ränberspnobe, wurden hienach von der Ehre der Diptychen b. i. des Berzeichnisses Derzenigen, welcher beim bl. Megopier öffentlich erwähnt
und im Gebete gedacht wurde (entsprechend dem beutigen Memento für die Lebenden und Berstorbenen), ausgeschlossen; wie
hoch eine solche Strase angeschlagen wurde, ergiebt sich aus benerbitterten Streitigseiten und Schismen, welche aus Auslaß berselben zu verschiedenen Zeiten entfanden.

geziemt es beiner Liebe, Das zu berbachten, was die Unfrigen bei ihrem bortigen Aufenthalte zu thun angegeben, was sowohl der dem Andenken des heiligen Flavianus gebührenden Ehre nicht widerstreht wie auch die Gemüther der christlichen Gemeinde von deiner Güte nicht abwendig macht. Denn allzu ungerecht und unpassend wäre es. Diejenigen, welche Unschuldige und Katholische durch ihre Berfolgung quälten, den Ramen der Heiligen ohne Unterscheidung beizumischen; da sie nemlich die verurtheilte Gottlosigkeit nicht ausgeben, verurtheilen sie durch ihre Bosheit sich selbst und geziemt es sich für sie, entweder für ihren Unglauben gestraft zu werden oder zur (Erlangung der) Berzeihung Beschwerden auf sich zu nehmen.

4. Cap. Wir wollen ferner, bag unfer Bruber und Mitbifchof Julianus und bie Rlerifer, welche bem Flavianus beiligen Anbentens in treuer Bflichterfüllung anhiengen, auch beiner Liebe anhängen, so baß fie erkennen, daß Derjenige, welcher, wie wir miffen , burch die Berbienfte feines Glaubens bei unferem Gott lebt,1) in bir ihnen gegenwärtig Jei. Auch Das wollen wir beiner Liebe mittheilen, baf unfer Bruder und Mitbischof Eusebins, welcher um bes Blaubens willen viele Gefahren und Mühfale ertrug, indeffen fich bei uns aufhält und jett in unserer Bemeinschaft fteht; feine Rirche munichen wir unter ben Schutz beiner Dbforge gestellts damit in seiner Abwesenheit Richts zu Grunde gebe und Niemand irgend Etwas zu seinem Nachtheile zu unternehmen mage, bis er mit einem Begleitschreiben von uns zu euch kommt. Damit unfere Liebe und die ber ganzen driftlichen Gemeinde zu bir noch mehr angeregt werde, wollen wir, bag Das, mas mir beiner Liebe geschrieben, gur Renntniß Aller gelange, bamit Die, welche unferem Gott bienen, fich über ben bei bir befräftigten Frieden bes apoftolifchen Stubles erfregen. Bezüglich ber übrigen Angelegen-

<sup>1)</sup> D. i. Flavianus.

heiten und Personen aber wird beine Liebe burch bas Schreiben, welches sie burch die Unfrigen erhalten wird, ') volls ständiger unterwiesen werden. Gegeben am 13. April unter bem Consulate bes erlauchteften Abelfius.

## 81. Brief des Papstes Leo an den Bischof Intianns.2)

#### Inhalt.

(Der Papfi) ermahnt ben burch bie Bosheit bes Diostorus lange gequälten Julianus, baß bie Gefallenen nicht in die Gemeinschaft wieber aufgenommen werden dürfen, wenn fie nicht den Unglauben zugleich mit den Urhebern bestelben verdammt haben.

#### Tegt.

Leo, bei Bifchof, (fenbet) bem Bifchofe Julia= nus (feinen Gruß).

Das Schreiben beiner Brüderlichkeit, welches mir bein Woolbefinden meldete, erhielt ich durch unfere Söhne, die Kleriker von Constantinopel; du berichtest in demselben, daß du von großen Trübfalen bedrängt warst, da es sicher-lich nicht an Gelegenheit zu Rummer und Beschwerden mangelte, welche zwischen verwegenen Feinden des katho-lischen Glaubens ein der Wahrheit anhängliches Gemüth

<sup>1)</sup> Stemit ist auf bas 85. Schreiben hingewiesen, mit bem bie Gesandten jedoch erst im Juni von Nom abreiften.

<sup>2)</sup> Baller. I. p. 1042, Mansi VI. p. 111, bei Quesnell Rum. 61, Cacciari II. p. 248, Num. 62.

niederbeugen können; bu hattest auch, wie bu schreibst, bie Absicht, im Nothfalle bich uns und unserem Baterlande personlich zu zeigen. 3ch batte Dieß in ber That gehofft, um aus beinem Munbe Genaueres über bie Rante aller Baretiter zu erfahren. Allein Gott fei Dant, bag sowohl beine Lage wie auch bie Angelegenheit ber Rirche sich fo befferte, bag es bir freistand, indeg bei Denen gu weilen, beren erprobte Ubereinstimmung und befannt wurde, wie es bie Schreiben bes Bruders Anatolius und bie bei ibm in Gegenwart ber Unfrigen abgefaßten Acten beweifen, theuerfter Bruber! Da nun bie Borgenannten gurudfehren. erwidere ich beinen Gruß und ermahne bich mit Buverficht, baß bu gegen bie Lift ber Fasschieit ausbauernbe Sorgfalt bewahreft, ba bir hiezu fowohl beine eigene Gefinnung wie auch unfere Auctorität zu Silfe tommt. Allerbings murbe bezüglich Bieler Befferes gemelbet, baß fie es nemlich bedauern, fich verleiten gelaffen zu haben, und baß fie , unter Berurtheilung bes Irrthums zugleich mit beffen Urbebern, Die Gnabe unferer Bemeinschaft ansuchen (mas wir fehr gerne vernahmen, und find wir auch bereit, ihnen bie von ihnen erwünschte Gemeinschaft wiederzugeben, wenn fie bas Berfprochene erfüllt haben werben); Ginige aber verharren, wie wir erfuhren, in ihrer Berhartung; biefe muffen mit größerer Strenge unterbrudt werben, wenn fie nicht burch Gute geheilt werden fonnen. Bu diefem Be-bufe werden wir nach bem ehrwurbigen Bafchafeste bie Unfrigen abfenden,1) welche im Einvernehmen mit bir bas von une Angeordnete ausführen follen. Gegeben am 13. April unter bem Confulate bes erlauchteften Abelfins.

<sup>1)</sup> Hier spricht Leo von ber Absendung seiner Legaten in ber guffinstigen Zeit, mit Alloficht nemlich auf die Zeit, ba er seinen Brief schrieb.

### 82. Brief des Papftes Leo au den Kaiser Marcianus. 1)

#### Ginleitung.

Das folgende Schreiben ist eine Erwiderung auf einen um diese Zeit dem Bapste von dem Stadtpräsecten Tatianus überbrachten (jedoch verlorengegangenen) Brief des Kaisers Marcianus; in demselben scheint der Kaiser sich ebenso wie in seinem früheren (76.) Schreiben geäußert, überdieß aber auch eine neue Untersuchung der Irrlehre des Euthches und der Berurtheilung Flavian's beantragt zu baben; auch ist mit Sicherbeit anzunehmen, daß Leo diese Laiserliche Schreiben erst empfangen, nachdem er die vier obigen Briefe schon geschrieben hatte.

#### Inhalt.2)

1. (Der Bapft) freut fich über bie Erhaltung bes fatholischen Glaubens, wodurch hinwieder ber Friede bes Reiches gesichert mirb.

2. Daß allein über Die Frrenden verhandelt werden dürfe, nicht über ben Glauben ober die (bl.) Schrift, welche man nicht anders erklären barf, als die hl. Bäter.

#### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fendet) dem Raifer Marcianus (feinen Gruß).

1. Cap. Obwohl ich (ichon) früher burch bie Rleris

<sup>1)</sup> Baller I. p. 1043, Mansi VI. p. 112, bei Quesnell Rum. 62, Cacciari II. p. 250, Rum. 63, Hinschius p. 607, Rum. 38.

<sup>2)</sup> In ber spanischen (und pseudoistdor.) Sammlung lautet ber Titel: "(Brief) besselben Leo an den R. Marcianus, worin er sich über ihn wegen der Erhaltung bes katholischen Glaubens freut."

fer von Conftantinopel beiner Frömmigkeit erwibert batte.1) verschaffte mir boch bas durch ben bochansebnlichen Stadt= präfecten, meinen Sohn Tatianus überbrachte Schreiben euerer Milbe große Freude, weil ich baraus eueren großen Gifer für ben firchlichen Frieden erfah. Diefem beiligen Wunsche wird ber gebührende Lohn, daß ihr euer Reich in bemselben Stande habt, welchen ihr fur die Religion munfchet. Denn indem ber Beift Gottes unter ben driftlichen Fürsten die Eintracht befestigt, wird auf der ganzen Welt eine boppelte Zuversicht gefräftigt: weil bas Bedeihen ber Liebe und bes Glaubens Die Gemalt ber Baffen Beiber unüberwindlich macht, fo baß, nachbem bie Guld Gottes burch bas eine Bekenntniß gewonnen ift, sowohl die Falscheit ber Baretiter als auch bie Reindschaft ber Barbaren gu Boden geworfen wird, glorreichster Raifer! Da also durch bie Freundschaft bes Raifers bie Boffnung auf Die Bilfe bes himmels vergrößert ift, mage ich um fo zuversichtlicher euere Frommigfeit für bas Geheimniß bes Menschenheiles anzueifern: bag ihr nicht gestattet, bag burch irgend Jemanbe verwegene und unverschämte Sinterlift, wie über etwas Ungewisses, untersucht werde, woran man fich zu balten habe. Da man boch von ber evangelischen und apostolischen Lehre nicht einmal mit einem Worte abweichen und über bie göttlichen Schriften nicht anders benten barf. als es die beiligen Apostel und unfere Bater lernten und lehrten, werben nun erft nicht gur Lehre gehörige und gottlose Fragen angeregt, welche schon längst, sobald sie ber Teufel burch ihm geeignete Bergen aufbrachte, ber beilige Beift burch bie Schüler ber Bahrheit vernichtete.

2. Cap. Allzu unbillig aber wäre es, bag wir burch bie Thorbeit Weniger zu dem Schwanken von Meinungen und zum Kriege fleischlicher Streitigkeiten nochmals zurückzukehren genöthigt würden, als ob man in erneuerter Unter-

<sup>1)</sup> Mit bem 78. Briefe.

fuchung barüber verhandeln müßte, ob Eutyches gottlos aebacht und ob Diostorus ein vertehrtes Urtbeil gefällt babe. ber fich burch bie Berurtbeilung bes Flavianus beiligen Undenfens felbst ichabete und auch alle Ginfaltigen bagu verleitete, fich in benfelben Abgrund gu flurgen. Da fich von Diesen, wie wir borten, ichon Biele gu bem Beilmittel ber Genugthung mantten und für ihre feige Unbeständigfeit um Bergeibung bitten, ift jett nicht barüber ju berbanbeln, mas für ein Gloube festzuhalten fei, fonbern barüber, welchen man ihre Bitten gewähren foll und auf welche Beife. Defihalb wird euere gottfeligste Sorgfalt, welche ihr ber Berufung einer Shnobe gu weiben euch würdiget, burch bie Gefandischaft, welche, fo Gott will, fogleich bei euerer Milte anlangen wird, über Alles, mas ich als erfprieflich für Die Angelegenheit erachte, vollftanbiger und entsprechenter unterrichtet werden. Begeben am 23. April unter bem Confulate bes erlauchteften Abelfins.

### 83. Brief des Papftes Leo an den Kaiser Marcianus.1)

#### Ginleitung.

Nachtem bie erste in ber Angelegenheit bes Anatolius abgeordnete Gesandtschaft, mit Abundius an ber Spite, endlich nach Rom zurückgesehrt war und (wie es scheint) ein abermaliges Schreiben bes Raifers mitgebracht batte, ließ Leo auch die in den obigen Briefen so oft schon berührte zweite Gesandtschaft, den Bischof Lucentius und den Briefter Basilius nach Constantinopel abgehen; er gab ihnen

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1045, Mansi VI. p. 114, bet Quesnell, Rum. 64, Cacciari II. p. 251, Rum. 64, Hinschius p. 607 Rum. 39.

vier Schreiben, an den Raiser, die Kaiserin, an die Bischöfe Anatolius und Julianus, mit, welche alle vom 9. Juni 451, vermuthlich dem Tage der Abreise der Legaten, datirt sind.

#### Inhalt.1)

- 1. (Der Papst) drückt seine Freude aus über die Glaubenserklärung des Anatolius, über die Unterdrückung des Euthches, die Zurückberufung der Bischöfe und über die Zurückstrung der Reliquien des hl. Flavianus in die Stadt.
- 2. Er fende Legaten wegen ber Bieberaufnahme ber gefallenen Bischöfe; zur Berufung einer Spnobe sei bie Zeit nicht geeignet.

#### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Raifer Marcianus (feinen Grug).

1. Cap. Große Zuversicht, an euere Milbe zu schreiben, verschaffte mir euer Schreiben, d) welches ich ehrerbietig aufgenommen, wie auch meine von Constantinopel zurucktehrenden Mitbischöfe, welche nicht durch bloße Worte, sons bern durch wirkliche Thaten selbst beweisen, daß in euch der Schut Gottes zur Bertheidigung des katholischen Slau-

<sup>1)</sup> In ber span. u. pseuboisib. Sammlung hat unser Brief ben Titel: "wo er (ber Bapft) sich über bie Bertheibigung bes katholischen Glaubens erfrent."

<sup>2)</sup> Ob aus biesen Worten die Ueberbringung eines neuerslichen Schreibens des Kaisers durch die Legaten gesolgert werden milse, wie die Ballerini meinen, ober ob der Papft bloß die früheren Briefe besselben\* meint, überlaffe ich dem Urtheile des Lefers.

bens fraftig walte. Sieburch wird ficherlich nicht blog ber Buftand ber Rirche, fonbern auch bie Rraft eueres Reiches beschütt, fo baß ihr mit Recht bie Silfe Desjenigen erwartet, beffen Wahrheit ihr ehret, glorreichfter Raifer! Denn baß die Unbescholtenbeit meines Brubers Unatolius fchneller offenbar wurde, daß der neuerliche Vertheidiger eines längst verbammten Brrthums nicht mehr innerhalb ber Rirche Chrifti weilt, bag die katholischen Bischöfe, welche die jungfte Berfolgung ber Baretifer nicht jum Bofen gu verführen vermochte, aus ber unverdienten Berbannung gurudgerufen wurden, bag baran, bag bie Reliquien bes Flavianus feligen Andenkens mit geziemender Chre empfangen murben, Der, welcher ihn verurtheilt hatte, feine Gottlofigfeit erfannte, (Das alles) ziert euere Tugend, ift bas Werk euerer Frommigkeit. 3ch hoffe zuversichtlich, baß sich biezu noch anbere Siegeszeichen aufhäufen werben, fo baß, gleichwie fich die Kirche von Conftantinopel über die wiedererlangte Freiheit des apostolischen Glaubens erfreut, fo auch alle Brovingen eueres Reiches fich rühmen, baß fie von ber Unstedung ber diabolischen Lehre befreit feien. Wie ich alfo burch meine früheren Briefe 1) anzeigte, fanbte ich meine Bruder, ben Bischof Lucentius und ben Briefter Bafilius. welche an meiner Statt Alles beforgen konnen, und em= pfehle ich bieselben in Allem, mas zu gescheben hat, ber Buld beiner Frommigfeit. Denn ba ich fomobl burch bas Schreiben meines Bruders Unatolius und aus bem mund= lichen Berichte ber Unfrigen erfahren habe, bag Biele von Benen, welche in Ephefus unter bem Drucke ber Bartei bes Diostorus ben verabichenungswürdigen Befchluffen ihre gu bereuende Buftimmung gegeben, für ihre Unbeständigkeit um Bergeibung bitten und vermittelft ber Genugthaung ber Befferung bie tatholifche Gemeinschaft ansuchen, burfte bie Befehrung Solcher nicht vernachläffigt werben, bon benen man weiß, baß fie nicht burch eigenen (bofen) Ginn, fon=

<sup>1)</sup> Durch ben 78. u. 82. nemlich.

bern auf Drängen bes gottlosen Frevlers bahin gerathen find, wobei sie kein freies Urtheil gehabt hatten.

2. Cap. Damit alfo nicht entweber eine allzu lange Bergögerung die Bünsche ber Reuigen ermube ober eine forglofe Leichtfertigfeit Ginige unüberlegt und unterfchiebes los aufnehme, murbe ben bom apostolischen Stuble Entfandten aufgetragen, bag unter Beigiehung bee Bifchofe von Constantinopel zur Theilnahme an ihrer Berathung fomob bie Befledung ber Beft nicht zugelaffen wie auch Die Beilmittel ber Benefung nicht verwehrt murben. Diefe Sorgfalt in ber Berbefferung alles Deffen, mas bofe gefcbeben ift, wird unter bem Beiftanbe bes Berrn einen fchnellen Erfolg erzielen, wenn euere Frommigkeit ber Wiederherstellung des firchlichen Friedens ihre Mithilfe gu schenken gerubt . baß . indem ihr fo regieret .1) ihr somobl bas Reich Gottes unter euch zu haben verdient, als auch. baß ben katholischen Glauben feine Falschheit verlete, feine Barefie beunruhige noch es Jemand gestattet fei, Die evangelifche Lebre zu verlaffen und (trottem) fich ber bifcboflichen Burbe zu erfreuen. Die Abhaltung einer Shnobe, wie euere Milbe fich erinnert, verlangten auch wir felbft. Allein bie Noth ber gegenwärtigen Zeit läßt es burchaus nicht gu. baß fich bie Bischöfe aller Brovingen versammeln; benn jene Brovingen, aus denen fie vorzüglich zu berufen find, gestatten, weil sie burch ben Rrieg beunruhigt find, nicht, baß Jene ihre Rirchen verlaffen. Darum wolle euere Milbe basselbe für eine gunftigere Beit, wenn bie Sicherheit wieber fefter bergeftellt fein wird, mit Gottes Silfe aufbemahren.2) Sierüber werben unter Unberem bei beiner From.

bices: indem ihr auf Erben regieret.

<sup>1)</sup> Nach den vorquesnell'ichen Ausgaben und einigen Co-

<sup>2)</sup> Die Gründe, welche der Papft hier für die Unguläßigkeit der sofortigen Berufung einer allgemeinen Synobe anführt, erscheinen um so bedeutungsvoller, wenn man erwägt, daß anderereits in Anbetracht ber im Oriente durch die Ehronbestigung des Marcianus völlig veränderten Berhättniffe die Noth wen-

migfeit meine Gefanbten weitfäufiger fprechen. Gegeben am 9. Juni unter bem Confulate bes erlauchteften Abelfius.

## 84. Brief des Papstes Leo an die Kaiserin Pulcheria. 1)

#### Juhalt.

1. (Der Bapft) fenbet Legaten, welche gegen bie Befallenen mit ber größten Alugheit und Mäßigung vorgeben follen.

2. Der ftehe aufferhalb ber Ginheit, welcher

unfere Ratur in Chriftus leugnet.

3. Er bittet, bag Enthches in eine entfern=

bigteit eines allgemeinen Concils, wie sie unter Kaiser Theotosius vorhanden, gänzlich verschwunden war. Wir saben ja
schon ans dem früheren Briesen Leo's, daß er eine Spnobe nur
dann für nothwendig hielt, wenn in dogmatischer Beziehung
keine Einigung und Unterwersung der orientalischen Bischüsse unter das päpstliche Lehrschreiben zu erzielen wäre; nun aber war
Dieß unter Borantritt des Anatolius größtentheils geschehen;
hiezu kam noch jeht als damals gar nicht in Rechnung gezogener
günstiger Factor das energische Einstehen des nenen Katsers site
bie Orthodoxie. Demnach war es, wenn man überhaupt noch
ein Concil berusen wollte, zum Mindesten angezeigt, diemit dis
auf eine Zeit zu warten, in welcher der Occident die Schrecken, welche
Artila's Porden über das weströmische Neich verdrecken, welche
Artila's Porden über das weströmische Neich verdrecken, welche
Artila's Porden über das weströmische Neich verdrecken, welche
Autila's Porden über das weströmische Neich verdrecken, welche
Artila's Porden über das weströmische Roch derbreitet, glücklich
überstanden und den Bischöfen des Occidents nach eingertetener
Rube und Sicherbeit es möglich geworden, sich zu einer Synode
zu versammeln. Die Nothwendigseit jedoch, daß vorzig tich
abendländische Bischöfe zu dem beabsichtigten Concil bernsen werden müßten, betonte der Papst mit vollem Rechte im Holbisch auf die Känberspnode, auf welcher die griechischen Bischöfe zeigten, wohin sie sich durch Parteilicheit, Einschüchterung und Unwissenden.

1) Baller. I. p. 1048, Mansi VI. p. 116, bei Quesnell

Rum. 64, Cacciari II. p. 253, Rum. 65.

tere Gegend versett und seinem Rloster ein Katholitzum Borsteber gegeben werbe.

#### Teyt.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) ber Raiferin Bulcheria (feinen Grug).

- 1. Cap. Die gottesfürchtige Sorgfalt euerer Frommigfeit, mit welcher ihr auf Eingebung Gottes für Die ganze Welt bedacht feid, erlaube ich mir durch häufigere Unfprachen anzuregen, bamit bem Fortgange euerer Bemühungen bie Bollenbung folge und, gleichwie wir uns über ben Stand ber Rirche von Conftantinovel erfreuen, beren Bifchof und Bolt bekanntermaßen an bem reinen katholischen Glauben festhält, so auch bas Betenninig ber Anderen über bie Menschwerdung bes Wortes mit uns übereinstimme. ich es also schon in einem anderen Schreiben thun zu mollen angezeigt hatte, beeilte ich mich, meine Bruber, ben Bifchof Lucentius und ben Briefter Bafilius, abzufenben, welche meine Anordnungen, im Bereine mit ber Gottfeligkeit meines Bruders Anatolius, nach den ihnen ertheilten Regeln ausführen follen, glorreichste Kaiferin! Denn wie es fich aus bem Schreiben bes vorgenannten Bischofs und aus ber Erzählung feiner Rleriter berausftellte, giebt es Bieles, mas einer nachsichtigeren Beilung, Bieles, mas einer ftrengeren Uhndung bedarf, fo daß in der Behandlung einer folden Verwirrung meder bie Strenge gu hart noch bie Rachficht zu wenig behutfam fein foll, weil etwas Anderes Denen gebührt, welche Benugthuung leiften, etwas Unberes ben Bartnädigen.
- 2. Cap. Demnach bietet sich euerer Frömmigkeit eine würdige Gelegenheit dar, welche die dem Gerrn gefällige Sorge eines beiligen Herzens in Übung erhält und die

Kronen ber vorbergebenben Berbienfte burch bie Austilgung auch bes gegenwärtigen Jerthums vermehrt. Denn fowie Die nestorianische Gottlosigkeit, fo ift auch die euthchianische Gottesläfterung aus ber Mitte aller Ratholifen gu verban. nen. Es ift ja ebenso gottlos, bie mit bem Bater gleich= ewige und wefensgleiche Gottheit bes Sohnes, auch nachbem fie aus bem Schoofe ber jungfraulichen Mutter burch bie leibliche Geburt heraustrat, ju leugnen, als in bem Sohne Gottes nach bem Gebeimniffe ber Menschwerdung (nur) eine Natur zu behaupten, fo bag nemlich entweber feine Menschheit ober seine Gottheit geleugnet wird, ba burch bie Bereinigung beiber Befenheiten meber bie eine in Die anbere verkehrt wurde noch die angenommene in ber annehmenden aufgieng, sondern sowohl bie Unveränderlichkeit bes Wortes, wie auch die Wahrheit bes Fleisches und ber Seele unzertrennlich in ber Ginbeit ber Berfon verbleiben. Diejenigen aber, welche Dieg, eben trot bes Beugniffes bes Befetes, nach ber Anfündigung ber Propheten, nach ber Berfündigung bes Evangeliums, nach ber Lebre ber Apostel und bes Bekenntniffes ber gangen Welt, nicht glauben, fteben aufferhalb bes Bebeimniffes bes Leibes Chrifti, aufferhalb ber Einheit bes driftlichen Namens,

3. Cap. Wir bedauern ebenso ihren Untergang, wie wir ihren Unglauben verabscheuen. Damit aber bezüglich der Bersonen Solcher überall ein gesundes Urtheil beobachtet werde und eine andere Behandlung den Gebesserten, eine andere den Berstockten widerfahre, geruhe euere Frömmigkeit die Unstrigen, welche vom apostolischen Stuhle abgesandt worden, zu beschützen und alle ihnen von uns aufgetragenen Hantlungen zu unterstützen, damit sie um so schneller und leichter unter dem Beistande des Herrn Das durchführen, was euch zum Ruhme und der ganzen Kirche zum Frieden gereicht. In Betreff aber des Euthabes 1) des Urhebers

<sup>1)</sup> Daß Euthches noch immer manche Anbanger, namentlich unter ben Mönchen seines Rlofters hatte, beweift auch die Rlag-

bes ganzen Argerniffes und Ubels, moge euere Milbe befehlen, baf er von bem Orte, welcher ber Stadt Conftantinopel allgu nabe ift, weiter verfett werbe, bamit er nicht allzu oft den Troft Derjenigen genieße, welche er zu feiner Gottlofigkeit verführte. Auch feinem Rlofter, bem er gum Berberben und unwürdig vorstand. laffet einen tatholischen Abt vorfeten, welcher im Stand ift, jene Berfammlung ber Diener Gottes fowohl von ber verkehrten Lehre gu befreien, wie auch in ber Wahrheit gu unterrichten. Gegeben am 9. Juni unter bem Confulate bes erlauchteften Abelfing.

## 85. Brief des Papstes Leo an den Bischof Anatolins von Constantinovel.1)

#### Thubalt.2)

1. Daß Die, welche burch Furcht, nicht burch (freien) Willen in Die Brrtbumer ber Baretifer

Num. 40.

2) In der ipan. und pjendoifib. Sammlung führt der Brief ben Titel: Ueber Die, welche and Furcht, nicht aus (freiem) Wit-len in die Irrthümer ber hareiter verwickelt werden, daß fie vermittelft der Genugthuung in die Kirche aufgenommen werbeu, und daß die Namen der Haretifer beim Altare nicht verlefen merben follen.

fdrift, welche Fauftus und viele andere Archimandriten um biefe Zeit dem Kaifer überreichten. Sie klagten, daß diese Leute den Ermahnungen des Anatolius und seiner Spnode keinen Gebor-fam geleistet hatten. Der Kaiser solle darum erlauben, daß fie nach ben Monchoregeln behandelt würden und fich baburch beffern ober größerer Strafe verfallen. Auch moge ber Raifer ben Archi= manbriten geftatten, über bie Boble, worin Jene wohnen (bas Atofier bes Euthches), das Nöthige zu verstigen (b. h. einen katholischen Abt zu setzen). S. Heile II. S. 401 Note 3.

1) Baller. I. p. 1050, Mansi VI. p. 117, bei Quesnell Aum. 65, Cacciari II. p. 255, Num. 66, Hinschius p. 608,

verwidelt murben, vermittelft Genugthuung und eines zweifellofen Bekenntniffes aufgenommen werben follen.

2. Die Anführer ber Bäretiter behält 'ber Babft) feiner Unterfuchung bor; er berbietet inbeg bas Berlefen ihrer Ram en beim Altare.

3. Er antwortet ihm bezüglich bes Commonitoriums, ermahnt ihn zur Sorgfalt und berlangt, daß ihm Alles berichtet werde.

#### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Bifchofe Unatolius (feinen Gruß).

1. Can. Obwohl ich hoffe, bag beine Liebe jebes gute Wert bereitwillig auf fich nehme, mar es bennoch, bamit bein Gifer besto mirtfamer fein konne, nothwendig und angemeffen, meine Bruber, ben Bischof Lucentius und ben Briefter Bafilius, bem Berfprechen gemäß abzuordnen, mit welchen fich beine Liebe verbinden moge, damit in Dem, was ben Stand ber gangen Rirche betrifft, Richte entweder zweifelhaft ober läffig gefchehe, ba in euerer Berfammlung. benen wir die Ausführung unserer Anordnung aufgetragen. mit aller Mäßigung fo vorgegangen werben tann, baß meber bas Bohlwollen noch bie Gerechtigfeit verlett, fondern ohne Unfeben ber Berfon in Allem bas gottliche Bericht im Auge behalten wird. Damit Dieß in ber rechten Beife beobachtet werden tonne, werde gunachft die Unverfehrtheit bes fatholischen Glaubens gemabrt, und weil in Allem "ber Weg eng und beschwerlich ift, ber gum Leben führt ." 1) fo foll von feiner Richtung weber zur Rechten noch zur Linken

<sup>1)</sup> Matth. 7, 14.

abgewichen werden. Weil ferner ber evangelische und apo= ftolifche Glaube alle Frithumer befampft und von ber einen Seite ben Reftorius abweift, von ber anderen ben Eutuches und beffen Gefährten niederwirft , fo gedenkt an die Beobachtung ber Regel, daß allen Denjenigen, welche, wie wir es aus bem Berichte beiner Liebe erfuhren. bedauern, baß fie in jener Synobe, welche niemals ben Namen einer Sp. nobe wird haben konnen und nicht verbient, auf welcher Diostorus feine Bosheit, Juvenalis aber feine Unwiffenbeit zeigte, burch Furcht überwunden und Schrecken überwältigt, zur Zustimmung zu bem fo verruchten Urtheile gezwungen werden konnten, und bie katholische Gemeinfchaft zu erlangen fich fehnen, auf ihre Genugthuung ber brüderliche Friede gewährt werde, so daß sie durch zweifellofe Bekenntniffe ben Guthches mit feiner Lehre und mit feinen Genoffen unter bem Bannfluche verdammen.

2. Cap. Bezüglich Derer aber, welche in biefer Ungelegenheit fich schwerer verfündigten und fich beghalb einen boberen Rang auf jener unseligen Synobe anmaßten, um auf die Einfalt ihrer bemüthigeren Brüber burch das Borurtheil ihrer Bermeffenheit einen Druck auszuüben, foll, falls fie etwa in sich geben, die Bertheibigung ihrer That aufgeben und fich gur Berurtheilung ihres eigenen Irrthums bekehren, auch eine folche Genugthuung von ihrer Seite hinzusommt, welche als unabweisbar erscheint, die Sache ber reiferen Erwägung bes apostolischen Stubles vorbehals ten werben, damit man, nachbem man Alles unterfucht und erwogen hat, urtheile, mas in Betreff ihrer Sandlungen zu beschließen sei. Auch foll, wie wir schon vorher ') schrieben, ber Rame Reines von Diesen in ber Kirche, zu beren Borfteber Gott bich beftimmte, beim Altare früher verlefen werden, als ber Berlauf ber Dinge gezeigt, was über fie entschieben merben foll.

<sup>1) 3</sup>m 80. Briefe. Bapfibriefe V. Bb.

3. Cap. In Betreff bes Commonitoriums aber, wels des uns von ben Rlerifern beiner Liebe überreicht murbe, war es nicht nothwendig, in dem Briefe eine Meinung abzugeben, da es genügte, Alles den Legaten anzuvertrauen, aus deren Mittheilung du über Alles ganz genau wirst unterrichtet werben. Trachte alfo, theuerster Bruber, bag bu Das, mas ber Rirche Gottes ersprießlich ift, getreu und wirklich im Bereine mit biefen Brübern, welche wir als tüchtige Vertreter in einer so wichtigen Sache erwählten. burchführest, besonders da euch die Rücksicht auf die Angelegenheit felbft, fowie bie Soffnung auf die Silfe bes Simmels ermuthigt, aber auch ber Blaube ber milbeften Berrscher so beilig, ihre Frömmigkeit so gottselig ift, baß wir in ihnen nicht bloß eine driftliche, fonbern auch eine priefterliche Gefinnung erkennen. Bewiß werben fie nach ihrer Frömmigkeit, mit welcher fie fich als Diener Gottes rub= men, alle euere Vorschläge, welche bem tatholischen Glauben von Ruten fein konnen, gnabig aufnehmen, bamit auch burch ihr Mitwirken ber driftliche Friede wieder bergeftellt und ber gottlofe Frrthum beseitigt werben tann. Ift aber über irgend Etwas eine weitere Erwägung nothwendig, fo werbe schnell an uns ein Bericht gefandt, bamit in Unbetracht der Beschaffenheit ber Dinge unsere Sorge bestimme, was beobachtet werben foll. Begeben am 9. Juni unter bem Consulate bes erlauchtesten Abelfius.

86. Brief des Papstes Leo an den Bischof Inlianus von Kos. 1)

#### Inhalt.

(Der Bapft) verlangt, daß fich um ber ge-

<sup>1)</sup> Baller, I. p. 1052, Mansi VI. p. 119. bei Quesnell Rum, 65, Cacciari II. p. 256, Rum. 67.

meinsamen Freundschaft willen und zum Besten ber Kirche die Sorgfalt des Julianus mit der Thätigkeit seiner Legaten verbinde, um die Überbleibsel der Häretiker auszutilgen.

#### Text.

Leo (entbietet) bem Bifchofe Julianus (feinen Gruß).

So angenehm es mir ftete ift, Die Briefe beiner Liebe su empfangen, ebenso erwünscht ift es, bag unsere Schreis ben bir übersenbet werben, befonbere, ba wir Dieg nicht nur um ber gemeinsamen Freundschaft willen, sondern vielmehr wegen bes Stanbes ber gesammten Rirche thun. erwidere ich burch unfere Brüder, ben Bifchof Lucentius und ben Briefter Bafiling, beren Entfendung nach Conftantinopel wir angezeigt hatten,1) pflichtgemäß beine Unfprache mit ber Ermahnung, bag bu ben Gifer beiner Gorgfalt in Allem mit Diesen vereinigen wollest, bamit die etwa noch übrigen Refte ber Argerniffe in fluger Beife entfernt werben. Denn obgleich schon allenthalben bas Licht bes fatholischen Glaubens erglanzt und, mas die Sauptsache ift, die Bergen ber driftlichen Berricher ben göttlichen Aussprüchen ergeben find, fo giebt es boch (noch) Manches, was jener ephefinische Wirbelwind in eine folche Berwirrung brachte, baß man mit großer Klugheit bahin trachten muß, es möge bas bort entstandene Übel ber Uneinigkeiten nicht fortbestehen. Was bemnach unferen Legaten befohlen und aufgetragen wurde, wirft bu aus ihrem Munbe erfahren, mir aber und ihnen einen guten Willen entgegenbringen, damit, was immer ihnen aufgetragen wurde, im

<sup>1) 3</sup>m 81. Briefe.

Bereine mit beinem Eifer und beiner Obsorge, unter bem Beistande bes Herrn, gum erwünschten Ziele gelange. Geseben am 9. Juni unter bem Confulate bes erlauchtesten Abelfins.

# 87. Brief des Papstes Leo an den Bischof Anatolius von Constantinopel.1)

#### Inhalt.

(Der Bapft) empfiehlt ihm bie Briefter Bafilius und Johannes, welche der Härefie angeklagt und nach Rom gekommen waren, um fich wegen ihres Glaubens zu rechtfertigen.

#### Tert.

Leo, ber Bischof, (fenbet) bem Mithruber Anatolius, bem Bischofe von Constantinopel (feinen Gruß).

Um der Makel des Irrthums zu entgehen, mit welcher entweder die nestorianische Gottlosigkeit oder der euthchianische Wahnsinn Sinige zum Wanken brachte, trugen unfere Söhne, die Priester Basilius und Johannes eine lobenswerthe Sorgfalt für ihren Ruf, damit sie unter den sich bekämpfenden Lehren der Falscheit sich des Friedens des katbolischen Glaubens erfreuen könnten. Nachdem sie nemlich der Beschwerde einer langen Reise sich unterzogen hatten, offenbarten sie die Gesinnung ihres Herzens beim

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1054, Mansi VI. p. 120, bei Onesnell Rum. 67, Cacciari II. p. 257, Rum. 68.

apostolischen Stuble, indem sie die beiden oben erwähnten Häresien verdammten und über die Menschwerdung unseres Geren Jesus Christus nichts Anderes annehmen, als wir nach der Eingebung des beiligen Geistes lernten und lehren. Durch Diese also, theuerster Bruder, schickten wir, als sie mit unserem Zeugnisse in ihre Heimat zurücksehrten, deiner Liebe unser Schreiben und ermahnen dich zuversichtlich, daß Die, welche mit der Gnade der apostolischen Gemeinschaft geschmückt sind, sich auch in Allem deiner Huld und hilse erstreuen mögen. Gegeben am 19. Juni unter dem Consulate des erlauchtesten Abelsius.

# 88. Brief des Papstes Leo an den Bischof Paschasinns von Lilybänm.1)

## Einleitung.

Ebenso unangenehm als unverhofft wurde Leo von einem kaiserlichen Schreiben überrascht, in welchem Marcianus in seinem und seines Mitkaisers Namen ein allgemeines Concil für den 1. September desselben Jahres nach Nicäa ausschrieb. Dieses kaiserliche Convocationsschreiben ist uns in zwei Exemplaren erhalten, von denen das eine nicht an einen bestimmten Metropoliten, das andere aber an Anatolius von Constantiondel gerichtet ist. Marcianus erklärt darin: Weil über den wahren Glauben Zweisschweisel entstanden seien, wie die Briefe des heiligsten Erzbischofes Leo von Rom andeuten, so habe er beschlössen, daß ein heiliges Concil zu Nicäa in Bithynien veranstaltet werde, damit in Übereinstimmung Aller die Wahrheit geprüft und ohne Leidenschaft der wahre Glaube deutlicher erklärt werde, damit fünstig darüber kein Zweisel und keine Uneinigkeit

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1055 u. II. p. 1464, Mansi VI. p. 121, bei Quesnell Rum. 68, Cacciari II. p. 258, Rum. 69.

mehr ftatthaben tonne. Deghalb folle jeder Metropolit mit einer beliebigen Angahl untergebener, weifer und orthober gestinnter Bischöfe am fünftigen 1. September fich zu Nicag einfinden. Er felbst werbe, wenn ihn nicht Rriege= züge hindern, ebenfalls ber ehrwürdigen Shnobe anmohnen. Das an Anatolius gerichtete Eremplar ift vom 17. Mai (nach ber alten lateinischen Übersetzung vom 23, Mai) 451 batirt. Mit Rücksicht barauf, daß ber Papft bas taiferliche Convocationsschreiben schon am 24. Juni beantwortete, märe basfelbe ungewöhnlich schnell befördert worden, wenn man nicht etwa annehmen will, das für den Papft bestimmte Eremplar fei früher batirt und ervedirt worden. Abgesehen von dem Nebenumstande, daß Leo schon in ben Briefen an ben Kaiser Theodosius und an Bulcheria stets bie Abhaltung ber Spnobe in Italien wünschte, Marcianus aber nun biefelbe nach Nicaa berief, glaubte ber Rais fer gewiß, in ber Sauptfache nur ben Absichten bes Bapftes Bu entsprechen; er hatte bie letten Briefe besfelben, mo eine Verschiebung bes Concils auf eine gunftigere Zeit beantragt wird, ja auch ben vom 23. April, worin Leo ben Raifer bezüglich ber Berufung der Spnobe auf die den Legaten ertbeilten Instructionen hinweist, noch nicht erhalten, möglicher Beise fogar aus bem Stillschweigen Leo's über Diesen Bunct in seinem 1. Schreiben (bem 78.) gerabe auf beffen völlige Übereinstimmung mit feinem Blane gerechnet.2)

<sup>1)</sup> So sagt Arendt a. a. D. S. 264: "Als Marcian diese Ausschreiben erließ, hatte er die abrathenden Borstellungen Leo's noch nicht erhalten; benn die damit beauftragten Gesandten reisten erk im Ansanz Juni 451 von Rom ab, während die Convocationsschreiben schon im Mai zu Constantinopel erlassen wurden. Häte der Kaiser die Ansichten des Papstes darüber schon genauer gesannt, so hätte er dadurch sich vielleicht von seinem Entschlüszurückbringen lassen; so aber wuste er Richts davon und muste daber glauben, nach den früheren Ansichten Leo's, ihm nur Erwinsches zu thun. Wahrscheinlich machte der noch immer zerzissen elichsted Zustand des Orients das Berlangen in ihm rege, alle diese trot so vieler Bemühungen noch nicht ganz ausgerotteten Unruhen, Zwissigkeiten und Zerwürssisse durch ein allgemeines Concil entschieden und gründlich beigetegt zu sehen."

Der Bapft aber wollte, fo unzwedmäßig ibm bie fo febr überflurzte Berufung bes Concils erschien, bem Raifer nicht hinderlich entgegentreten, sondern traf die nunmehr nöthigen und noch möglichen Borbereitungen, bamit bas Bukunftige Concil in geschmäßiger Weise bas gur Wieberherstellung der Einheit Nothwendige und Nützliche berathe und beschließe. Da die perfönliche Anwesenheit des Papstes auf bem Concil weder üblich noch bei ber bamaligen Bebrangniß des Abendlandes möglich mar, bestand bie erfte Sorge Leo's in der Wahl feiner Stellvertreter; er bestimmte hiezu die zwei bereits abgereiften Legaten, ben Bischof Lucentius und ben Briefter Bafilius,1) ernannte aber auch noch einen neuen Legaten und Stellvertreter in ber Berfon bes uns bereits befannten Bischofs Paschafinus von Lilhbaum,2) ben er fogar gum Brafidenten ber Synobe beftimmte. Den Brief, in welchem Leo bem Bafchafinus dieses hohe und wichtige Mandat überträgt, besigen wir nicht mehr (baß es geschehen, fagt Leo in ben Briefen an ben Raiser und an Anatolius); bas hier folgende Schreiben fett jedoch biefe Ernennung voraus, ba der Bapst ihn auf bas Gorgfältigfte für biefen Beruf inftruirt, ibm fein berühmtes bogmatisches Schreiben, sowie die Zeugniffe ber Bater bezüglich ber Menfchwerdung bes Berrn überfenbet, eine nochmalige furze Erörterung über ben Guthchianismus und Refforignismus im Briefe anstellt und ihn über ben neuesten Stand ber Dinge im Oriente belehrt.

#### Inhalt.

1. (Der Bapft) fendet dem Bafchafinus fein berühmtes Schreiben an Flavianus von Con-

2) S. Papfibriefe IV. Bb. G. 29.

<sup>1)</sup> In bem folgenben Briefe an Marcianus fagt ber Papft, baß er bem Bischope Paschasinus noch ben römischen Priester Bonifacius zugesellt und seinen schon vorher abzeordneten Legaten noch ben Bischof Inlianus von Kos an die Seite gegeben habe.

stantinopel, burch welches er als zufünftiger Legat auf ber Synobe unterrichtet werben foll.

2. Er behauptet gegen Eutyches eine zwei-

fache Natur in Chriftus.

- 3. Er schickt die Zeugnisse der heil. Bater über die Menschwerdung des Herrn und melbet, daß die Bischwerdung des Herrn und melbet, daß die Bischwerber der orientalischen Discese denselben Brief an Flavianus unterschriesben haben.
- 4. Er fordert ihn auf, über bas Pafcha im 3. 455 genauere Untersuchungen anstellen zu laffen.

## Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Bafchafinus, bem Bifchof von Lilbbaum2) (feinen Grug).

1. Cap. Obwohl ich nicht zweifle, daß beiner Brüsberlichkeit der ganze Ursprung der Ürgernisse, welche über die Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus in den orientalischen Kirchen erregt worden, vollständig bekannt sei, sandte ich dennoch, damit beiner Sorgsalt nicht irgend Etwas verborgen bleiben könnte, unserenüber diesen Wegenstand ganz erschöpfend handelnden Brief, welchen wir an Flavianus beiligen Andenkens richteten, dir zur genaueren Durchlesung und Kenntnisnahme, auf daß du einssiehsst, wie vollständig die Gottlosigkeit dieses ganzen Irrthums unter Gottes Beistand vernichtet ist, und so auch du nach beiner Liebe zu Gott denselben Geist annimmst und weißt, daß Diesenigen gänzlich zu verabscheuen sind, welche nach

1) D. i. ber antiochenischen.

<sup>2)</sup> Ich behielt bie richtige Schreibweise bes Namens bei, während die Ballerini in diesem Briefe constant Lylibaum haben.

ber Gottloffakeit und bem Wahnfinne bes Guthches zu behaupten magten. baß in unserem Berrn, bem Sohne Gottes, welcher die Wiederherstellung bes Menschenheiles auf fich nahm, nicht zwei Naturen feien, nemlich bie ber vollkommenen Gottheit und die ber vollkommenen Menschheit. und bie ba meinen, fie konnten unfere Sorgfalt täufchen, wenn fie fagen, baß fie glauben, es fei bie eine Ratur bes Wortes Fleisch geworden; 1) allerdings hat zwar bas Wort Gottes ber Gottheit nach eine Ratur mit bem Bater und bem beiligen Beifte, allein burch bie Annahme ber Wahr= beit unseres Fleisches wurde mit jener unwandelbaren Subftant auch unfere Natur vereinigt, ba man von einer Menschwerdung gar nicht sprechen könnte, wenn bas Fleisch nicht vom Worte angenommen worden ware. Diese Unnahme ift eine fo große und folche Bereinigung, bag von bem befeelten Fleische nicht bloß bei ber Geburt ber feligen Jungfrau, fondern auch bei ihrer Empfängniß an teine Trennung ber Gottheit geglaubt werden barf, weil in ber Einheit ber Berson die Gottheit und Menschheit bei ber Empfängniß und Geburt ber Jungfrau gufammentam.

2. Cab. Demnach muß man bei Euthches eine Gottlofiateit verabscheuen, welche schon längst von ben Bätern bei ben porbergebenden Säretifern verurtheilt und vernichtet morben, mas biefem fo thörichten Menschen batte von Ruten

<sup>1)</sup> Die Entychianer meinten nemlich burch biefe Formel bie Ratholiten täuschen zu konnen, weil fich Cyrillus berfelben bebiente: allein Cyrillus, welcher an vielen Stellen bie göttliche und menschliche Natur in Christus bekannt und unterschieden batte, wollte durch jene Formel in orthodoxem Sinne gegen die Nefforianer bie Bereinigung biefer beiben Naturen in ber einen Berfon Chriffi vertheibigen (cf. Petavius 1. IV. de Incarnat. c. 7 sqq.); Die Euthchianer hingegen migbrauchten jene Worte in ihrem baretischen Ginne, indem fie behaupteten, bei ber Menschwerdung fei die menschliche Ratur von ber gottlichen absorbirt morben.

fein follen, fo bağ er, mas er nicht faffen konnte, wenigftens burch bas vorhergebenbe Beifpiel gemieben hatte, namlich baburch, bag er bie Babrheit bes menschlichen Weisches in Chriftus unferem herrn leugnet, bas einzige Bebeimniß unferes Beiles zu vereiteln. Denn ift in Jenem nicht bie mabre und vollkommene Menschennatur, so hat er auch uns nicht angenommen (aufgenommen), und Alles, was wir glauben, was wir lehren, ift nach seiner Gottlosigkeit Gitelkeit und Lüge. Beil jedoch weder die Bahrheit lügt noch die Gottbeit leibensfähig ift, fo verbleiben in bem göttlichen Worte beibe Substanzen in einer Person und bekennt bie Rirche ihren Erlöfer fo, bag fie ihn als leidensunfähig ber Gottbeit nach und als leibensfähig ber Menschbeit nach bekennt, nach bem Worte bes Apostels:1) "Denn obwohl er ge-

freuzigt worden ift ber Schwachheit nach, fo lebt er bennoch

3. Cap. Damit aber beine Liebe in Allem recht voll= ftandig unterrichtet fei, habe ich auch einige Schriften unferer beiligen Bater an beine Liebe überfenbet, bamit bu beutlich ersiehst, mas fie über bas Gebeimnis ber Menfchwerdung bes herrn bachten und (ihren) Rirchen verfündig= ten, welche (Schriften) auch bie Unfrigen zugleich mit meinem Schreiben in Conftantinopel vorlegten.2) Wiffe ferner, baß die ganze Kirche von Conftantinopel mit allen Alöstern und vielen Bischöfen ihre Bustimmung abgegeben und burch ihre Unterschriften ben Reftorius und Guthches mit ihren Lehren anathematisirt haben. Du magft auch erfahren, bag ich jüngst ein Schreiben bes Bischofs von Conftantinopel

ber Rraft Gottes nach."

42

<sup>1)</sup> II. Cor. 13, 4. 2) hiemit meint Leo die zugleich mit seinem (28.) Lehrschreiben durch seine Legaten Abundins und die Uedrigen am 16. Juli 450 an den Kaiser Theodosius (s. 69. Schreiben in Papfibriefe IV. Bb. S. 341) ilbersenbeten Zeugnisse ber Kirchen-väter; bgl. bie Einleitung jum 28. Schreiben in Papfibriefe IV. 3b. 6. 196.

erhalten, welches melbet, daß ber Bischof von Antiochien 1) durch enchklische in seine Provinzen (an) 4) alle Bischöfe gerichtete Senbichreiben gleichfalls meinem Briefe gugeftimmt und ben Reftorius und Guthches ebenfalls burch feine Unterfcbrift perhammt habe.

4. Cap. Auch bas glauben wir beiner Sorge auf-tragen zu muffen, bag, weil bu in ber Ofterberechnung nicht unerfahren bift, über Das, mas wir in ber (Ofter-) Tafel bes Theophilus finden und uns beunruhigt, bu bafelbst 8) genauer nachforscheft und mit ben in biefer Berechnung und Regel Berftanbigen barüber verhandelft, wie es mit bem Auferstehungstage bes Berrn im gufünftigen 4. Jahre 4) zu halten fei. Denn ba bas tommenbe 5) Oftern mit Gottes Silfe am 23. Marg gu halten ift, im folgenben (Jahre) der am 12. April, im britten dam 4. April, fette Theophilus im vierten (Jahre) die Feier besfelben am 24. April an, was wir für von ber firchlichen Regel abweichend finden; in unferen Ofterchelen aber ift, wie bu

<sup>1)</sup> Dieft mar ber an die Stelle bes abgesetten Domnus bon Diosforus orbinirte und fpater auch von Leo anerkannte Bifchof Maximus.

<sup>2)</sup> So ift bie jebenfalls befecte Stelle zu ergangen. 3) In der Offertafel des Theophilus nemlic.

<sup>4)</sup> D. i. im 3. 455. Die Berschiedenheit ber romischen und alexandrinischen Ofterrechnung für bas 3. 455 beranlagte ben Papft schon jett, sich abermals in bieser Beziehung an ben bierin sachverftänbigen Bischof Paschastinus zu wenden; wir werben auf diefe Angelegenheit ausführlicher bei bem 121. Briefe und ben übrigen über bas Bafcha bes Jahres 455 hanbelnben Briefen gurlicktommen.

<sup>5)</sup> D. J. 452. — 6) D. J. 453. 7) D. J. 454, in welchen brei Jahren bie alexandrinische Rechnung mit ber römijchen übereinftimmte, mabrent fie im 3. 455 Oftern um eine Woche fpater anfette, brei Tage über bie von ben Lateinern festgehaltene aufferfte Oftergrenze (ben 21. April).

<sup>8)</sup> D. 3. 455.

wohl weißt, die Ofterfeier dieses Jahres für den 17. April angezeichnet. Damit also uns allen das Bedenken gehoben werde, möge deine Sorgfalt Dieß mit allen Sackkundigen noch genauer verhandeln, auf daß wir in Zukunft einen folchen Irrthum vermeiden. Gegeben am 24. Juni unter dem Consulate des erlauchtesten Abelfins.

# 89. Brief des Papstes Leo an den Kaiser Marcianus.1)

#### Inhalt.

Über bie zum allgemeinen Concil gefandten Legaten, welche seine Stelle vertreten sollen, woselbst Alles zur Einheit des Glaubens und Friedens zurückzuführen sei.

# Tert.

Leo, ber Bifchof, (senbet) bem flets burchlauchtigften Marcianus (feinen Grug).

Wir glaubten, euere Milbe werbe meinem Bunsche willsahren können, mit Rücksicht auf die gegenwärtige Bebrängniß die bischöfliche Shnobe auf eine gelegenere Zeit zu verschieben, damit dann Bischöfe aus allen Brovinzen berufen werden und so wirklich ein allgemeines Concil zu Stande kommen könne. Weil ihr aber aus Liebe zum katholischen Glauben die Bersammlung (schon) jetzt gehalten wissen wolltet, so habe ich, um euerem frommen Willen

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1060, Mansi VI. p. 125, bei Quesnell Rum. 69, Cacciari II. p. 260, Rum. 70.

nicht hinderlich zu erscheinen, meinen Bruder und Mitbischof Bafchafinus aus jener Broving, welche ungefährbeter erscheint, eingeladen und abgesendet, damit er ftatt meiner anwesend sei, in Gemeinschaft mit meinem Bruber und Mitbriefter Bonifacius und mit Denen . welche wir früher schon abgesandt hatten, welchen wir als Genoffen auch meinen Bruder, den Bischof Julianus, beigaben. Wir glauben, bag biefelben unter Gottes Beiftanbe mit aller Mäßigung dahin wirken werden, baß Alles, was Klage und Berwirrung verursachte, zur Einheit bes Friedens und Glaubens mit Unterdrückung alles Streites zuruckgeführt wird und in ben Bergen keines ber Bifchofe eine Spur ber neftorignischen ober euthchianischen Gotts lofigfeit zurüchleibt, weil ber tatholifche Glaube, welchen wir vom Geifte Gottes burch die heiligen Bater lernten und lehren, feinen von diefen beiben Irrthumern umberschleichen läßt, glorreichster Kaiser! Giebt es also eine Krankheit oder eine Wunde, welche durch eine aufrichtige Befferung geheilt werben tann, fo munichen wir beren mabre Beilung. Diefe wird jebenfalls zweifellos fein und Reines Einfalt mehr ichaben konnen, wenn fie fich nicht hinter Entschuldigungen zu verbergen sucht, ba nur bas mahre Betenntniß bie Gundentilgung erlangt. Weil aber, was wir nicht ohne Schmerz fagen, Einige von den Brüdern gegen die Wirbelwinde der Falscheit die katholische Standhaftigteit nicht behaupten tonnten, ift es angezeigt,1) bag an mei-

<sup>1)</sup> Convenit; aus dieser Stelle heraussinden wollen, daß der Papst den Borsitz seiner Legaten auf der allgemeinen Spoode nur aus bloßen Opportunitätsgründen mehr erbat, anstatt vielmehr denselben als ein durch den Primat begründetes Recht zu beauspruchen, blied dem gallicanischen Jansenisten Duesnell vorbehalten; denn was Leo hier mit artigen und hössichen Worten als sir die Sache selbst nothwendig vorstellt (mit Rücksich auf die von Diosstorus geleitete Räuberspnode), nahm er sonst als selbsverständliches Reht in Anspruch.

ner Statt mein vorgenannter Bruber und Mitbischof auf ber Spnobe ben Borfit führe. Denn ich bin ficher, bag ohne Sag und Bunft bafelbft von Denen, welchen wir Dieß übertrugen, babin gearbeitet wirb, baß zugleich mit ber Bernichtung ber baretischen Gottlofigfeit allein in allen Rirchen Gottes bie Wahrheit und Liebe herrscht. Gegeben am 24. Juni unter bem Confulate bes erlauchtesten Abelfius.

# 90. Brief des Papstes Leo an den Kaiser Marcianus.1)

Wegen des zuerft nach Micaa bernfenen, nachher nach Chafcedon verleaten Concils.2)

Durch den Priefter Bonifacius.

#### Inhalt.

1. (Der Bapft) willigt in die Berfammlung eines allgemeinen Concils, obwohl er es wegen ber Bermirrung ber Zeiten lieber gefeben, wenn es verfchoben worben mare.

2. Daß auf bemfelben nicht ber Glaube, als ob er zweifelhaft wäre, in Berhandlung tommen noch von bem nicanifden (Glauben) abgemiden werben burfe.

2) In ber span. Sammlung lautet ber Titel: Ueber bie an seiner Statt nach Conftantinopel abgeordnete Besanbtschaft jum chalcebonenfischen Concil.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1063 u. II. p. 1464, Mansi VI. p. 127, bei Queenell Rum. 73, Cacciari II. p. 266, Rum. 74, Hinschius p. 608, Num. 41.

#### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Raifer Marcianus (feinen Grug).

1. Cap. Zwar hatte ich von euerer glorreichften Milbe verlangt,1) baß ihr die Shnobe, welche ihr, ba sie zur Wiederherstellung bes Friedens ber orientalischen Rirche auch von uns begehrt wurde, für nothwendig erachtet, ein wenig auf eine gelegenere Zeit verschieben laffet, bamit, wenn bie Gemüther von aller Bestürzung frei find, auch jene Bischöfe, welche bie Furcht vor bem Feinde gurud. balt, erscheinen könnten. Weil ihr aber im frommen Gifer ben menschlichen Angelegenheiten bie göttlichen vorzieht und gang richtig und gottesfürchtig meint, es werbe gur Rräftigung eueres Reiches bienen, wenn in ben Befinnungen ber Bischöfe teine Berschiedenheit, in ber Berfündigung bes Evangeliums teine Zwietracht besteht, fo widerstrebe auch ich eueren Verfügungen nicht, weil ich wünsche, baß in Aller Bergen ber tatholifche Glaube, welcher nur einer fein tann, befestiget werbe. Bon beffen Reinheit ift früber Neftorius und jett Eutyches, gwar auf verschiedenen Wegen, boch mit gleicher Gottlofigfeit abgewichen; (Beibe) find in ihren Lehren zu verabscheuen, welche fie im Wegenfat zur Quelle bes mahren Lichtes aus ben schmutigen Bfüten ber biabolischen Falschheit schöpften. Demnach verurtheilte bie frühere Shnobe gu Ephefus mit Jug und Recht ben Nestorius mit seiner Lehre; und wer immer in jenem Irrthume verharrt, kann keine Hoffnung auf Geilung auffommen laffen. Das folgenbe aber in ber oben ermähn= ten Stadt tann nicht ein Concil genannt werben, weil es offenbar jum Berberben bes Glaubens veranstaltet murbe und bas euere Milbe aus Liebe gur Bahrheit, um ben Ratholiten beizustehen, burch bie Anordnung eines anderen (Concils) zunichte machte, glorreichster Raifer!

<sup>1)</sup> In c. 2 bes 83. Briefes.

2. Cap. Defibalb bitte und beschwöre ich euere Milbe bei unferem Berrn Jefus Chriftus felbft, bem Urheber und Lenker eueres Reiches, bag ihr auf ber gegenwärtigen Shnobe über ben Glauben, welchen unfere feligen Bater als ben ihnen von ten Aposteln überlieferten verkündigten, nicht nochmale, ale ob er zweifelhaft mare, verhandeln laffet noch geftattet, bag, was icon längft burch bie Auctorität ber Borfahren verdammt worden, burch neuerliche Berfuche wieber angeregt werbe, fonbern baß ihr vielmehr ben Auftrag ertheilet, baß bie Bestimmungen ber alten nicanischen Spnobe fest bleiben, bie Erflärung ber Baretifer aber befeitigt werbe. Saltet auch mich, wie euere Milbe es wollte, nicht für abwesend von biesem Concil, ba in jenen Brubern, welche ich fandte, nemlich in ben Bischöfen Baschafinus und Lucentius, in ben Brieftern Bonifacius und Bafilius, aber auch in meinem Bruber Julianus, welchen ich Bu ihrem Genoffen bestimmte, auch ich als gegenwärtig gu, betrachten bin. Diese werben, wie ich zuverfichtlich hoffe, unter bem Beiftande Chrifti fo vorgeben, bag Das befchloffen wird, was unserem herrn wohlgefällig ift, und unter ber Mitmirfung bes Eifers euerer Frommigfeit, mas bem Frieden und ber Religion und bem Schute ber Wahrheit ersprieglich ift. Begeben am 26. Juni unter bem Confulate bes erlauchteften Abelfins.

# 91. Brief des Papstes Leo an den Bischof Anatolius von Constantinopel.1)

### Inhalt.

Dbwohlfür die Berufung bes Concils eine

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1065, Mansi VI. p. 129, bei Duesnell Rum. 70, Cacciari II. p. 261, Rum. 71.

Bu furze Beit bemeffen worden, fende er boch Legaten, welche feine Stelle vertreten follen.

### Teyt.

Leo (fendet) bem Bifchofe Anatolius (feinen Gruß)

Ale wir aus bem uns überfandten Schreiben ben Billen bes milbeften Berrichers tennen gelernt, ftaunten mir. baß für bie Berufung ber Spnobe eine fo tnappe Zeit angesetzt wurde, ba, wenn auch nicht bie Roth bes Feinbes bestände, es schon die geringe Bahl ber inzwischen liegen= ben Tage und nicht gestattet, die nöthigen Bischöfe zu berufen. Bann follten wir bann in die verschiebenen und weit entfernten Begenben ichiden, bamit wirklich ein allgemeines Concil gu Stande tommt? Weil wir aber ben Billen bes milbesten Berrichers mit folder Liebe umfassen. baß wir biefer feiner Berfügung nicht entgegentreten wollten , besonders ba auch du felbst es mit großer Gebnsucht verlangst, beauftragten wir unferen Bruber und Mitbischof Bafchafinus, einen uns bewährten Mann, aus ber ficherer gelegenen Broving babin abzusegeln, welchem wir unferen Bruber und Mitpriefter Bonifacius aus ber Stadt beigegeben; ihnen gefellten wir auch bie schon früher Abgeordneten bei. damit fie unter Theilnahme unferes Bruders und Mitbifchofe Julianus, beffen Glauben wir oft erprobten, bei allen Berhandlungen unfere Stelle auf bem gufunftigen Concil einnehmen. Wir glauben auch nicht, bag fie bort mit ichwierigen Streitigkeiten werben zu fampfen haben, weil bu felbst fo gutig warft, anzuzeigen, daß bei ber Annahme bes tatbolifchen Glaubens und bei ber Berurtheilung bes Euthees und Reftorius alle orientalifchen Bifchofe unter-Schrieben haben. Begeben am 26. Juni unter bem Confulate bes erlauchteften Abelfins.

# 92. Brief des Papftes Leo an den Bischof Julianns von Kos.1)

#### Inhalt.

Der Bapft ordnet an, daß Julianus gemeinfam mit ben gum allgemeinen Concil gefandten Legaten arbeite und berathe.

#### Tert.

Leo (entbietet) bem Bifchofe Julianus (feinen Gruß).

Wie wir über bie Gefinnung beiner Liebe urtheilen. baft bu ichon öfter erfahren; benn es gieng fehr Bieles voran, mas uns zu biefen Boraussetzungen veranlagte, Da nun, bem Willen bes drifflichften Raifere gemäß, in Nicaa eine Bischofsspnobe bazu gehalten werben foll, bamit bas Betos aller Argerniffe befeitiget werbe, bieten wir nothwendiger Weise beiner Brüderlichkeit auf, mas ber gan-Ben Rixche nüten foll, daß bu nemlich mit unferen Brübern und Mitbischöfen Baschasinus und Lucentius, aber auch mit unferen Brubern und Mitbrieftern Bonifacius und Basilius, welche wir beauftragten, zu der oben erwähnten Berfammlung fich zu verfügen, beine Mübe und Thatigfeit in Allem vereinigft, mit Berufung auf bie Auctorität unferes Befehles,2) weil wir miffen, bag bu über bie bor=

1) Baller. I. p. 1066, Mansi VI. p. 130, bei Quesnell Num. 71, Cacciari II. p. 261, Rum. 72.
2) Obwohl Bischof Instance von Kos auf bem Concil Bischof

ter ale papfilicher Legat auftrat, so wurde er boch nicht ben übrigen aus bem Occibent gefommenen Legaten völlig gleich-gebalten; er hatte feinen Gip nicht bei biefen, sonbern unter Den übrigen Bijdofen, auch erscheint bei ben zwei wichtigften Actenfruden bes chalcebonenfischen Concils feine Unterfdrift nicht unmittelbar nach ber ber fibrigen papflichen Legaten, sonbern

tigen Ereigniffe beffer als bie Unfrigen unterrichtet bift, fo baß fie, wenn bu ihnen mit Rath und That gur Seite ftebft. in teiner Sinsicht getäuscht werben, sonbern Alles mit Gottes Silfe einen solchen Ausgang nimmt, wie bu ihn für ben Glauben und Frieden für angemeffen erkennft. Gegeben am 26. Juni unter bem Confulate bes erlauchs teften Abelfing.

93. Brief des Papstes Leo an die Synode, welche znerst nach Nicaa angesagt, hernach aber in Chalcedon versammelt war. 1)

### Juhalt. 9)

1. Die Roth der Zeit und die Gewohnheit

erft nach ben Ramen einiger anderer bervorragender Bifchofe; bei anderen Acten hingegen steht sein Name öfter sogar vor dem bes römischen Brieftere und Legaten Bonisacins. Die Ballerini vermuthen (II. p. 1465, Annot. 1.), ber Grund biefer theilweisen Burlicfetung bes Intianus fonnte vielleicht ber fein, weil er in bem bom Papfte an bie Spnobe felbst gerichteten (bem folg. 93.) Schreiben nicht als Legat genannt wirt, daß ihn andererfeits die aus anderen Briefen des Papftes befannte Sendung
und Bebollmächtigung über die anderen Bischöfe und Metropoliten erhob, denen er sonst als einsacher Bischof nachgestanden mare; allein bie Ballerini beachteten nicht, bag nach einem gerabe von ihnen entbedten Protocolle ber angezogene Brief bes Papfies erft in ber (14. ober 18.) Sigung bom 31. Det. ber Spnobe befannt und vorgelesen wurde (warum io ipat, ift une befannt), alfo für fie in biefer Sinficht nicht maggebend fein fonnte.

1) Baller. I. p. 1067 u. II. p. 1466, Mansi VI. p. 131, bei Quesnell Rum. 72, Cacciari II. p. 262, Rum. 73, Hinschius p. 609, Rum. 42, bentjød bei Fuchs, Kirchenberfammt. IV. Bb. S. 326, Rohrbacher, R. B. VIII. Bb. S. 202.

2) In einigen Handschriften sautet ber Titel: "An bie Spe

nobe von Chalcebon iber Die Wiebereinsetzung ber Bischofe auf

verbiete es ihm, ber Shnobe beizuwohnen; er werbe jedoch burch bie Legaten, welche er fens bet, zugegen fein.

2. Die Rühnheit, gegen ben Glauben gu bis-

putiren, muffe unter brudt merben.

3. Die bes Glaubens wegen vertriebenen Bifchofe muffen wieber eingesetzt werden, bie gegen Restorius in Ephesus ergangenen Beschlüffe in Kraft bleiben.

## Tert.

Leo, ber Bifchof, (senbet) ber heiligen in Nicaa! berfammelten Synobe, ben geliebteften Brubern, Gruß im Berrn.

1. Cap. 3ch hatte freilich, Beliebteften, bei ber Liebe

ihre Stilhle, welche seit Langem wegen bes katholischen Glaubens vertrieben worben waren, und über die Kraft der früheren ephestnischen Synode;" in der spanischen u. pseudoistd. Sammlung aber: "An die Synode v. Chalcedon, worin er die Bischöse Gottes durch seine Legaten ermahnt, Alles den (hl.) Schriften ge-

mäß anzuordnen."

1) Dieß ist entschieben richtiger als die manchmal vorkommende Aufschrift "in Chalcebon"; benn als Leo biesen Briefschrieb, war die Spnode nicht in Chalcebon versammelt, auch vuste, ja ahnte weder er noch die Synodalmitglieder, das die Synode von Nicäa nach Chalcebon verlegt werden wilrde. Beit Dieß aber später wirklich geschah, steht in der Abresse unseres Briefes dort, wo er vor den Acten der nach Nicäa berufen en Synode angesihrt ift, "in Nicäa", dort jedoch, wo er in den Acten der in Chalcedon ab gehaltenen Synode eingereiht ift, "in Chalcedon"; diese Berschiedenheit veranlaßte sogar die und da die trige Meinung, daß ein dom Kapste Leo an die noch in Nicäa versammelten Bischöfe gerichtetes Schreiben verlorengegangen sei.

Bu unferem Collegium, gewünscht, baß alle Bischöfe bes Berrn in einer Ergebenheit gegen ben tatholifchen Glauben bebarren, und daß Reiner burch Gunft ober Drobung ber weltlichen Macht fich verberben laffe, fo bag er bom Wege ber Wahrheit abweicht. Da aber oft Bieles geschieht, was Reue verurfachen tann, und Gottes Barmbergigfeit bie Schuld ber Fehlenben übertrifft und baber bie Rache aufgeschoben wird, bamit bie Besserung eintreten könne, so muß man ben so frommen Blan bes milbesten herrschers ergreifen, nach welchem er euere beilige Brüberlichfeit verfammeln wollte, um die Rachstellungen bes Teufels gu gerftoren und ben firchlichen Frieden wieder berguftellen; weil er auch bas Recht und bie Ehre bes beiligften Apostels Betrus mahrte, lub er burch ein Schreiben auch uns ein, ber ehrwürdigen Synobe unfere Begenwart gu fchenten, was jedoch weber bie Roth ber Zeit noch die Gewohnheit gestattete. Jeboch moge euere Brüberlichfeit in biefen Brübern, nemlich in ben Bifchofen Bafchafinus und Lucentius, ben Brieftern Bonifacius und Bafilius, welche vom apoftolifchen Stuble abgeordnet find, mich als auf euerer Synobe vorsitent erachten; ift ja meine Begenwart von euch nicht abgefonbert, ba ich jest in meinen Stellvertretern gugegen bin und ichon langft in ber Berfundigung bes tatholifchen Glaubens nicht fehle; fo baß, ba es euch 1) nicht unbefannt fein tann, mas mir ber alten Überlieferung gemäß glauben, auch ihr nicht im Zweifel barüber fein fonnet, mas mir munfchen.

2. Cap. Darum, theuerste Brüber, foll jegliches kuhne Streiten gegen ben von Gott mitgetheilten Glauben abgewiesen werben ) und die eitle Ungläubigkeit der Frrenden

<sup>1)</sup> Aus bem Lehrschreiben an Flavianus.

<sup>2)</sup> Da in der That in dem oft erwähnten Lehrschreiben Leo's an Flavianus die wahre Lehre der Kirche über die Incarnation vollftändig und klar enthalten, dasselbe auch nunmehr von den meisten Bischöfen des Orients angenommen war, war es nicht nur überstülstig, sondern sogar bei den dogmatischen Berirrungen und der Unkenntniß der orientalischen Bischöfe gefährlich, noch-

fcweigen; es fei nicht erlaubt, zu vertheibigen, was zu glauben nicht erlaubt ift, ba es nach ben Aussprüchen ber Evangelien, ben Stimmen ber Bropheten und ber Lehre ber Apostel in bem Briefe, welchen wir an ben Bischof Flavianus seligen Anbentens schickten, auf bas Bollständigste und Deutlichste erklärt ist, was bezüglich bes Gebeimnisses ber Menschwerbung unseres Herrn Jesus Christus frommes und reines Bekenntniß ist.

3. Cap. Weil es uns aber nicht unbekannt ist, daß durch böse Ehrsucht der Stand vieler Kirchen verwirrt wurde, und viele Bischöfe, weil sie die Freiehre nicht annahmen, von ihren Sitzen vertrieben, in's Exil geschickt und an ihre Stelle, da sie noch lebten, Andere eingesetzt wurden, so soll zunächst für diese Wunden die Arznei der Gerechtigkeit angewendet werden, und Keiner entbehre seines Eigenthums, während ein Anderer Fremdes genießt; da, wenn unserem Bunsche gemäß Alle den Irrthum verlassen, zwar Keiner seine Würde verlieren soll, Denen aber, welche für den Glauben litten, ihr Recht mit allen ihren Brivilegien wiederhergessellt werden muß. Die Beschlüsse jedoch der früheren ephesinischen Shnode, auf welcher damals der Bischof Chrillus heiligen Andenkens den Borsit führte, speciell gegen Nestorius? sollen in Kraft bleiben, damit

malige Disputationen auf ber berusenen Spnobe zu gestatten; wir haben hier ben schon wiederholt ausgesprochenen Gedanken bes Papstes, daß die Abhaltung einer Spnode beshalb eigentlich nicht nothwendig, ja unter ben gegebenen Berhältniffen nicht ganz geschrios fet.

1) hiemit weist der Papst der Synode ihre eigentliche und einzige Chätigkeit an: die Gekränkten in ihre Rechte einzusetzen, die sich wahrhaft Bekehrenden aufzunehmen, wozu eben keine allgemeine Synode nothwendig, sondern die papstlichen Legaten im Bereine mit Anatolius und Julianus hinreichend gewelen wären.

2) Contra Nestorium specialiter, unrichtig bei Robrbacher iberfett: gegen bie Reforianer; hiemit ift ein abermaliges Bebenten bes Papfies gegen bie Synobe, vorziglich eben beghalb,

bie bamals verworfene Gottlosigkeit fich nicht vielleicht Etwas zu gute balte begbalb, weil Entyches von bem gerechten Urtheile getroffen wird. Denn bie Reinheit bes Glaubens und ber Lebre, welche mir in bemfelben Beifte verfünden wie unfere beiligen Bater, verbammt und verfolgt gleicher Beise bie nestorianische wie bie euthchianische Gottlofigfeit mit ihren Urhebern. Lebet wohl im Berrn, thenecfte Bruber! Gegeben am 26. Juni unter bem Confulate bes erlauchteften Abelfing.

94. Brief des Dapftes Leo an den Kaifer Marcianus. 1)

### Inhalt.

(Der Bapft) empfiehlt bem Raifer bie Legaten, melde er gur Shnobe fenbet, und verlangt. bağ bafelbit nicht ber Streit bezüglich bes Glaubens erneuert merbe.

# Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Raifer Marcia nus (feinen Gruß).

Den beiligen Eifer euerer Milbe, mit tem ihr gur

weil fie im Driente abgehalten werben follte, angebeutet; Leo filrchtete nemlich, bag bie noch immer besonders in Sprien giemlich gablreich vertretenen Unbanger bes Reftorius die Berurtheilung bes Eutoches ju erneuerten Bertheibigungsversuchen bes Reftorius und feines Irrthums auf bem Concil migbrauchen würden, zu beren entschiedener Abwehr ihm die orientalischen Bifchofe ohne bie Mithilfe einer mindeftens beträchtlichen Angahl von Bischöfen bes Abendlandes zu unverlägisch ericienen.
1) Baller. I. p. 1075, Mansi VI. p. 135, bei Quesnell

Rum. 74, Cacciari II. p. 268, Rum. 75.

Bieberherstellung bes firchlichen Friedens bie Abhaltung einer Spnobe verlangtet, billigte ich fo gerne, baß, obwohl ich gemunicht batte.1) fie mochte in Italien veranstaltet merben und hiefur auch eine geeignetere Zeit abgewartet werben, wo nemlich bie meisten Bischofe auch aus ben entfernteren Brovingen berufen werben fonnten, ich bennoch, fobald mir bas Schreiben euerer Frommigfeit überreicht murbe. fowohl ben Bonifacius von meinen Mitbrieftern aus ber Stadt abfandte wie auch von ben Bifchofen meinen Bruber Bafchafinus von Sicilien abzuschiffen beauftragte, bamit fie meine Stelle hinreichend ausfüllen, und gab ihnen Briefe 2) an Diejenigen mit, welche schon früher bie Legation übernommen batten, bamit auch fie fich ben Borgenannten gum Zwede meiner Stellvertretung anschließen. glorreichster Raifer! Deghalb hoffe ich. obwohl ein alleu knapper Termin für bie Spnobe angesett ift, bag mit ber Silfe bes allmächtigen Gottes Alle gur bestimmten Zeit eintreffen und einmütbig mit ber Buftimmung ber beiligen Brüberlichfeit Das bestimmen werben, mas ber gangen Rirche ersprieglich ift. Denn ift bie Beunruhigung und Berfehrtbeit Beniger unterbrudt ober befeitigt, fo wird bie rechte Eintracht leicht befestigt werben, wenn fich nemlich jenem Glauben, welchen wir als ben burch die evangelische und apostolifche Berkundigung ertlärten burch unfere beiligen Bater erhielten und festhalten, alle Bergen anschliegen, ohne baß irgend ein Streit ober nochmalige Berhandlung bierüber gestattet wird; bamit nicht burch eitle und trügerische Berschmittheit Das schmach ober zweifelhaft erscheint, was auf bem Edsteine felbft, welcher Chriftus ber Berr ift,3) von Anfang an gegründet ift und ohne Ende bleiben wird, fo bitten wir unaufhörlich, bag von bem Be-

<sup>1) 3</sup>m 83. Briefe.

<sup>2)</sup> Diese Briefe an ben Bischof Lucentius und ben Briefter Bafilius find abgangig.

<sup>3)</sup> Ephel. 2, 20.

beimniffe bes einen Glaubens fich niemand als fern erweife, fonbern bie tatholifche Rirche, nachbem bie Gottlofigfeit ber Sarefie verbammt ift, feinen Berluft burch ben Untergang irgend Jemande erfahre. Um mas ich jeboch euere Frommigfeit in bem burch bie Meinigen gefanbten Briefe bringend gebeten, erbitte ich mir auch jest mit gleider Buverficht, bag ihr meine Stellvertreter als burchaus em. pfohlen aufzunehmen geruhet, bamit, was mit bem beften Gifer eueres Glaubens angeordnet murbe, um fo leichter und genauer zu einem beilfamen Ausgange gelange. Begeben am 20. Juli unter bem Confulate bes erlauchteften Abelfing.

# 95. Brief des Vapstes Leo an die Kaiserin Vulcheria. 1)

Durch den Magistrianus 2) Theoctiffus.

#### Inhalt.

1. Er habe Befandte gum Concil geschickt, obwohl er gemunicht hatte, bag es in Italien zufammentrete.

2. In firchlichen Berhandlungen muffe Mäßigung beobachtet werben, von der die ephefinifche Rauberibnobe febr fern mar.

3. Den Bebefferten babe er nie bie Ber-

zeibung vorenthalten.

4. Gelbft bie Urbeber ber Barefien feien, wenn fie um Bergeibung bitten, nicht gurudzuweifen, aber auch nicht leicht bin aufzu nehmen.

1) Baller, I. p. 1076, Mansi VI. p. 137, bei Quesnell Rum. 75, Cacciari II. p. 269, Rum. 76.

<sup>2)</sup> Magistrianus (eig. bem Magister angehörig) war ber Name ber bem Magister Officiorum untergebenen Agentes in rebus, ju beren Umtsverrichtungen auch bie leberbringung taiferlicher Schreiben gehörte.

#### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) ber Raiferin Bulderia (feinen Grug).

- 1. Cap. Die gottesfürchtige Sorafalt euerer Milbe. melde ibr bem tatholischen Glauben unaufborlich fchentet, erfenne ich in Allem und bante Gott, weil ich euch fo febr für bie gesammte Rirche beforgt febe, baß ich, mas immer ich ber Gerechtigkeit wie bem Boblwollen entsprechend finde, (euch) mit Buverficht an's Berg lege, bamit, mas unter bem Beiftanbe Chrifti burch ben Giter euerer Frommigfeit bieber tabellos gescheben, um fo ichneller zu einem erfreulichen Enbe geführt werbe, glorreichste Raiferin! Bas also euere Milbe anordnete, bag (nemlich) bie Sonobe in Ricaa gefeiert werben folle, obwohl euere Sanftmuth bas Unfuchen von mir erhielt, baß fie in Italien abgehalten werden moge, bamit alle Bifchofe unferer Begenben berufen merben und, fo es bie Sicherheit ber Zeit geftattet, fich verfammeln konnten, habe ich bennoch fo wenig gurudweisend aufgenommen, baß ich (vielmehr) je zwei von meinen Mitbischöfen und Mitprieftern abordnete, welche meine Stelle hinreichend vertreten, und gab (ihnen) auch ein entfprechendes Schreiben an Die ehrmurbige Spnobe (mit). aus welchem die berufene Brüberlichkeit ertennen follte, welchen Borgang fie bei biefer Untersuchung zu beobachten habe, bamit meber ben Blaubensregeln noch ben Beftimmungen ber Canones noch ben Beilmitteln ber Bute fich irgend eine unbegrundete Billfur entgegenfete.
- 2. Cap. Wie ich nemlich vom Anfange biefer Angelegenheit an 1) fehr oft geschrieben, wollte ich unter ben

<sup>1)</sup> Schon im 28. Briefe und den folgenden hatte Leo angeordnet, daß Euthches Berzeihung und Restitution erhalte, wenn er sich betehre und ein schriftliches Glaubensbekenntniß mit der Abschwörung seines Irrthums übersende; Dasselbe wiederholte er im 44. Schreiben bezüglich der häupter der ephesinischen Räubersspuode.

zwiespaltigen Unsichten und fleischlichen Leibenschaften biefe Mäßigung bewahrt miffen, baß es zwar nicht gestattet werte. ber Unverfehrtheit bes Glaubens Etwas zu nehmen ober Etwas hinzugufeten, bag aber Jenen, welche gur Ginheit und jum Frieden gurudfehren, bas Beilmittel ber Berzeihung zugestanden werbe. Dann werben ja bie Werte bes Teufels um fo fraftiger gunichte gemacht, wenn bie Bergen ber Menichen gur Liebe Gottes und bes Machften gurudgerufen werben. Allein wie entgegengesett biefen meinen Ermabnungen bamale gebanbelt murbe, zu erflären, mare du weitläufig; es ift auch nicht nothig, in einem Briefe alles Das zusammenzufaffen . mas auf ienem ephefinischen. nicht Gerichte, fondern Räuberconventitel verübt werben fonnte, mo die Leiter ber Spnobe weber ber ihnen miberfprechenden noch ber ihnen beiftimmenben 1) Bruder ichonten, ba fie, um ben tatholifchen Glauben zu vernichten, Die verruchte Barefie aber gu fraftigen, bie Ginen ihrer Burde beraubten, die Anderen mit ber Theilnahme an ihrer Gottlofigfeit befleckten, fo aber in ber That graufamer gegen Die mutbeten, welche fie burch ihre Uberredung von ber Unfculb lostrennten, als gegen Jene, welche fie burch ibre Berfolgung au feligen Betennern machten.

3. Cap. Beil jedoch Solche burch ihre Ungerechtigfeit sich (selbst) am meisten schabeten und größere Bunden eine sorgfältigere Heilung erfordern, habe ich auch in keinem Briefe je erklätt, es solchen, wenn sie sich bekehren, bie Berzeihung verweigert werden. Obwohl wir die der christlichen Religion so feindselige Häresie unveränderlich verabscheuen, so halten wir doch die Bersonen selbst, wenn

<sup>1)</sup> Dieß ist mit Rücksicht auf den Bischof Domnus von Antiochien gesagt, welcher, obwohl er auf der ephesinischen Ränderssprobe der Berurtheitung des Flavianus und der Freisprechung des Eutyches zustimmte, doch ebendaselbst bald darauf abgesetz und an seine Stelle Maximus ordinirt wurde.

sie sich unzweifelhaft bessern und durch eine würdige Genugthuung reinigen, für nicht ausgeschlossen von der unbeschreiblichen Barmherzigkeit Gottes, sondern seufzen vielmehr mit den Seufzenden, weinen mit den Weinenden und gedrauchen die Gerechtigkeit der Strase so, daß wir die Hilsmittel der Liebe nicht verlieren, was, wie es euere Frömmigkeit weiß, nicht nur mit Worten versprochen, sondern auch durch Thaten gelehrt wird. Denn fast Alle, welche verleitet oder gezwungen worden waren, den Vorsitzenden die die verleitet, daß sie widerriesen, was sie angeordnet, und verwarfen, was sie geschrieben datten, für immer die Tisgung der Schuld und die Inade bes apostolischen Friedens erlangt.

4. Cap. Wenn bemnach euere Milbe mein Vorhaben zu erwägen sich würdigt, so wird sie anerkennen, daß ich Alles in der Absicht gethan, damit, ohne Berlust irgend einer Seele, die Vernichtung der Höresie allein bewerkstelligt werde, und daß ich bezüglich der Urheber der so verheerenden Wirbelwinde das Hergebrachte deßhalb etwas geändert babe, damit sie in ihrem Zögern durch eine etwaige Reue dar Bitte um Berzeihung angeeifert werden mögen. Denn sie sind nach dem ebenso gottlosen als ungerechten Urtheile, wenn gleich bei der katholischen Bruderschaft nicht mehr so geachtet, wie sie es waren, doch noch im Besitze ihrer Stühle und ihrer bischössischen Bürde und sollen (nun) entstühle und ihrer bischössischen Brüde und sollen (nun) ents

<sup>1)</sup> Auf ber ephefinischen Räuberspnobe nemlich.

<sup>2)</sup> Quiddam consuetudinis minuisse; ber Papst scheint bier sein im 80. Briese und öster extlärtes Berbot zu rechtsertigen, daß nemlich die Namen des Diostorus und der übrigen Hauptanstifter der ephesinischen Gräuel beim Gottesdienste nicht vorgelesen werden dürsen; Dieß wollten vielleicht Einige die zu deren vollständiger Absetzung verschoben wissen, Leo hingegen meinte hiedurch dieselben, da sie sonst für ihre so großen Fredethaten bisher strassos ausgiengen, zur Reue und Besserung aneisern zu müssen.

weber burch wahre und nothwendige Genugthuung ben Frieden ber ganzen Kirche wieder erlangen ober, so sie, was fern sei, die Häreste vertheidigen, nach dem Berdienste ihres Bekenntnisses gerichtet werden. Gegeben am 20. Juli unter dem Consulate des erlauchtesten Abelfius.

# 96. Brief des Papstes Leo an den Bischof Ravennius von Arles. 1)

Aber das Offerfest des folgenden Jahres 452.

### Inhalt.

Dag in ber Feier bes Bafcha vorzüglich bie Einheit zu bewahren fei; biefes Fest anzuzeigen gehört bem römischen Bapste zu.

## Tert.

Dem geliebteften Bruber, bem Bifchofe Ravennius, (fenbet) Leo, ber Bifchof (feinen Grug).

Es ift eine Hauptpflicht unserer Religion, baß in ber Offerfeier keine Berschiedenheit auf ber ganzen Erbe bestehe. Weil nun die göttliche Anordnung und die Überslieferung der Bäter wollte, daß Dieß unserer Sorge anheimsfalle, so machen wir beine Brüberlichkeit feierlich aufmerksam, daß du wissen mögest, daß wir das Bascha des herrn am 23. März begehen müffen, weil eine deutliche Berechnung zeigte, daß dieser Tag ber gesetzliche für diese Feier sei.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1079, Mansi VI. p. 140, bei Quesnell Rum. 76, Cacciari II. p. 270, Rum. 77.

Bir wollen, daß diese Nachricht durch beine Liebe, theuerster Bruder, auch Allen eröffnet werde, damit, sowie ihr Bekenntniß im Glauben eines ist, so auch ihre Andacht in diesem Feste eine sei.')

# 97. Synodalschreiben des Bischofs Ensebins von Mailand an den hl. Papst Leo.2)

## Cinleitung.

Von den vier mit dem (69.) Schreiben des Bapstes an Kaifer Theodosius vom 16. Juli 450 wegen der Ordination des Anatolius nach Constantinopel gesandten Legaten gehörten zwei der mailändischen Brovinz an, nemlich Abundus (hier Abundantius genannt), Bischof von Como, und Senator, Priester der mailändischen Kirche. Nach deren Rückehr in ihre Provinz im Juni 451°) hielten die Bischöse Oberitaliens eine Synode in Mailand zu Gunsten des orthodoxen Glaubens, von welcher aus sie das hier folgende Schreiben an den Papst richteten; bringen wir die Zeit in Rechnung, welche durch den Aufenthalt des Abundius und Senator in Rom verstrich, sowie durch die Reise des Abundius nach Como, auf welcher er den Bischof Asinio von Chur traf und von diesem zum Stellvertreter auf der Synode in

3) S. oben S. 24 c. 1 im 83. Briefe.

<sup>1)</sup> Wir haben hier einen jener Briefe, mit welchen bie Bäpfte nach ber Anordnung bes nicänischen Concils den Bischhen ber einzelnen Länder den jährlichen Oftertag ankündigten; Dief geschah aber, wie aus c. 2. des 131. und aus dem 138. Briefe Leo's zu entnehmen, an bestimmten Tagen, und zwar im Bersaufe des Juli, weßhalb auch unser Schreiben dem Juli des 3. 451 angehört.

<sup>2)</sup> Baller. I. p. 1080 u. II. p. 1467, Mansi VI. p. 141, bei Queenell an I. Stelle nach Rum. 77 (102), Cacciari II. p. 279 an 1. Stelle nach Rum. 78 (102).

Mailand ernannt wurde, fo ergiebt fich als Abfaffungszeit unferes Briefes ber August ober September bes 3. 451.

#### Inhalt.1)

- 1. Er freut fich über bie Rudtehr feiner Brüber aus bem Drient.
- 2. Daß bas Schreiben an Flavianus auf ber Mailander Spnobe gelesen und gehilligt worben fei.
- 3. Er erklärt, mit ben Seinigen bie Berurtheilung ber Euthchianer zu unterfchreiben.

#### Text.

Dem heiligen herrn und feligsten Bater Leo (fendet) Eufebius, Bifchof von Mailand (feinen Gruß).

1. Cap. Nachbem ber Fügung bes herrn gemäß unfere Brüder zurückgekehrt waren, welche euere heiligkeit in weiser Sorgkalt bes Glaubens wegen in den Orient geschickt batte, und nach Durchlesung des Schreibens, welches beine Beiligkeit durch diefelben überkandte, wurde ich durch völliges Frohlocken in Christus gehoben, weil euere Zeilen anzeigten, daß Jene mit ihrer Gesandtschaft einen Erfolg erzielten. Es ist auch nicht zu verwundern, daß unser herr Jesus Christus dem katholischen Glauben, welchen wir festbalten, die Gnade und den Schutz seiner Majestät angebeihen ließ, da er euch, als tüchtigen Vertheidiger seiner Veredrung, zum Bischose auf dem Stuble seines Apostels

<sup>1)</sup> In einigen Sammlungen auch: "burch welches (Schreiben) er bem bon ibm (b. i. bem Papfte) in ben Orient gesenbeten Glauben beifimmte und biesen unterschrieb."

einsette, die ihr über bas Geheimnis ber Menschwerdung bes herrn sowohl bas Richtige benken könnet wie auch basselbe in richtigerer Weise beschützen.

2. Cap. Rachbem ich alfo meine Brüber und Bischöfe aufgeforbert batte und die Berfammlung aufammengetreten mar, hielten wir uns an bie Norm eueres Schreibens. Nachbem nemlich auf bem Concil ber Bifchofe bes Berrn ber Brief euerer Beiligfeit verlefen worben, welchen unfer beiliger Bruber und Mitbifchof Abundanting 1) und mein Mitpriefter Senator 2) überbracht hatten, und wir aus ihrer Erzählung ben in euerem Schreiben angebeuteten Berlauf ber Dinge tennen gelernt hatten, murbe fogleich bas Schreiben bervorgefucht und verlefen, welches als vollständig geordnete Bertheidigung bes Glaubens euere Beiligfeit vor Langem in ben Drient überfendet hatte, welches euerer Aufforderung gemäß von unserem beiligen Bruber und Mitbischofe Ceretine leihweise an une gelangte.3) Es zeigte fich, baß basfelbe in voller Ginfalt bes Glaubens erglangt. auch burch bie Aussprüche ber Bropheten, burch bie Worte bes Evangeliums und die Zeugniffe ber apostolischen Lebre gewiffermaßen wie in einem Lichtschimmer und Glanze ber Wahrheit ftrablt und mit allen Bebanten übereinstimmt. welche ber beilige Umbrofine über bas Bebeimniß ber

<sup>1)</sup> So constant hier und in den Unterschriften alle Codices "Ubundantius" haben, so lesen sie alle den Namen des Legaten "Abundins", so das Quesnell wirklich zwei verschiedeme Personen darunter vermuthete, jedoch mit Unrecht; denn ausdrücklich wird in c. l. unseres Briefes von der Rücklehr der päpstlichen Legaten gesprochen, Abundantius mit Senator, dem anderen Legaten, verdunden, beide in c. 2. als auf der Spnode in Mailand anwesend und sprechend erwähnt, so daß über die Jentität des Legaten Abundius und unseres Abundantius kein Zweisel beskehen kann.

<sup>2)</sup> Senator, bamals Priester, seit 472 Bischof ber mailanbischen Kirche.

<sup>3)</sup> S. Papfibriefe IV. Bb. S. 304 Rote 1 jum 68. Briefe.

Menschwerdung bes Berrn auf Anregung bes beiligen Beiftes in feinen Bildern nieberichrieb.

3. Cap. Weil nun Alles in völliger Reinheit mit bem une von Altere ber überlieferten Glauben ber Borfahren übereinflimmt, beiliger Berr und seligster Bater, beichlogen Alle, beren Ramen bie unten angefügte Unterfdrift aufweisen fann, bag wiber Diejenigen, welche über bas Gebeimnig ter Menschwerdung bes Berrn gottlos benten. obwohl fie baburch , baß fie in ber Berkehrtheit ihres Ginnes von ber Wahrheit bes tatholischen Glaubens abmichen. fich felbst bie verbiente Ausweifung zugezogen, auch mit ihrer Buftimmung, nach bem vorausgehenden Urtheile euerer Auctorität, Die entsprechende Berbammung gu verbangen fei. Indem wir alfo ber Norm eueres Briefes folgten, Beigen wir mit biefem burch unferen Bruder und Mitbifchof Chrigcus überfenbeten (Schreiben) an, bag wir bie von euch vorgeschriebene Anordnung 1) beobachtet baben. Es erübrigt, baß, wenn bie Angelegenheiten nach bem Billen bes Berry vollendet find, ihr bie Balme tes Glaubens und bie Rrone bes vollbrachten Rampfes in fleter Rube behaltet und diefes Dentmal ben gutunftigen Beiten binterlaffet, bamit es scheine, bie Berftodtheit ber gottlofen Secte sei in ber Wegenwart beghalb entftanden, damit fie von euch im Rampfe befiegt für ewig euch gu Fugen liege. Bon anberer Sand: Die bochfte Gottheit fcbirme und beschüte beine Seligfeit, beiliger Berr und feligfter Bater!

3ch Eufebius, Bifchof ber Rirche von Mailand,2) babe bem oben Gefdriebenen in Allem jugeftimmt und es unterfertigt, indem ich Anathema Denjenigen fage, welche über Das Gebeimniß ber Menfchwerdung bes Berrn Gottlofes bachten.

<sup>1)</sup> Bezüglich ber Anhänger ber Irrlehre.
2) Ausführlicheres über bie hier genannten Bifchofe ber mailanbifchen Kinchenproving f. in Ugbelli, Sacra Italia t. IV.

3d Faventius, Bischof ber Rirche von Reggio u. f. w. wie oben.

3ch Majorianus, Bischof ber Rirche von Biacenza, u. f. w. wie oben.

3ch Chprianus, Bifchof ber Rirche von Breecello, u. f. m.

3ch Quintus,1) Bischof ber Kirche von. Tortona. u. f. w.

3ch Crispinus, Bifchof ber Rirche von Bavia, u. f. w.

3ch Florejus,2) Priefter, im Auftrage meines anwefenden heiligen Bischofe Eulogius') ber Rirche von 3vrea, habe, weil er felbst Rrantheits halber nicht unterfchreiben tonnte, alles oben Befchriebene unterfertigt, ba er zustimmte und Denjenigen Angthema fagte, welche u. f. m.

3ch Maximus,4) Bischof ber Rirche von Turin.

u. f. w.

3d Gratus.") Briefter, abgefandt von meinem Bifchofe Guthafius") ber Rirche von Mofta, habe an seiner Statt bem oben Gefdriebenen u. f. w.

3ch Chriacus, Bifchof ber Rirche von Lobi, u.f. w.

3d Abundantius, Bifchof ber Rirche v. Como, habe bem oben Geschriebenen in Allem zugestimmt und sowohl für mich wie für meinen abmesenben beiligen Bruter Afi= nio,7) Bifchof ber Rirche von Chur im erften Rhatien, unterfertigt, inbem ich u. f. w.

1) Bei Ughelli: Onintianus, bei Gurius: Quintinus.

2) In einer Bandidrift: Florentius, bei Ughelli: Florelius.

3) Bei Ughelli: Elilegius, und von Jenem fälschlich ibentificirt mit bem Bifchofe Gulalius, welcher im Briefe ber galliichen Bischöfe an Leo genannt wirb.

4) Quesnell meint, bag Diefer ber beruhmte beil. Bifchof Maximus fei, beffen homilten fo baufig im Breviere vortommen,

ber am 25. Juni unter ben Beiligen berehrt mirb.

5) Auch Grabus, Gprarbus, Gerarbus. 6) Rach einigen Sanbidriften : Guffaffus.

7) Auch: Ajomo ober Afimo.

3d Bafchafius, Bifchof ber Rirde von Benna n. f. w.

3ch Baftor, Bischof ber Rirche von Afti, u. f. w.

3ch Simplicianus,1) Bifchof ber Rirche von Rovara. u. f. w.

3d Johannes, Bifchof ber Rirche von Cremona.

u. f. w.

3d Optatianus.2) Bifchof ber Rirche von Brescia, u. s. w.

3ch Juftianus,3) Bifchof ber Rirche von Bercelli.

u. f. m.

3ch Quintius,4) Bifchof ber Rirche von Albenga. u. f. w.

3ch Braftantius,5) Bifchof ber Rirche von Bergamo, u. f. w.

# 98. Brief der heiligen Innode von Chalcedon an den heiliaften Dauft der römischen Kirche, Leo. 6)

Aber die Berhandlungen der Synode.

### Cinleitung.

Da bie von ben Sunnen brobende Rriegsgefahr eine

1) Bei Duesnell: Simplicius.

3) In ben Drudausgaben baufig : Juftinianus.

5) In einem Cober Queenell's: Briffinus; in ben Concil-

<sup>2)</sup> In ben porquesnell'iden Ausgaben: Octavianus : fommt auch unter Obtinianus und Optastanus vor; im Martprologium ftebt er am 14. Juli.

<sup>4)</sup> Auch : Quintus, Quiritius (bei Ughelli), Quintianus und Quintinus.

ausgaben als Bariante: Prästins, bei Ughelli gar Projectitius.
6) Baller. I. p. 1087, Mansi VI. p. 145, bei Quesnell an 2. Stelle nach Num. 77 (102), Cacciari II. p. 283, an 2. Stelle nach Num. 78 (102); beutsch bei Fuchs a. a. D. IV. S. 521.

weitere Entfernung bes Raifers Marcianus unmöglich machte, Die Legaten bes Bapftes aber beffen Unmefenheit auf ter Spnobe für fo nothwendig erflärten, baf fie fonft gar nicht babin fich begeben wollten, murbe bie nach Nicaa berufene Synobe nach Chalcebon verlegt, melche Stadt nur durch ben hier blog eine Meile breiten Bosporus von Confantinopel entfernt und baber bem Raifer viel gelegener. wie auch gur Beherbergung von fo vielen Bifchofen viel geeigneter war als Nicaa; beghalb verliegen Die fcon in Ricaa verfammelten Bifcofe gegen Enbe September biefe Stadt und constituirten fich in Chalcebon zu bem Concil. teffen erfte Sitzung am 8. October 451, Die lette (nach ber gewöhnlichen Bablung bie 16., nach ber richtigeren bie 21.)1) am 1. November 451 gehalten wurde. Sierauf fandte bie Spnobe über ihre Berhandlungen bas bier folgende Schreiben an ben Bapft, ale beffen Berfaffer nicht ohne guten Grund Bifchof Anatolius von Conftantinopel angesehen wirb.2) Bon biefem Chnobalbericht befigen mir auffer bem griechischen Driginal noch zwei lateinische Ubersetzungen; bie eine ift von bem romischen Digton Rufficus verfaßt. welcher in ben Jahren 549 und 550, ba er feinen Onfel, ben Bapft Bigilius, nach Conftantinopel begleitete, eine neue lateinische Musgabe ber chalcebonenfischen Acten beforgte, wobei er eine icon vorhandene Uberfetung jener . Acten theile verbefferte, theile ergangte; 2) nicht fo bestimmt ift der Urheber ber ber Berfion bee Rufticus zu Grunde gelegten "alten" Uberfetjung; gegenüber nemlich ber Bermuthung, bag biefelbe von bem Bifchofe Julianus von Ros berrühre, welchen Leo (im 113. Briefe v. 11. Mars

<sup>1)</sup> S. Hefele II. S. 412. — 2) S. Hefele II. S. 547.
3) Unter ben für seine Arbeit benützen hülfsmitteln hebt Anklicus namentlich bie griechische Handichtift eines Aloimetensosters (wahrscheinlich von Chalcedon) und ben lateinischen Coere einer patricia, Julia hervor; vgl. siber bie Bersion des Austiens Hefele II. S. 416 u. Maassen, Gesch. b. Quell. des R. R. I. S. 746.

453) mit ber Unlegung einer vollständigen Sammlung ber chalcebonenfischen Spnobalacten und beren Übersetzung in's Lateinische beauftragte, wollen Balugius und bie Ballerin baraus, bag unfer Interpret bie Uberfetung ber dalcebonenfischen Canones ber von Dionpfius Exiguus veranftalteten Conciliensammlung entlehnte, beweisen, bag nicht Julianus von Ros, fonbern ein anderer minbeftens 50 Jahre Späterer ber Urbeber ber alten Berfion fei; biefer Unficht ftimmt Befele') volltommen bei; Maaffen 2) bingegen balt biefen Schluß für burchaus nicht zwingend und bie Unnahme für nicht ausgeschloffen, bag umgefehrt Dionyfius Eriguus, ohne ben Autor gu nennen, feine Berfion unferer "alten" entlehnt haben tonnte; bienach burften wir bennoch ben Bifchof Julianus als ben Berfaffer ber "alten Berfion" betrachten. Babrend nun bie Ballerini bie Uberfepung bes Rufticus bem griechischen Originale an bie Seite ftellen, bierauf bie "alte" Berfion folgen laffen, werben wir bei unferer Uberfetung ben Driginaltert gu Grunde legen und biebei zugleich die Abweichungen ber beiben lateinischen Berfionen, mindeftene die bedeutenderen, bemerten, jum Schluffe aber aus ber "alten" Berfion bie nur in biefer enthaltenen Unterschriften ber Concilovater bingufügen.

#### Juhalt.

1. Die Synobe preifi Leo als ben für Alle bestellten Interpreten ber Stimme bes beiligen Betrus und erklärt, daß er in seinen Legaten ben Borsitz geführt habe.

2. Über bie Thrannei und bie gottlofen Tha-

ten bes Diosforus von Alexandrien.

<sup>1)</sup> S. Pefele II. S. 416.

<sup>2)</sup> S. Maaffen a. a. D. S. 104 u. 743.

3. Das bezüglich Desfelben gefchehen fei, und über bie Feftfetung bes Glaubens.

4. Sie (bie Synobe) erörtert ben Grund für bie Erlaffung bes Canons über bas Borrecht bes Stubles von Conftantinopel und bittet um (beffen) Beftätigung.

# Tert.

Die heilige und große und allgemeine Shnobe, welche burch die Gnade Gottes und die Anordnung unferer gottesfürchtigsten und Ehristus liebenden Kaiser in Chalcedon, der Metropole der Provinz Bithhnien, versammelt war, (sendet) dem heiligsten und feligsten Erzbischofe von Rom. 1) Leo (ihren Gruß).

1. Cap. "Unser Mund ist voll Freude und unsere Zunge voll Jubel."") Diesen Ausspruch des Propheten machte die Gnade gewissermaßen uns zu eigen, für welche ") die Wiederherstellung der Frömmigkeit befestigt wurde; denn was verschafft eine erhabenere Freude als der Glaube? was ermuntert mehr zum Frohlocken 4) als die Erkenntnist des Gerrn. welche uns einst der Erlöser selbst zu (unserem) Deile mittheilte, da er sagte: 5) "Gehet und sehret alle Böleker, und tauset sie im Namen des Baters und des Sohnes

2) \$\mathfrak{B}\text{f. 125, 2.}

5) Matth. 28, 19-20.

<sup>1)</sup> Bei Rusticus: ber Römer; in ber alten Berfion fehlt "Erzbifchofe von Rom".

<sup>3)</sup> So nach bem Original und ber alten Berfion; Rufticus übersetzt: von welchen.

<sup>4)</sup> Babrend die alte Berfion das xoosla hier und sonft richtiger mit exultatio wiedergiebt, hat Rusticus immer corona.

und bes heiligen Geiftes, und lehret fie Alles halten, mas ich euch befohlen habe?" Diefe haft bu wie eine golbene Rette ,1) bie fich nach ber Anordnung tes Befetgebers auf uns berabzieht, bewahrt, indem bu für Alle ale Dolmeticher ber Stimme bes feligen Betrus bestellt bift und auf Alle bie Celigpreifung feines 2) Blaubene berabziehft. Defibalb nahmen auch wir bich als Führer 3) bes Guten gum Ruten an und zeigten ben Sobnen ber Rirche bas Erbe 4) ber Wahrheit, indem wir nicht Jeber für fich wie im Berborgenen die Lehre machten, sonbern in gemeinsamem Beifte. in vollständiger Übereinstimmung und Eintracht bas Glaubensbekenntniß barlegten. Wir maren auch in gemeinschaftlichem Entzuden, indem wir uns an ber geiftigen Speife wie bei einem toniglichen 5) Dable labten, welches Chriffus burch bein Schreiben 6) ben Belabenen bereitete, und meinten wir, 'ben himmlischen Bräutigam in unserer Mitte zu haben. Denn wenn er sagte, ") bag bort, wo Zwei ober Drei in feinem Namen versammelt find, er felbit in ihrer Mitte fei. welch' innigen Berfehr fchenfte er wohl 520 8) Bifcho-

<sup>1)</sup> Auch hier schließt sich die alte Bersion enger an bas Griechische an als Auslicus, indem jene χουσήν σειοών mit auream catenulam, Dieser mit auro textam seriem übersetzt.

2) D. h. Alle erlangen durch Leo, den Dolmetscher des Be-

trus, Antheil an jener Geligpreisung, welche Betrus (bei Mattb. 16, 17) wegen feines Betenntniffes vom Berrn erhielt.

<sup>3)</sup> Δεχηγός giebt Rufticus mit inchoator, Anfänger, die Aerston mit princeps, der Erste oder Führer.

4) Τον αλήσον της άληθείας, bei Rusticus: hereditatem sortemque veritatis, in der alten Bersion: sortem veritatis.

<sup>5)</sup> Beibe lat. Berfionen überfeten: in imperialibus coenis; offenbar jedoch ift auf die Barabel vom toniglichen Sochsgeitsmable bei Matth. 22, 2-14 angespielt.

<sup>6)</sup> D. i. bas (28.) Lehrschreiben Leo's an Flavianus.

<sup>7)</sup> Matth. 18, 20.

<sup>8)</sup> Diese Zahl hat nur ber griechische Tert und die alte Bersion, sie seint aber bei Rusticus. Die Synode selbst giebt hier die Zahl ber Mitglieder auf 520 an, P. Leo bagegen spricht in seinem (102.) Schreiben von ungefahr 600 Bridern; die noch

fen, welche bie Biffenschaft feines Bekenntniffes dem Baterlande und der Mühe vorgezogen hatten! Über sie führtest du, wie das Haupt über die Glieder, die Oberleitung in Jenen, welche deine Stelle vertraten, indem du (ihnen) das Wohlwollen!) bezeigtest. Die gläubigen Kaifer aber führten der guten Ordnung wegen den Borsit, ,9) indem sie, wie

vorhandenen Berzeichnisse der Concilsbäter von Chalcedon sind nicht ganz vollständig; gewöhnlich wird ihre Zahl, die Stellvertreter mit eingerechnet, auf 630 bestimmt; jedenfalls war keines der früheren Concilien auch nur annähennd so zahlreich, und auch nuter den solgenden können in dieser Beziehung nur sehr wenige dem Concil von Chalcedon an die Seite gestellt werden. Alle diese vielen anwesenden Bischöfe waren jedoch, die römischen Legaten und zwei Africaner (Anrelius d. Abrumet und Ansticianus) abgerechnet, lauter Griechen und Morgenländer, und auch die betden Africaner scheinen nicht als Stellvertreter ihrer krachtigen Brodinzen, sondern eher als Flächtlinge (von den Bandalen vertrieben) der Spaode angewohnt zu haben; s. Desele II.

- 1) Tr'v είνοιαν; bie alte Version hat nach ber Lesart zwei venetianischer griech. Codices ευβουλίαν: bonum consilium, guten Rath.
- 2) Noos einogular exporor; bei Musticus: ad ornandum decentissime praesidebant, in ber alten Berson: ad ornatum praesidebant. Hiemit bezeichnet die Spuode selbst das Berbältnis des Kasters, beziehungsweise der kaiserlichen Commissar, und der pähfilichen Legaten zu einander und zur Spuode; der Kaiser leitete durch seine Commissare das Aeussere, die Detonomie und Geschäftsordnung der Spuode, in das Innere mischen sie sich nicht, überließen diemehr hier den Beschluß der Spuode allein und unterschieden wiedenschiet zwischen sich nud ihr. An der Spisse der letzteren, der Spuode im eigentlichen und engeren Sinne, standen die päpfilichen Legaten; die kaiserlichen Lommissare oder der Kaiser waren die Geschäfts präsidenten, die päpfilichen Legaten oder der Papft die geistlichen Präsidenten, besten is geschlichen Legaten oder der Papft die geistlichen Präsidenten,

Zerobabel (und) Jesu in Ferusalem, 1) zem Wiederaufban ber (Kirche) 2) in ben Dogmen aneiferten.

2. Cap.3) Sicherlich war der Widersacher wie ein wildes Thier aufferhalb der Hürde, wo er in sich hinein brüllte und Niemanden zu ergreisen im Stande gewesen wäre, wenn sich ihm nicht der ehemalige Bischof von Alexandrien selbst als Beute entgegengeworsen hätte. Dieser verdunkelte,4) nachdem er suiher vieles Böse getban hatte, das Frühere durch das Spätere; benn er entsetze 5 sowohl jenen seligen und unter den Heiligen (zu verehrenden) Bischof Kladianus von Constantinopel, welcher den apostolischen Glauben vortrug, wie auch den von Gott geliebtesten Bischof Fusbins gegen alle Ordnung der Canones; den wegen seiner Gottlosigkeit verurtheilten Euthches aber ließ er mittelst seiner thrannischen Entschiedungen strassos ausgehen 9 und

2) Der burch bie Brrthumer bes Reftorius und Eutyches

gerrütteten Rirche.

<sup>1)</sup> Her ist der Text unstar; das Original lautet: ως Ζοροβάβελ τῷ (Ἰησοῦ, τῆς ἐκκλησίας, καθάπερ) Γερονσαλημ, την ἐν τοῦς δόγμασιν οἰκοδομίαν ἀνανεοῦν προθυμούμενοι; dusticus ibersets: sicut Zorobabel Jesu, Ecclesiae, tanquam Jerusalem, aedificationem renovare circa dogmata invitantes; die alte Berston noch unbentlicher: sicut Zorobabel, Ecclesiae Jesum, quemadmodum Hierusalem, aedificationem dogmatum renovare festinantes. Ob nun Jesu zu Ecclesiae zu ziehen und also der göttliche Ecclesiae zu versehen sein, oder ob zwischen Zorobabel Jesu ein et einzustigen und demutach an Josue (oder Jesu), den Miterbauer des 2. jiidischen Tempels mit Zorobabel, zu densen sei, ist zweiselhaft; s. I. Esdraß 3. Caditel.

<sup>3)</sup> Die Eintheitung unferes Briefes in Capitel haben nur bie zwei latein. Berfionen

<sup>4)</sup> Das anexovye überset ber alte Interpret genauer mit celavit, als Russicus mit supervicit

<sup>5)</sup> Καθείλε, bei Rufticus! deposuit atque damnavit, in ber glien Berfion nur deposuit.

<sup>6)</sup> Hoa'woe, Rufticus: innoxium statuit, alte Berfion: restituit.

gab ibm bie von euerer Beiligkeit ihm, ale einem biefer Gnabe Unmurbigen, entzogene Burbe gurud; indem er nun einmal wie ein vereinzeltes Raubthier in ben Weinberg eingefallen mar, verwüftete er ben, welchen er gang vorzug. lich bepflangt gefunden, ben unfruchtbaren und verworfenen 1) aber führte er (wieber) 2) ein, wie er auch Die, welche bie Gefinnung ber hirten befagen, entfernte, Jene aber, welche fich als Wölfe erwiesen hatten . ben Schafen vorfette. Bu bem allen behnte er noch fein wahnfinniges Buthen auch auf Den aus, welchem vom Erlofer Die But bes Weinberges übergeben worben, wir meinen nemlich beine Beiligfeit, und bachte baran, bich auszuschließen, bich, ber bu bemubt bift,") ben Leib ber Rirche ju vereinigen. Während er aber hierüber batte Reue empfinden und unter Thranen um Barmbergigkeit fleben follen, froblockte er borüber wie über etwas Erhabenes,4) verschmähte einerseits das Schreiben beiner Beiligfeit, fette fich anbererfeite in Wiberfpruch mit allen Lebren ber Mahrheit!

3. Cap. Man hätte ihn zwar sogleich bort 5) laffen sollen, wohin er felbst sich stellte; ba wir uns aber als Schüler bes Erlösers bekennen, 5) "welcher will, daß alle Wenschen selig werden und zur Erkenntniß der Wahrheit gelangen," beeilten wir uns, diese Menschenliebe an ihm in

<sup>1)</sup> Έροιμένην, Rusticus: eradicatam, alte Berston besser: derelictam.

<sup>2)</sup> Rursus, wieber, hat nur die Uebersetung bes Rusticus.
3) Σπουδάζοντος, bei Rasticus und in ber alten Berston mit festinare gegeben, übersetzt Hefele (II. S. 546) mit: "beffen Beruf es ift."

<sup>4)</sup> Σεμνοῖς, bei Rusticus: sobriis , genauer bei bem alten Interpret: honestis.

<sup>5)</sup> Nach dem Griech.: ἐφ' ἦς μερίδος wörtlich: auf jenem Theile, auf jener Seite, wohin u. j. w.; Rusticus übersetzt: inter illos, in quorum parte, der alte Jaterpret wörtlich nach dem Original.

<sup>6)</sup> I. Tim. 2, 4,

ber That zu bestätigen, und beriefen ibn brüberlich 1) zum Berichte, indem wir ihn nicht ausschließen wollten, fondern ihm Belegenheit gur Bertheibigung boten, um fich gu beffern; 2) wir wünschten 3) auch, bag er beffer erscheinen moge als in ben verschiebenen über ibn niebergeschriebenen Befchulbigungen,4) bamit wir, indem wir als Fröhliche bie Berhandlung 5) fröhlich 6) auflösen, in Richts vom Satan überwunden murben. Er aber, ber ben Beweis bes Bewiffens in fich felbst eingeschrieben trug, ftimmte burch bie Burud. weifung bes Berichtes ben Anflagen bei und verschmäbte

1) Adelouxos in ber alten Berfion wörtlich mit fraterne, bei

Rufticus mit fraterna mansuetudine gegeben.

2) Das Original: anologias auta noor noos tarostar naoscoures ist weder bei Rusticus mit: excusationis ei locum salvandi causa tribuentes noch in der alten Uederschung mit: sa tisfactionis ei locum ad medicinam praebentes getreu liberfest.

3) Hoχομεθα glaube ich ift hier beffer mit "wir wfinschten" fibersetzt, als nach beiben lat. Berfionen mit "wir baten".

4) Der griech. Text: κρείττονα φανήναι των ποικίλαις αὐτον γραψαμένων αἰτιάσεσιν ift von Rufticus übersett: eum declarari victorem super eos, qui eum diversis accusationibus inscribebant, getreuer in ber alten Berfion: superiorem eum existere variis incusationibus, quae adversus ipsum scriptae sunt; die Bäter des Concils wünschten, Diostorus möge die gegen ihn schriftlich vorgebrachten Anklagen widerlegen fonnen. Diefe Rlageschriften gegen Diostorus waren von Bifchof Enfebius von Dorplaum (eine icon auf ber 1. Situng, bie zweite auf ber 3. Sigung), bann von Geiftlichen und Laien aus Alexandrien vorgelegt und beschulbigten ben Diostorus nebst ber auf der ephefinischen Räuberspnode verübten Frevel eines ausichweifenden Lebens, verschiedener Gewaltthaten und Ungerechtig= feiten gegen Beifiliche und Laien an But und Leben, ber Beruntrenung firchlicher Gelber und Stiftungen u. f. w. 5) Τον σύλλογον, bei Rusticus mit concilium, in ber alten

Berfion mit conventus überfett.

<sup>6)</sup> So nach bem griech. gardool gardows; Rufticus überfest: festi cum celebri laetitia, ber alte Interpret: clari cum celebritate.

bie brei gesetzlichen an ihn ergangenen Borlabungen. ) Dese balb nun bestätigten wir das Urtheil, welches er selbst durch seine Bergehungen gegen sich fällte, sowie es sich gebührte. ) indem wir den Wolf seines hirtenpelzes entkleideten, welchen er erwiesener Maßen schon früher nur zum Scheine angelegt batte. Bis hieher hielt die Traurigkeit an, und (nun) leuchtete sogleich die Schönheit des Guten auf, und nachdem wir das eine Unkraut ausgeriffen hatten, erfüllten wir vergnügt die ganze Welt mit reinem Waizen. Indem wir uns die Freibeit nahmen, gewissermaßen auszureissen und zu pklanzen, beschränkten wir das Ausschweiben auf Einen, pklanzen aber sorgfältig den Überfluß des Guten.

2) Der griech. Tert: Ws erfpr perolws ist, wie ich glaube, weber von Russiens mit: prout potuimus levigando, noch in ber alten Bersson mit: ut possibile erat, mediocriter treffend gegeben; es soll hier nicht eine schonende Mäßigung, sondern bie angemessen, ach übrende Strafe angebettet werben.

wie es and Befele (II. G. 546) auffaßt.

4) Eoreva' σαμεν itbersetz Rufticus mit ingomuimus (wir seufzten zwar fiber die Ausschneibung des Einzigen), besser aber alte Interpret (ableitend von στενόω, verengen) mit co-

arctavimus.

<sup>1)</sup> Diosforus saßinder 1. Sitzung von Chascedon auf der rechten Seite mitten unter den anderen Bischen, nußte jedoch auf Interpetation der päpflichen Legaten und auf Besehl der taisert. Commissäreieinen Blatz verlossen und sich in die Mitte des Conciss setzen, also zwar noch nicht völlig binausgehen, aber doch aus der Reihe der Stimmberechtigten treten; als hierauf in Folge der von Cusedins gegen ihn erhobenen Anklage seine Absehung deantragt wurde, erschien er auf der Z. Sitzung und den solgenden nicht mehr und entschuldigte sich, als er auf der 8. Sitzung dreimal borgeladen wurde, mit verschiedenen sligenbassen Auserden.

<sup>3)</sup> D. h. bis bieher hatte die Spuode das traurige Amt, einen Unverbesserlichen zu verurtheisen und auszuscheiden; von nun an begann das erfreutliche Veschäft der Besestigung des ortheboren Glaubens. Das Original: μέχρι τούτων ι'μῖν ίστατο τὰ στυγνά ist in der alten Bersion mit: huc usque nodis constadat tristitia besser ibersetzt, als von Russicus mit: usque ad haec nodis tristia provenientia cessaverunt.

Gott nemlich war es, ber wirkte, und die ihrem Bräutigame die Bersammlung trönende und ruhmreich siegende Euphemia, ) welche die Glaubensentscheidung als ihr eigenes Bekenntniß von und annahm und durch den gottesfürchtigsten Kaiser und die Christus liebende Kaiserin ihrem Bräutigame überreichte und (so) einerseits alle Berwirrung der Gegenfätz zur Ruhe brachte, andererseits das Bekenntniß ver Wahrheit als ein besteundetes befrästigte und (über tasselbe) mit Hand und Zunge durch die Stimmen Aller zu (dessen) Beweis abstimmen ließ. Dieß ist es, was wir gethan im Bereine mit dir, der du dem Geiste nach answesend warest und mit und als Brüdern mitzustimmen beschlossen warest und uns in der Weisheit deiner Stellvertreter beinahe sichtbar warest.

4. Cap. Auch zeigen wir an, baß mir noch einiges Anbere im Interesse ber Rube und Ordnung in den kirch-lichen Angelegenheiten und zur Befestigung ber firchlichen Gefetze beschloffen haben, überzeugt, baß beine Heiligkeit, wenn sie (hierüber) benachrichtigt worden, es billigen und bestätigen wird. Wir bestätigten nemlich das seit lange herrschende Gewohnheite(recht),3) welches die heilige Kirche Got-

<sup>1)</sup> Das Concil von Chalcebon tagte nemlich in der Kirche der hl. Euphemia; das Folgende bentet auf die 6. Sitzung des Concils, welche als der Abschluß der eigentlichen Aufgade des felden (die übrigen Sitzungen beschäftigten sich mit Redensachen beschoders feierlich gehalten und durch die Anwesenheit des Katers, der Katserin und eines zahlreichen Gesolges, sowie des Senates ausgezeichnet war; val. Hefele II. S. 474.

2) Eursudoner, wis ädelspore, éprwacht ist nach nieinem

<sup>2)</sup> Συνευδοχεῖν, ως άδελφοῖς, έγνωχότι ist nach meinem Ermessen weber bei Austicus noch in der alten Bersion richtig wiedergegeben; Ersterer hat: qui . . . complacere tanquam fratribus deliberasti, letztere: ut fratribus favere scienti; die Synode betrachtet den Papst (in seinen Legaten) als personlich anwelend und mitstimmend.

<sup>3)</sup> Το πρατήσαν έθος, όπες έσχεν κ. τ. λ., Rusticus: consuctudinem..., quam habuit etc., die alte Berston: mos..., quem tenuit etc. Factisch übten die Bischöse von Constantinopel seit der Spnote von Constantinopel v. J. 381, na-

tes von Conftantinopel bezüglich ber Orbination ber Detropoliten ber Diocefen Afien, Bontus und Thracien hatte, auch jett burch einen Synobalbefcluß,1) wodurch wir nicht fo fehr bem Stuble von Conftantinopel Etwas einräumen. als vielmehr für bie Rube ber Metropolitanftabte Sorge tragen, weil bafelbst nach bem Tobe ber Bischöfe häufig Unruben entstehen, mabrent bie Rleriter und Laien bafelbft obne Rubrer find und die firchliche Ordnung verwirren. Es ift Dief euerer Beiligfeit nicht unbefannt, ba ihr na-

mentlich von Nectarius an, Batriarchalrechte über Thracien, bas proconsularische Asien und Bontus, ja über Theile gang frember Batriarchate aus, indem sie Streitigkeiten zwischen Bifchbfen, welche an ben Raifer gebracht wurben, als Braffbenten ber bon ihnen berufenen ouvodos evon μοῦσα, entschieben, Bifchofe berichiebener Provingen absetten und neue an ihre Stelle orbinirten. Diefes Schiedsgericht erweiterte und befeftigte fich auch unter Chrysostomus und beffen Nachfolgern immer mehr, wobei jeboch in ben meiften Fallen bas Bedurfnig, ben orthodoren Glauben gegen Reuerer ju ichuten, Spaltungen ju ichlichten, einen etwaigen Berbacht wegen ehrgeiziger Tenbengen gurlich-brangte; wohl icon beghalb fließ bas an und für fich unbefugte Borgeben ber Bildofe von Conftantinovel auf verbaltnigmäßig

geringen Biberftanb.

1) Durch ben famofen 28. Canon, auf ben icon ber 9. u. 17. vorbereitete, in welchen bem Bifcofe von Conftantinovel icon gang auffergewöhnliche Rechte zugeschrieben werben; ber 28. Canon felbst gerfällt in I Theile, beren erfterer nur ben 3. Canon ber Synobe von Conftantinopel beffätigt, mabrend ber zweite weit iber biefen hinausgeht und Das fanctionirt, mas namentlich feit Chryfoftomus bereits Bragis mar, bag nemlich auffer ber Diocese Thracien auch bie fruber felbfiffanbigen Diocefen Bontus und Afien bem Bischofe von Conftantinopel untergeordnet feien; boch follten nur bie Metropoliten, nicht auch gewöhnliche Bischöfe biefer Diocesen, mas feither öfter gefcab, ihre Beihe von Conftantinopel erhalten. Die Grunde aber, mit welchen bie Synobe, eigentlich Anatolius, biefe Rang- und Machterhöhung bes Bifchofs von Conftantinopel in echt griechischer Schlaubeit bem Bapfte plaufibel ju machen fucte, merben mir bon biefem felbft in ben folgenben Briefen gewilrbigt feben.

mentlich wegen Ephefus häufig beläftigt murbet.1) Auch bestätigten mir ben Canon ber bunbertfünfzig in Conftan-tinopel unter Theobofius tem Alteren frommen Anbentens verfammelten Bater, welcher bestimmt, bag nach euerem beiligsten und apostolischen Stuble ber von Conftantinopel ben Borrang') habe, ber als ber zweite eingereiht ift;3) meil wir überzeugt find, baß, sowie bei euch ber apostolische Blang ftrablet, ihr biefen in euerer gewohnten und vaterlichen Gulb ') auch über bie Rirche in Conftantinopel baufig ausgebreitet habt, ba bei euch bie neiblofe Mittheilung ber eige= nen Güter an die Sohne besteht. 5) Was wir also zur Beseitigung aller Berwirrung und zur Befestigung ber firchlichen

<sup>1)</sup> hiemit bentet bie Spnobe auf ben verwidelten Streit zwischen Balfianus und Stephanus, welche Beibe behanpteten, ber rechtmäßige Bifchof von Epbejus zu fein; über biefen Streit, beffen Details auszuführen zu viel Raum einnehmen murbe (f. Sefele II. S. 491 ff.), begannen bie Berhandlungen auf ber 11. (14.) Gitung, wurden aber erst auf der folgenden Sitzung durch den Entscheib beendet, daß Beide, Bassaus und Stephanus, abge-letzt werden, jedoch aus dem Kirchenvermögen eine Pension bejehen sollten und ein neuer Bildof für Ephesus bestellt werde. Dieser Streit ist deshalb interession, weil hiebei die Frage aufstauchte, ob der Bischof von Constantinopel das Orbinationsrecht im Ephesus habe, und er so höchst wahrscheinlich die Beranlassung zur Ausstellung des 28. Canons wurde. Daß aus Auslaß dieses Streites schon vor dem Concil mehrere Briefe an den Papft gerichtet wurden, fagt bie Synobe bier und erfahren wir aus ben Acten ber 11. (14.) Sitzung, daß Leo gleichfalls einen Brief in biefer Angelegenheit ichrieb, welcher jeboch verloren gieng.

<sup>2)</sup> Τὰ πρεσβεῖα, Rufticus: honorem, alte Bers.: primatum.
3) Δεύτερον τεταγμένον löst Rufticus in den Sag auf:
quae (sc. sedes Cstp.) secunda est ordinata, der alte Interpret vereinigt diese Worte mit τὰ πρεσβεῖα zu primatum loci secundi.

<sup>4)</sup> Συνήθως κηδόμενοι, Rusticus: consuete gubernando

parentes, die alte Berf.: more solito protegentes.
5) So nach dem Griech.; nach Rufticus und ähnlich auch in der alten Berfion: da ihr gewohnt seid, ohne Miggunst die Hausgenoffen durch die Mittheilung enerer Güter zu bereichern.

Orbnung beschloßen, bas wolle bu wie beinen eigenen und angenehmen und mit ber guten Ordnung übereinstimmenden (Beschluß) umfassen, beiligster und seligster Bater! Denn Die, welche die Stelle euerer Geiligeit vertraten, die beiligsten Bischöse Baschasinus und Lucentius! und mit ihnen ter von Gott geliebteste Briefter Bonifacius versuchten es, diesen so gefaßten Beschlüßen hestig zu widersprechen," jedenfalls in der Absicht, daß auch dieses Gute von euerer Fürsorge ausgebe, damit sowie die Aufrechterbaltung bes Glaubens, so auch die ter guten Ordnung euch

<sup>1)</sup> Nach bem griech. Texte und in ber alten Berfion: Lu-

<sup>2)</sup> Diefen entichiebenen Protest gegen ben 28. Canon erho-ben bie Legaten, welche sich von ber 15. (20.) Sitzung, auf melder berfelbe und bochft mabrideinlich auch bie übrigen 27 Canones aufgestellt murben, jugleich mit ben taiferlichen Commiffaren ibiefe allerbings aus anderen Motiben) fernhielten, auf ber letten Situng von 1. Rob., nicht, wie Anatolius bier vorgeben mochte, nach eigenem Gutachten, fonbern gemäß einer ausbrucklich ihnen bom Bapfte für einen folden Kall ertheilten Inftruction, wie wir aus einem unter ben berlorengegangenen Schreiben aufzuführenden Fragmente erfeben werben. Der Babit abnte icon, baf ein aus nur morgenlandischen Bijdofen ausammengesettes Concil febr leicht gur Befriedigung ehrgeiziger, ber Gesammttirche schadlicher Plane migbraucht werden wilrbe, ein Grund mehr, meghalb ihm die Abhaltung bes Concils bamals, und besonders im Drient, nicht genehm mar. Dag Anatolius bon teinem weiteren Wiberftanbe ju berichten batte, ertlart fich baburch, daß die einflugreichsten und babei am meiften intereffirten Bischöfe gerabe bamals entweber Nichts reben fonnten ober wollten; fo mar Diosforus von Alexandrien abgesett, Maximus von Antiochien, weit sein Borganger Dominus noch lebte, noch nicht sicher und allgemein anersannt (pater geschab Dies bem Bapste nur "um des Friedens willen"), sibrigens eine Creatur des Anatolius, die meisten Uebrigen gleichsalls ganz von Anatolius abhängig, so daß sie es nicht wagen konnten, gegen jenen Beichluß, welcher auch bom Raifer begiluftigt mar, Ginsprache qu erheben; es ließ fich eben fein gunftigerer Zeitpuntt für bie Feftfebung ienes Emons benten.

angerechnet werbe. Wir nemlich haben, um ben gottesfürchtigften und Chriftus liebenben Roifern, welche fich bierüber erfreuen, wie auch bem erlauchten Sengte und fo Bu fagen ber gangen Raiferftabt zu willfahren,1) bie Beftatigung ber Burbe berfelben burch bie allgemeine Spnote für zwedmäßig erachtet und biefe, als ob fie von beiner Beiligfeit ausgegangen mare, im Bertrauen barauf, baf bu ftets bemüht marft, Gutes gu erweifen, beftätigt,2) ba wir miffen, baß jebe von ben Kinbern vollbrachte gute That auf die Bater gurudfällt, welche es gu bem Ibrigen machen.3) Wir bitten bemnach, ehre unfern Beschluß auch burch beine Buftimmung, und gleichwie wir bem Saupte bie Ubereinftimmung im Guten ) entgegengebracht, fo moge auch bas Saupt ben Rinbern bas Gebührenbe gemabren. Auf biefe Beife wird sowohl ben gottesfürchtigen Raifern ein Befallen ermiefen werden, welche bas Urtheil beiner Beiligfeit als Befet befräftiget haben, wie auch ber Stuhl von Confantinopel feine Belohnung empfangen, welcher ftete allen Eifer für die Sache ber Frommigteit mit euch aufwendete und in biefem Gifer fich mit euch in voller Gintracht vereinigte. Damit ihr aber erkennen moget, bag wir Richts ans Borliebe ober Abneigung gethan. 5) fondern gleichsam pon Got=

1) Θεραπεύοντες übersett Auflicus mit curantes, ber alte

tig: ad patres, facientes hoc proprium sibi; falfch bie alte

Bersion mit ad proprios parentes.
4) Damit ift die Zustimmung ber Spnobe zu ber vom Papste in feinem Lehrschreiben enthaltenen GlaubenBerffarung gemeint.

<sup>3</sup>nterpret mit satisfacientes.

2) Der gried. Tert: δι ων δελ θάλπειν εσπούδακας θαδρήσαντες έκυρωσαμεν hat der alte Interpret ganz mitherflanden, penn er ilberieht: per hos, quos fovere semper festinasti, confidenter firmavimus; besser giedt Rusticus den Sinn mit: eo, quod fovere semper studeas, rodoravimus.

3) Els τοὺς οἰκειουμένους πατέρας ildersets Rusticus ridging alternativa de proprint sin: salid de gate

<sup>5)</sup> Ως οὐδὲν πρὸς χάριν ἢ πρὸς ἀπέχθειαν πεποτήπαμεν liberfett Rusticus frei: quia nihil cuilibet donando per gratiam fecimus aut per inimicitias adversando, ber alte Inter-

tes Willen geleitet, so haben wir ben ganzen Inhalt unserer Berhandlungen euch zur Kenntniß gebracht, zu unserer Empfehlung 1) und zur Befestigung und Genehmigung 2) bes von uns Geschehenen.

#### Die Unterschriften. 3)

Anatolius, Bifchof von Conftantinopel. Bete für mein Boblergeben im herrn, von Gott geliebtefter Bater!

Maximus, Bifchof ber großen Stadt Antiochien.

Bete u. f. w., beiligfter und feligfter Bater !

Juvenalis, Bischot von Jerufalem. Bete u. f. w.,

beiligfter und feligfter Bater!

Chriacus, Bischof ber Metropole Heraclea, habe unterschrieben burch ben von Gott geliebtesten Bischof Lucianus. Bete u. f. w.

Diogenes, Bischof ber Metropole Chzicus. Wie oben. Photius, Bischof der Metropole Thrus. Wie oben.

Florentius, Bischof ber Stadt Sarbes, ber Metropole Lybiens. Bete für mein Wohlergehen, von Gott geliebtester Bater!

Conftantius, Bischof ber Metropole Bostra. Bete für mein Wohlergeben, beiligster und feligster Berr (unb) Bater !

pret aber getreuer: quia nihil gratiae causa aut offensionis efficimus.

<sup>1)</sup> Eis σύστασιν ήμετέραν bei Austiens sinnentsprechend umschrieben: ad comprobationem nostrae sinceritatis, in der alten Uebersetung buchstäblich, aber unverständlich: ad consistentiam nostram.

Auch (εἰς) βεβαίωσίν τε καὶ συγκατάθεσιν ift bei Rufticus richtiger mit: ad firmitatem et consonantiam gegeben, als in der alten Bersion mit: ad confirmationem et dispositionem,

<sup>3)</sup> Diefelben find, wie oben icon erwähnt, nur in ber alten Berfion embalien.

Theo borns, Bifchof ber Metropole Damascus. Bete für mein Boblergehen im Herrn, von Gott geliebtefter Bater! Seleu eins, burch Gottes Gnade Bifchof ber Metro-

Seleu eine, burch Gottes Gnade Bischof ber Metropole Amasia. Bete für mein Wohlergehen im herrn, von Bott geliebtester Bater!

Conftantinus, burch Gottes Erbarmung Metropolitanbischof von Melitene. Bete u. f. w., hochwürdigster

Bater!

Francion, Metropolitanbischof von Philippopolis.

Bete u. f. w., geliebtefter Bater!

Bergamius, Bifchof ber Metropole Antiochien in Bifibien. Bete n. f. w., von Gott geliebtefter Bater!

Lucianus, Bifchof von Bhaa.1) Bete u. f. w.

Gregorins, Bischof von Avrianopel. Bete für (mein) Bohlergeben, von Gott geliebtefter Bater!

Theodoritus, Bischof von Chrus. Bete u. f. m.,

(mein) Berr, von Gott geliebtefter Bater!

Meletius, Bifchof von Lariffa, habe in Stellvertretung bes feligsten Bischofes Domnus von Abamea in Sprien unterschrieben. Bete für (mein) Wohlergehen, heitigster Bater!

Acacius, burch Gottes Erbarmung Bifchof ber Stadt Arthia.2) Bete für mein Wohlergehen im herrn, von Gott geliebtefter Bater!

Johannes, Bifchof von Bermanicia.") Bete u. f. w.

<sup>1)</sup> Derselbe, welcher oben für seinen Metropoliten Epriacus unterschrieb; Byza, auch Byzia ober Bizya, 11 Meilen öftlich von Abrianopel, angeblich jetzt Byzia, war die Messidenz der thracischen Könige.

<sup>2)</sup> In nach anderen Unterschriften ber chalceb. Spnobalacten zu verbessern in Arivathia, in der (5.) Prov. Armenia II. bes Patriarchates v. Coust. mit der Metrop. Melitene.

<sup>3)</sup> Unter bem Metrop. v. Hierapolis in ber (8.) Proving Augusta Euphratensis cum Comagene bes Batriarch. Antiohien, bekannt als Geburisort bes Reftorins.

Josephus, Bifchof von Iliopolis.1) Bete u. f. m.,

von Gott geliebtefter und beiligfter Bater!

Calogerus, Bischof von Claudiopolis.2) Bete für mein Wohlergeben, von Goti geliebter Vater! 3ch babe auch unterschrieben burch ben Diakon Eupbrosibnus.

Beraclius, burch Gottes Erbarmung Bifchof bon Comana.3) Bete fur mein Boblergeben im herrn, von

Gott geliebter Bater!

3 ba e.4) Bischof ber Metropole von Edeffa. Bete u. f. w. Sophronius, Bischof von Constantina.5) Bete u. f. w. Uranius, Bischof von Emissa.6) Bete u. f. w. Enfebius, Bischof von Dornläum. Bete u. f. w. Atherius, Bischof von Smbrna. Bete u. f. w.

Benobius, Bischof. Wie oben.

Thomas, Bifchof von Theobofiopolis.") Bete u. f. w., geliebteffer Bater!

<sup>1)</sup> Ob. Rium, unter b. Metrop, v. Cyzicus in b. (2.) Prov. Hellespontus der später zum Patriarch. Constant, gebörigen Diözzese Asia; Gams, Series Epp. p. 445, schreibt für diese Zeit jeboch einen Bischof Theosebius an, so daß die Ibentität unseres Fliopolis mit hion oder Rium zweiselhaft ist.

<sup>2)</sup> Bischos's geogr. Lexicon führt 6 Stäbte bieses Namens auf, Sams 1. c. p. 438 u. 442 zwei Bischofssitze, jedoch beibe mit anderer Bischöfe Namen.

<sup>3)</sup> In ber Brov. Armenia II.; f. oben N. 2. S. 83.

<sup>4)</sup> Berühmt geworben burch seinen Brief an ben Berser Maris gegen ben hi. Cyrilins, auf ber Räuberspnobe abgesetzt, auf ber öcumenischen Synobe von Chalcebon restituirt; bernach veranlaßte diese Restitution und jener Brief, als eines von den sog, "brei Capiteln", die 5. allgemeine Synobe zu Constantinopel.

<sup>5)</sup> Ober Tela unter bem Metrop, b. Tbeffa in ber (9.) Prob. Osroëna bes Patriard. Antiochien.

<sup>6)</sup> Ober Emefa, Metrop.: Damascus in ber (3.) Prob. Phoenicia II. von Antiochien.

<sup>7)</sup> Dber Theobofia, Metr. Laobicea in ber (3.) Brov. Phrygia Pacatiana in ber dioecesis Asia,

Sabas, 1) Bifchof von Poltus.2) Bete u. f. w. 3ch unterschrieb burch ben Bischof Batricius.

Batricius, Bischof von Neucafarea. Bete u. f. w. Rinus,3) burch Gottes Gnabe Bischof von Junopo- lis.4) Bete u. f. w.

Eudorius, Bifchof ber Stadt Choma.5) Bete u. f. m.,

heiligster Bater!

Nicolaus, burch Gottes Erbarmung Bischof von Acaraffue.") Bete u. f. w., geliebtefter Bater!

Evodius, Bifchof von Sauma.") Bete u. f. w. Triphon, Bifchof ber Rirche von Chivs." Bete u. f. w.

Baullus.<sup>9</sup>) Bischof ber heiligsten Kirche Gottes zu Philiomeleum.<sup>10</sup>) Bete u. f. w., Herr (und) Bater!

Theoctistus, Bischof von Thraus.11) Bete u. f. w.,

heiligster Bater!

Dlhmpius, Bischof ber heiligsten Kirche Gottes von Sozopolis. 12) Bete für mein Wohl, (in) Gott heiligster Bater!

1) Bei Gams l. c. p. 434: Sabbas.

3) Bei Gams 1. c. p. 442: Rhenus.

4) Metrop.; Sangra in ber (10.) Prob. bes Batriarch. v. Conftant.

5) Metrop.: Myra in ber , 8.) Prov. Lycia in ber dioec.

6) Ober Acrassus, in derselben Prov., wie der vorhergehende.
7) Rac Baluzius zu verbessern in: Evoltius. Bisch. v. Zeugma in derselben Prov., wie Germanicia; Gams 1. c. p. 436 ichreibt: Euorcius.

8) Ober Scios, Metrop.: Rhodus in ber (7.) Prov. Insulae

Cyclades ber dioec. Asia.

9) Bei Game 1. c. p. 451: Paulus.

10) Dber Bbitomelinm, Metrop.: Autiochia in Bifibien in ber (11,) Brob. Pisidia ber dioec. Asia.

11) Unbekannt.

12) In ber Brov. Pisidia, wie in Rote 10.

<sup>2)</sup> Unter Metrop.; Seleucia Pieria in ber (1, Prob.) Syria I. 5. Antiochien.

Johannes, bemuthiger Bifchof ber Stabt Barbilei.1) Bete für mein Wohl, von Gott geliebter Bater !

Balerius, Bischof von Laodicaa in Phinica.2) Bete

u. f. w.

Bafilius, Bischof ber Stadt Nacholia.3) Bete u. f. w. No e, Bischof ber Stadt (?). Bete u. f. w.

Uranius, Bifchof ber Stadt Ibora.4) Bete u. f. w. Manaffes, Bifchof von Theodofiopolis in Groß-

Armenien.5) Bete u. f. m.

Aurelius, Bischof. Bete für uns, feligster Bater! Restitutianus, Bischof. Bete für uns, beiliger

und ehrwürdiger Bapft!

Amadins, Bischof ber Stadt Sota.") Bete u. s. w. Meletius, Bischof von Larissa.") Bete u. s. w. Fontejanus, Bischof von Sagalassi. 10) Bete u. s. w.

Theodorus, durch Gottes Erbarmung Bischof von Antipbellus.11) Bete u. f. w.

Muippenus. ) Dete a. j. w.

Meliphthongus, burch Gottes Erbarmung Bischof von Heliopolis.19) Bete u. f. w.

1) Unbekannt.

2) D. i. Laodicea (ad Libanum) in Phönicien, in ber Brov. Phoenicia II. wie Rote 6 S. 84.

3) Ob. Nacolia, Metr.: Spunada in ber (4.) Prov. Phrygia

salutaris ber dioec. Asia.

4) Metr.: Anafea in ber (9.) Prov. Helenopontus bes Batr. Const.

5) Metrop.: Sebaste in ber (4.) Prov. Armenia II. bes

Batr. v. Conftant.

6) Der vertriebene Bifch. v. Abrumetum.

7) Der 2. Fliichtling v. Africa, auch Rufticianus.

8) Stadt in Schthia nach Bifchofe Lexicon, bei Game un-

9) Ober Laris, Metrop.: Apamea in ber (7.) Prov. Syria II. bes Batr. Antioch.

10) Ober Selgessus, Metrop.: Antiochia in Bisibien wie in Note 10 S. 85.

11) Metrop.: Mpra wie in Note 5 S. 85.

12) Ober Juliopolis, Bafileum, Metrop. Ancyra in ber (6.) Brov. Galatia I. bes confiant. Batriarch.

Thalaffins, Bifchof ber Stadt Barium.1) Beteu. f. m. Alexanber, Bifchof ber Stadt Gebrucia in Bifibien. Bete u. f. m.

Mufianus,2) Bischof von Limene.8) Bete!

Florentius, Bischof von Lesbiterea4) . . . . und brieflich.5) Bete für mein Wohlergeben, von Gott geliebter Bater!

Epiphanius, Bifchof ber Stadt Mibaum.6) Bete

für mein Bobl, von Gott geliebter Bater!

Chrus, Bifchof ber Stadt Siniandus.7) Bete u. f. w. Bancratius, Bischof von Lybiae.8) Bete u. f. m. beiligfter Bater!

Boly de ronius, Bifchof von Untipatris.9) Bete u. f. m. Chriacus, Bifchof ber Stadt Trognada, habe unterschrieben burch meinen Priefter Chrofippus. Bete u. f. w., beiliafter Bater !

Eunomine, Bifchof ter Metropole Nicomebia. Bete

für mein Bobl, beiligfter Bater!

Anaftafius, Bifchof ber Metropole Ricaa, Bete für mein Wohl, beiligfter Bater!

Sehaftianus, Bifchof ber Stadt Beriffa. 10) Bete u. f. w.

6) Unbefannt.

<sup>1)</sup> Metrop. Cyzicus wie in Rote 1 G. 84.

<sup>2)</sup> Bei Game l. c. p. 451: Mufonius.

<sup>3)</sup> Metrop.: Antiochia in Bistibien wie in Note 10 S. 85. 4) Auch von Lesbitenebum, b. i. von ber Insel bes ägäischen Meeres Lesbos, jeht Metelino (Gams l. c. p. 449: Mitylene) mit ber Sauptftabt Caftro.

<sup>5)</sup> Bor "et litteris" ift ber Buchftabe h mit einer Fehlan-zeige, vielleicht zu ergänzen: hie et litteris, also hier burch Unteridrift und ein eigenes Schreiben.

<sup>7)</sup> Metrop.: Antiochia in Pifibien wie in Rote 10 G. 85.

<sup>8)</sup> Bei Sams l. c. p. 453: Livias [Bethora], Metrop.: Casarea in ber Prov. Palaestina I.

<sup>9)</sup> Jett: Capharfaba, auch in Palaestina I.

<sup>10)</sup> Dber Berifa, Metrop.: Sebafte, wie in Rote 5 S. 86.

Jovinus, Bifchof ber heiligften Kirche Gottes gu Debelti.1) Bete fur mein Wohl, geliebtefter Bater!

In abnitcher Beife unterschrieben auch alle übrigen

Bifchöfe.

Ende bes Berichtes ber beiligen Synobe von Chalcebon an den Bapft Leo.

# 99. Synodalschreiben des Ravennius und anderer gallischer Bischöfe an den Papft Leo.2)

# Einleitung.

Leo batte mit einem Briefe vom 5. Mai 450 bem Bifchofe Ravennius von Arles fein Lehrschreiben überfen-Det, bamit Diefer es allen Brübern in Gallien mittheile; bie Uberbringer bes Schreibens hatten auch noch mundliche geheime Aufträge bekommen und fprachen wir ichon oben 3) Die Bermuthung aus. baß biefe Auftrage bes Bapftes babin lauteten, Die Bischöfe Galliens mögen, nachbem fie alle bie Glaubenserffarung Leo's unterfertigt batten, fich auch birect an ben Raifer Theoposius wenden, um bie Nothwendigkeit eines allgemeinen Concils für ben Fall, baß bie morgenländischen Bifchofe in ihrer Uneinigkeit bezüglich bes Glaubens verharren follten, barzustellen und hiedurch bie Blane bes Bapftes zu unterftüten. Die beghalb wohl nach Arles anberaumte Spnobe tonnte aber megen verschiebener Binderniffe, welche bie Bischöfe im Unfange unferes Briefes geltend machen, erft viel später, als fie es wünschten, gehalten werben. Abreffe und Unterschriften bes Briefes enthalten bie Ramen von 44 Bischöfen, welche nach ber

<sup>1)</sup> In norböftl. Thracien in ber (3.) thrac. Prov. Haemimontum mit ber Metrop. Abrianopel.

<sup>2)</sup> Baller, I. p. 1107 u. II. p. 1474, Mansi VI. p. 161, bei Quesnell an 2. Stelle nach Rum, 76 (96), Cacciari II. p. 272 an 2. Stelle nach Rum, 77 (96).
3) S. Bapstbriese IV. Bd. S. 337.

Unsicht Quesnell's nur den sieben Provinzen Galliens 3 angehört hätten, während die Ballerini in Anbetracht des oben angedenteten Zweckes der Shnode es für wahrscheinlicher halten, daß alle Provinzen Galliens hiebei vertreten waren. Die Abfassungszeit unseres Briefes läßt sick, da er kein Datum trägt, nur beilänsig aus dem Datum der hierauf ersolgten Antwort des Papstes vom 27. Jänner 452 für den December des J. 451 erschließen.

### Juhalt.2)

- 1. Sie entfculbigen bie Bergögerung ihrer Antwort.
- 2. Alle in Gallien hätten ben Brief Leo's an Flavianus als ein Glaubensfhmbolum angenommen.
- 3. In demfelben werbe den Gläubigen und Ungläubigen bas tiefe Geheimniß der Menschwerdung enthüllt.
- 4. Wegen ber aus bem Orient gefommenen Nachrichten mären sie von einem Schreiben an ben Kaifer abgestanden.
- 5. Sie freuen fich, bag ber Rirche Leo von Bott jum Bifchofe gegeben morben.

# Tegt.

Dem wahrhaft beiligen Berrn, mit Recht in Chriftus feligsten und mit apostolischer Ehre bochzuachtenben Bapfte Leo (fenden) Ravennius,

1) S. Papfibriefe III. Bb. S. 228 Note 2.

<sup>2)</sup> In einigen Sanbidriften ift flatt einer Inhaltsangabe ju obigem Titel hinzugefügt: "welche ihm wegen ber von ihm in ben Orient gesandten Glaubenserflärung Lob spenden."

Rufticus, 1) Benerius,2) Conftantianus,3) Maxi= mus,4) Armentarius,5) Florus,6) Sabinus,7) Balerianus,8) Conftantius,9) Rectarius,10) Marimus, Asclepius, 11) ebenfo Maximus, Urfus, 12)

1) Bijd. b. Narbonne, an welchen Leo ben langen 167. Brief richtete.

2) Bifd. v. Marfeille.

3) Steht in ber Abresse bes 40. u. 66. Briefes Leo's an erfter Stelle, bort jedoch, wie auch bei Quesnell bier: Conftantinus, war Bisch. v. Gap (Vapincum ober Vapingum, v.

Gams, Series Epp. p. 552) in ber prov. Vienn.

4) Diefer Rame tommt bier breimal vor; von Bifchofen biefes namens in Gallien fennen wir aus jener Zeit einen Bijd. v. Rieg (Reji, Regium, Colonia Rejorum) in ber prov. Narbon. II., einen zweiten v. Avignon (Avenio), einen britten neunt Baronius Bijd. b. Toulouse (prov. Narb. I.), Gams 1. c. p. 648 führt einen Bischof dieses Namens auf, der im 3. 419 Bifch. v. Balence (Valentia) murbe; Quesnell theilt bie bier angeführten Bisthumer genau in biefer Ordnung ben brei Bischofen biefes Namens gu, auf welchen Grund bin, weiß ich nicht, weil ebenso gut ber eine Maximus von Avignon auch vor bem Maximus von Rieg unterschrieben haben und in ber Abreffe fo genannt werben fonnte.

5) Auch: Armuturus, Armutarus, Armatharius, Armago-rius; dieser Name wiederholt sich nochmals; wir kennen nach Quesnell auch 2 Bischöfe biefes Ramens, einen, ber nach ber Tradition jener Gegend Bischof v. Antibes - Graffe (Antipolis) in prov. Narb. II. war, einen zweiten v. Le Bun (Podium, Anicium) in prov. Aquitan. I.; Bams 1. c. p. 481 bat einen britten Armentarius als Bijchof v. Air (Aquae Sextiae, Urbs Aquensis).

6) Quesnell unbefannt, bei Gams l. c. p. 567 als erfter

(befannter ?) Bisch, v. Lodebe (Leutevium, Loteva).

7) Unbekannt.

8) Bei Quesnell: Balerius, Bifc. v. Cimiez (Cemelium) in prov. Alp. marit. Gams p. 587 hat einen Bifchof Balerianus v. Mizza (Nicia).

9) Ober Constantinus, Bisch, v. Uzès (Ucetia) in prov. Narb. I v. 419 bis nach 462.

10) Bisch. v. Digne (Dinia) in prov. Alp. mar.

11) Bift. v. Apt (Apta) in prov. Narb. II.

12) Bifch. v. Senez (Sanitium, Senecium) in prov. Alp. mar.

Ingenuus,1) Juftus,2) Balerius,3) Superventor,4) Chrhfaphius,5) Fontejus,6) Betronius,7) Boacius, 3) Atherins, 9) Eulalius, 20) Euftathius, 11) Fraternus, 13) Bicturus, 13) Eugenius, 14) Silarus, 15) Berus, 16) Amanbus, 17) Gerontius, 18)

1) Bifch. v. Embrun, Meir. v. Alp. mar.

2) Quesnell unbefannt; bei Gams p. 591 Bijch. v. Drange (Aransio).

3) Bifchof v. Menbe (Mimate, Mimatum Gabalorum) in pr. Aquit. I.; aufferbem, fagt Quesnell, gab es bamals noch zwei Bifchofe biefes Namens in Gallien, nemlich ben Biich, b. Conferant (Civitas Conseranorum, Fanum S. Licerii) in pr. Novempopulana; und ben v. Antibes, welch' legteren jedoch Gams p. 554 als Rachfolger bes Armentarius v. Untibes um b. 3. 473 anfetst.

4) Diefer unterschrieb noch, bevor er Bischof mar, als Stell-vertreter feines Baters und Bischofes Claubins auf bem 1. Concil v. Orange; er folgte bochft mabricheinlich feinem Bater im

Bisthume, boch wo , ift unbefannt.

5) Duesnell unbekannt, Gams p. 631 ftellt ibn unficher an bie Spitze ber Bijchofe v. Sifteron (Sistero, Sistaricum, Segusterum, Sequestro).

6) Bisch. v. Vaison (Vasio).

7) Bifch. v. Die (Dia), ber Hauptstadt ber Dauphiné.

8) In ber Unterschrift Diefes Briefes und in ber Abreffe bes Untwortfdreibens: Datins, fein Git unbefannt.

9) Bifd. v. Diagalon (welcher Sitz fpater nach Subfiantion,

im 3. 1517 nach Montpellier übertragen murbe).

10) Unbekannt.

11) Auch: Eustasius, Eustachius, Eutychius; Sitz unbekannt. 12) Bisch, v. Glandeve in prov. Alp. mar.

13) 3m Antwortidr. Leo's: Benturus; Bifch. v. Le Mars (Cenomanum) in prov. Lugdun. III.; Quesnell bestreitet zwar bie Ibentität unseres Bicturus mit bem genannten aus bem in ber Ginleitung unferes Briefes angebeuteten Grunde; allein jene Annahme Quesnell's ift mindeftens gang willfürlich.

14) Bifc. v. Nismes (Nemausum) in prov. Narb. I.

15) Dber Silarius; Git unbefannt.

16) Quesnell möchte ihn für ben Bifch. b. Drange halten; f. jedoch oben die Rote gu Bifch. Jufins.

17) Unbefannt. - 18) Unbefannt.

Broculejanus, 1) Julianus, 2). Helladius, 3) Armentarius, Honoratus, 4) Eparchius, 5) Anesmius, 6) Dhnamius, 7) Maximiuus, 8) Ynantius 9)
und Balladius 20) (ihren Gruß).

1. Cap. Nachdem das Schreiben euerer Beiligkeit, welches ihr zur Bertheidigung des katholischen Glaubens in den Orient geschickt habt, uns überbracht worden war, hätten wir gewünscht, fogleich euerem Apostolate für das so unermeßliche Geschent unseren Dank abzustatten, wenn nicht theils die weite Entferung, die uns von einander trennt, theils eine für unsere Gegenden ungewöhnliche Ungunst der Witterung. 11 es uns erschwert hätte, daß wir uns schnell versammeln konnten. Daher möge euer Apostolat uns diese Verspätung verzeihen, welche nicht in Tägebeit oder Saumseligkeit, sondern in einer gewissen Noth ihren Grund hat und uns, wenn auch die erwünschte

. 1) Der Proculianus, Sitz unbekannt.

2) Bei Sams p. 531 auch Julius, Bisch, v. Cavaillon (Cabellio) in prov. Vien.; bei Sams p. 563 ein anderer als erster Bisch, v. Beneharnum (jetzt Lescar?) ohne Zeitangabe.

3) Unbekannt.

4) Bild, v. Touton (Civitas Tolonensis), was jedoch Quesnell bestreitet.

5) Auch: Hyportius, Epatius, Apartius, Ebartius, Epartius;

Git unbefannt.

6) Bisch. v. Alby (Albia) in Gall. Aquitan.

7) Bisch, v. Angoudeme (Engolismum) in Aquit. II., könnte auch ber von Beziere (Bitterae) jein; cf. Gams p. 517.

8) In ber Unterschr.: Maximus; ware bann ber 4. b. R. 9) Auch: Inzantius, nach Queenell ein Bisch. in ber prov.

Vien. 10) Sit unbekannt.

11) Aurarum intemperies; bessert gefällt allerbings, wie bie Ballerini mit Recht bermutben, die Lesart: aquarum intemperies, also eine ben Berkehr flörente, verhindernde lleberschwemmung.

Schnelligkeit, boch nicht bie Urfache ber Freube rauben konnte.

- 2. Cap. Als wir bas Schreiben euerer Beiligfeit gelefen, froblodten wir burch die Gnabe Chriffi, und als wir bie gange Unterweifung veröffentlicht hatten, erfüllten wir alle in Gallien Befindlichen alsbald mit Freude, wobei wir mit euch über Diejenigen traverten, welche bas Licht bes tatholischen Glaubens verlaffen batten und ber Finfterniß ber Irrthumer anheimgefallen maren. Wer immer bie Bebeimniffe unferer Erlöfung nicht gering achtet, fcreibt biefen Brief eueres Apostolates wie ein Symbolum bes Glaubens in fein Berg und prägt fich benfelben feft in's Bebachtniß, um gur Wiberlegung ber Irrthumer ber Baretiter befto gerufteter gu fein. Biele haben freudig und frohlocend in bemfelben ben Inhalt ihres Glaubens gefunben und erfreuen fich mit Recht barüber, baß fie aus ber Überlieferung ber Bater ftete ben Glauben festgehalten, wie ihn euer Apostolat bargelegt. Einige, die etwas beforgt geworben, preifen fich gludlich, baß fie burch bie von euerer Beiligfeit erhaltene Ermahnung vollständig unterwiesen worben, und freuen fich barüber, bag es ihnen (nun) möglich geworben. frei und mit Bertrauen und unter Bufimmung bes Unfebens bes apostolischen Stubles ausfprechen und vertheibigen zu konnen, mas ein Jeder glaubt.
- 3. Cap. Wer aber bürfte meinen, ce könne euerem Apostolate für dieses so großartige Geschenk, mit welchem er nicht bloß Gallien, sondern die ganze Welt gleichsam mit den köstbarsten Edelsteinen, geschmückt hat, je der gebührende Dank gezollt werden? Der Gläubige verdankt es nächst Gott euerer Belehrung, daß er mit Standbaftigeti an Dem festbält, was er glaubie; (ihr) verdanktes auch der Ungläubige, daß er nach der Erkenntniß der Wahrbeit von seinem Unglauben absteht und von dem Lichte des apostolischen Unterrichtes durchbrungen die Finsterniß seines Irthums verläßt und lieber Dem folgt und Das glaubt,

was unfer Herr Jesus Christus burch eneren Mund über bas Gebeinmiß seiner Menschwerdung lehrt, als baß er an Dem festhält, was ber Teufel einträufelt, ber Feind bes menschlichen Heiles und ber Wahrheit.

- 4. Cap. Wir batten auch gerne an eueren Gobn, ben glorreichsten und gläubigften Raifer, über biefe Sache gefdrieben, ibm wegen feines Glaubens Blud gewünscht und ihm ben Gifer unferer Riebrigkeit bargelegt, mit welchem wir euch in Chriffus folgen, wenn wir nicht burch bie aus bem Drient überbrachten Rachrichten 1) zu ber Unficht gekommen wären, baß Dieß nicht (mehr) nothwendig Dem Berbienfte eueres Apostolates gewährte es ber Berr in feiner Bute, baß er bie feit lange ichon im Bebeim gebegte Barefie zu euerer Beit an's Tageslicht zog. Denn euerer Sorgfalt gereicht es jum Lobe, baf ber Irrthum ber Bofen nicht (mehr) verborgen bleiben fonnte; bem Glauben aber zum Ruhme, baf bie bofe Lehre entweber feine Anhänger gefunden ober die gewonnenen verloren bat. Moge baber, fo bitten wir, ber Berr in feiner Erbarmung auf feine über bie gange Erbe verbreitete Rirche berabfeben, indem er eueren Apostolat erbalt. Denn fo lange ihr auf biefe Weise Bache haltet, werben sowohl Die, welche für ihre Seele beforgt find, (noch) forgfältiger im Blauben gemacht, wie auch Die, welche etwa läffig find, burch ein fo erhabenes Beifpiel jum Gifer angefacht.
- 5. Cap. Indem wir Dieß fiets vor Augen haben, werden wir nicht anfhören, unserem Beren und Gott zu banten, aber auch (zu ihm) zu beten und ihn zu preisen, daß er einen Hohenpriester von folder Beiligkeit, foldem Glauben,

<sup>1)</sup> Offenbar die Nachricht liber die durch den Tod des Kaifers Theodosius und die Thronbesteigung des Marcianus gänzlich geänderte Lage und die allgemeine Annahme des päpstlichen Lehrschreibens.

folder Lehrgabe bem apostolischen Stuhle gegeben, von welchem burch die Gnabe Chrifti die Quelle und ber Urfprung unferer Religion gefloffen; ihn gu bitten, er möge bas (uns) verliehene und gewährte Gefchent eneres Bontificates gur Erbauung feiner Rirchen recht lange erhalten. Wir aber. obwohl ungleich an Berdienft, aber gleichen Glaubens, find, wenn (was fern fei) fich eine gottlofe Anfeindung gegen bie tatholifche Rirche erheben follte, unter bem Beiftanbe bes Berrn bereit, mit euerer Beiligfeit für bie Wahrheit bes Glaubens unfere Seelen einzuseben und biefes leben bem Urheber unferes Beiles und bem Spenber ber Ewigfeit gu opfern. Bon anberer Danb: Bete für mich, mit Recht beiligster Berr und mit apostolischer Chre bochauachtenber Bapft!1)

(3d) Bischof Rufticus, gruße ehrfurchtsvoll eueren Apostolat im herrn und flebe inständig, ihr wollet für mich heten.2)

# 100. Brief des Raisers Marcianns an den Papst Leo. 3)

# Ginleitung.

Raifer Marcianus und Bischof Anatolius fanben es für angezeigt, einige Wochen nach ber Abfendung bes obigen Spnobalfdreibens burch ben Bifchof Lucianus von Bugia und

<sup>1)</sup> Diese letten "von anderer Sand" geschriebenen Worte, geboren jebenfalls bem Rabennius an.

geporen jedenjals dem Kadennins an.

2) In ähnlicher Beise unterschrieben sich auch die übrigen oben genannten Bischöse, jedoch in anderer Meihensolge.

3) Baller. 1. p. 1112, Mansi VI. p. 166, bei Ouesnell an 3. Stelle uach Rum. 77 (102), Caociari II. p. 296 an 8. Stelle nach Rum. 78 (102); bei beiden Letzteren ist neben dem griech. Texte eine ältere lat. Berston des Atnoldus gesetzt. Im griech. Texte hat der Brief den Titel: Brief des sommsten Kaisers Marcianus an den seligsten Erzbischof Leo von Rom.

ben Diakon Basilius an den Babst bösliche und verbindsliche Schreiben zu übersenden, um ihn für ihre Bläne der Machterweiterung des Stuhles von Constantinovel zu gewinnen; der Kaiser faßt sich kürzer, Anatolius geht tiefer und wahrbeitsgemäßer auf die Sache ein. Den Brief des Kaisers führen die Ballerini zuerst in lateinischem Texte dass, welchen sie nach Tillemont sür den Driginaltext halten, lassen nach einen griechischen Text desselben folgen, welcher die und da ein wenig erweitert ist, nach der Ansicht der Ballerini jedoch gleichfalls von dem beider Sprachen mächtigen Kaiser herrühren kann, und stellen ibre lateinische Übersetzung an die Seite. Unsere übersetzung folgt dem von den Ballerini zuerst angeführten lateinischen Texte, wird aber die Abweichungen des griechischen notiren.

#### Inhalt.

1. (Der Raifer) bezengt feine Freude über bie zu Chalcedon geschehene Beträftigung bes Glaubens und bie Wiederherstellung bes tirchlichen Friedens.

2. Dag ber Blaube von ber Shnobe bem Schreiben bes beil. Leo gemäßertlart worben fei.

3. Er bittet, daß bem Stuhle von Conftantinopel nach den Anordnungen ber 2. und 4. Sp= nobe der zweite Rang eingeräumt werbe.

4. Er ersucht, (der Papst) möge durch Lucianus und Basilius seine Zustimmung in dieser Angelegenheit kundgeben.

<sup>1)</sup> Dieser ift bon ben Ballerini ber oft citirten Sammlung bes Luc. holftein entnommen und nach einem barberinischen Cober verbeffeit.

# Tert.

Die Sieger Balentinianus und Marcianus, bie berühmten Triumphatoren, ewigen Kaifer (entbieten) dem heiligen¹) Bater, dem mit Recht zu verehrenden Bischofe Leo (ihren Gruß).2)

1. Cap. Die göttlichen und menschlichen Schriften stimmen (barin) überein, daß vor Allem die Gottheit versehrt werben müsse und der allmächtige Gott sich dort gnäsdig erweise, wo die Religion<sup>3</sup>) gehörig geachtet wird. Was wir suchten, fanden wir also und wurden unsere Wünsche verwirklicht.<sup>4</sup> Der gottesfürchtige Sinn fand den Glauben der Religion, und ist tein Zweisel, daß unter Gottes Leitung<sup>5</sup>) Das entschieden wurde, was bezüglich seiner Majestät in Frage stand. Aller Streit und Zweispalt, welchen der dem Glauben feinbselige Reid<sup>3</sup>) aufgeworfen batte, ist also beseitigt, und Alle erkennen Gott in ein er Gesinnung. Wir beschuldigen nicht mehr die Ungläubigen und

<sup>1)</sup> Im griech. Texte (ber Klirze megen bezeichnen wir ihn mit G): bem beiligften.

<sup>2)</sup> In G: άληθως σεπιφ πατοιάρχη επισιόπφ; mit Recht aber vermuthen die Ballerini mit noch Anderen, es fei statt πατοιάρχη επισιόπω zu lesen πατοί άρχιεπισιόπω, also dem wahrbait verehrungswiftrdigen Vater und Erzdischof, wie K. Marcianus im 110. Briese schreibt. Bei Holsein nob im Cod. Barberin. ist statt einer Inhaltsanzeige hier angesigt: "wie er hosste, was nicht zugegeden wurde."

<sup>3)</sup> In G: der Glaube.

<sup>4)</sup> Rach G: fauben und erlangten wir alfo burch unfere Gebete:

<sup>5)</sup> Deo auctore; nach G: unter Gottes Mitwirfung (Bei-fanb).

<sup>6)</sup> In G: bez. feiner Macht.

<sup>7)</sup> Beffer nach G: welchen ber neibifde Damon bem Blauben aufgebracht hatte.

find nicht undankbar.1) Die Feinde ber Religion brachten uns ben Bortheil, daß wir Gott eifriger 2) fuchten und beutlicher ") erfannten. Denn größer erscheint bas Licht, welches ber Finfterniß folgt, fuger ber Trant ben Dürftenben, die Rube ben Mitten. Defibalb moge fich beine Bei= ligfeit über ben Gieg bes Glaubens erfreuen, beffen Berrlichkeit4) bem allmächtigen Christus zu verdanken ift, welcher über bie Ungläubigen ben Triumph feierte.5) Darum beeilten auch wir une, ber beiligen Shnote beigumobnen, obmobl une Rriegszüge und Staatsbedrangniffe an andere Orte hannten.

2. Cap. Alles also ift nach bem mit bem Glauben übereinstimmenden Bunfche und Unfuchen b beiner Frommigfeit unter Gottes Leitung 7) geordnet. Rachdem bie boch= murbiaften Bifchofe ber gangen unferem Raiferreiche untermorfenen Erbe nach Chalcebon berufen und bie Berathung gehalten worben, behielt nach vielen Streitigkeiten ber mahre Glaube bie Oberhand, und flimmten Alle bem Schreiben beiner Beiligteit gemäß ber Erklärung bei, wie es bie Wahr= beit forberte. Wir zweifeln nicht, bag uns und beiner Beiligfeit biefe Sache gleich ermunicht und erfreulich ift. ba wir ficherlich in gleicher Weise bie Wahrheit wünschten.8) Es erübrigt, bag, nachbem Alles bem fatholischen Glauben und der Wahrheit gemäß geordnet und ben Rirchen ber Friede miebergegeben ift, beine Beiligfeit nach allgemeinem

<sup>1)</sup> G zieht bie erften Worte bes nachften Sates beran und bat flatt: "und find wir nicht unbankbar. Die Feinde ber Religion brachten" fo: "Ja wir fagen Dank ben Feinden ber Religion ; fie nemlich brachten" u. f. w.

<sup>2)</sup> In G: auf bas Gifrigfte. - 3) In G: beutlich.

<sup>4)</sup> Im lat. Terie: laurea, in G: σεσανος, corona.
5) Egit im latein. Terte: in G: δεδωνε, verlieb.
6) "Et oratione" bes latein. Tertes ist in G nicht enthalten.
7) "Deo auctore" sehlt in G.

<sup>8)</sup> Rach G: lieben.

Bunfche bie göttliche Majeftat') dur Bernichtung ber Feinbe anrufe, was bu ficherlich 2) fcon vor unferem Briefe thuft.

- 3. Cap. Weil aber auch Das angeordnet murbe, baß Das, mas bie hundertfunfzig heiligsten Bifchofe unter bem göttlichen Theodofius bem Alteren's) über ben Ehrenrang ber ehrwürdigen Rirche von Conftantinopel4) bestimmt haben, und mas nun von ber beil. Spnobe in berfelben Ungelegenheit beschloffen murbe, festgehalten merben folle, bag nemlich ber Bischof von Conftantinopel ben zweiten Rang 5) nach bem apostolischen Stuble einnehme, weil auch biefe fo herrliche Stadt bas jungere Rom genannt wird, so moge beine Beiligfeit geruben, auch biefer Sache bie Buftimmung gu ertheilen, obwohl bie bochmurbigften Bifchofe, welche in Stellvertretung beiner Frommigfeit 6) gur beiligen Synobe getommen find, Wiberfpruch erhoben haben. Denn fie verboten es febr, bag bezüglich biefer ehrwürdigen Rirche bon 7) ber Spnobe Etwas angeordnet werbe. 8)
- 4. Cap. Wir hoffen aber, bag ben übereinstimmenben Bischöfen bes gangen Erdfreises bie göttliche Gulb ') gnabig Das gemähren wirb, mas bem romifchen Staate 10) nuten wird. Deghalb befchloßen wir, es folle burch ben gottes= fürchtigen 11) Bischof Lucianus und ben Diaton Bafilius.

<sup>1)</sup> Nach G: Macht. — 2) Nach G: bekanntlich.

<sup>3)</sup> Rach G: "unter Theodoffus bem Aelteren göttlichen Anbenfens."

<sup>4)</sup> Nach G: aus Berehrung gegen bie ehrwürdige R. v. Cp. 5) In G eingeschoben: fogleich.

<sup>6)</sup> In G: beiner Gottesliebe, - 7) In G: auf. 8) In ber latein. Uebersetzung bes G, welcher feine Capitel unterscheibet, jogen bie Ballerini unfer 3. u. 4. Cap. in eines ausammen.

<sup>9)</sup> Rach G: Borfebung.

<sup>10)</sup> Rach G: ben romifchen Angelegenheiten.

<sup>11)</sup> Rach G: gottliebenbften.

Die Überbringer biefes (Schreibens), 1) (euch) 2) Alles mahrbeitogemäß berichtet werben, und bitten wir, bag, mas bie beilige Synobe anordnete, auch beine Frommigfeit fur immer zu beobachten befehle. Bon anderer Sand:") Die Gottbeit ') erhalte bich viele Jahre, heiligster und gottesfürchtigfter 5) Bater. Gegeben am 18. December gu Conftantinopel, unter bem Confulate unferes Berrn Marcianue, bee burchlauchtigften Batere bee Baterlanbes, und bem Desjenigen, welcher ernannt worben ift:6)

# 101. Brief des Anatolins, Bischofs von Constantinopel, an den heil. Leo, den Erzbischof von Rom.7)

# Ginleitung.

Diefes lange vermißte Schreiben veröffentlichten au fast gleicher Zeit die Ballerini und Cacciari in ihren Sammlungen ber Berte Leo's; Erftere, wie fie fagen, nach einem vaticanischen griechischen Cober, Cacciari aber hatte nebst biefem von ben Ballerini benütten Cober noch zwei anbere vaticanische Sanbichriften gur Berfugung. Der Text beiber Musgaben bietet fehr wenige und unbedeutenbe Barianten; einige pon ben Ballerini porgefdlagene Correcturen erfcheis

<sup>1) &</sup>quot;Die Ueberbringer Diefes (Edreibens)" fehlt in G.

<sup>2) &</sup>quot;Euch" erganzt nach G. 3) "Bon anderer Hand" fehlt in G.

<sup>4)</sup> In G: die göttliche Borsehung.
5) In G: gottlichendster.
6) Dieser Formel: qui nominatus (ober nuntiatus) fuerit bediente man fich, wenn man ben Ramen bes icon (im Aug. ober Sept.) für bas nächfte Jahr gemählten, mit ben Kal. Januar. bas Unit antretenben Confuls noch nicht mußte; es war Dieg ber in bem zweitsolgenben Briefe ichon genannte Herculanus.

<sup>7)</sup> Baller, I. p. 1121, Mansi VI. p. 171, Cacciari II. p. 300 an 4. Stelle nad Mun. 78 (102).

nen bei Cacciari aus ben zwei anderen Cobices beftätigt. Beibe theilen unseren Brief in fünf Capitel, wobei jedoch Cacciari die erste hälfte bes 3. Capitels noch zum 2. nahm; bezüglich ber Übersetzungen kann man fagen, daß sie sich gegenseitig ergänzen und berichtigen. Obwobl schließlich unser Brief kein Datum trägt, ist dennoch kein Zweifel, daß er zugleich mit dem vorigen des Kaisers der Zeit nach zusammenfällt, weil beide Schreiben durch dieselben Gefandten Lucianus und Basilius überschickt, beide auch vom Bapste an demselben Tage 1) beantwortet wurden.

# Anbalt.

1. Der Eifer Leo's gegen bie Baretifer, welche er nieberwarf. Über bie von Chalcebon nach Rom überbrachten Acten.

2. Die Legaten des Anatolius (finb) mit anberen Acten nach Rom geschickt. Über die Berurtheilung des Diostorus.

3. Über bas von Allen angenommene Schreiben Leo's und über bie auf ber Spnobe von Chal-

cebon erlaffene Glaubensertlärung.

4. Über bie anberen Berhandlungen von Chalcebon nach ber Glaubenserklärung, zuerst bezüglich ber Canones, hernach in Betreff einzelner firchlichen Angelegenheiten. Endlich über bas Brivilegium der Kirche von Constantinopel.

5. Der Biberfpruch ber Legaten Leo's gegen biefes Privilegium. Um beffen Bestätigung wird

gebeten.

<sup>1)</sup> Am 22. Mai, ber Brief bes Kaifers mit bem 101., ber bes Anatolius mit bem 106. Schreiben.

#### Tert.

Dem heiligsten und feligsten Bater und Mitsbiener, bem Erzbischofe bes alten Rom, Leo, (fenbet) Anatolius Gruß im Berrn.

I. Cap. Der Gifer euerer Beiligfeit für bie From= migfeit und (beren) Sorgfalt für ben rechten Glauben Aller ift bem göttlichen Erlöfer lieb und wohlgefällig und erwarb fich bie Bewunderung Aller. Denn ihr, die ihr fo groß feid.1) feib gewohnt, euch auszuzeichnen 2) und bie Erprobung ber Rirchen Chrifti jum Begenftanbe eueres Gifere gu machen.3) Defihalb überfah es euere Beiligfeit nicht, baß ber mabre Glaube burch gottlofe Angriffe untergraben murbe, fondern sie hat in ihrem Abscheu gegen bie bofen Urbeiter biefelben mit ber Waffe bes Baffes gegen bie Schlechtigfeit wuchtig zu Boben gestreckt.4) Weil nun auch unfere gotteefürchtigften und Chriftus liebenben Raifer bie tüchtigften Giferer für die Frommigfeit und barauf bebacht find, jebe auffeimende Burgel ber Bitterfeit auszuschneiben, um nicht von ihr verunreinigt zu werben (ba fie vorzüglich beghalb zur Kaifermurbe erhoben wurden,5)

<sup>1)</sup> Die von den Ballerini vorgeschlagene Berbesserung bes Textes: δμίν τους ούτω μεγάλους in δμίν τοις ούτω μεγάλους hat Cacciari aus den zwei anderen svaticanischen Handschriften schon im Texte.

<sup>2)</sup> Evdoniusiv übersetzen die Ballerini mit: in recte factis

assurgere, Cacciari: virtute excellere.

<sup>3)</sup> Auch hier ist die Uebersehung des Griech.: δοκίμιον των ... έκκλησιών τὰς αὐτῶν ποιεῖσθαι σπουθάς bei Cacciari mit: ad probationem ecclesiarum Christi vestram ipsorum diligentiam proponere besser als die der Ballerini: probationem Christi ecclesiarum in vestris laudidus ponere.

<sup>4)</sup> Abermals bestätigt sich die Bermuthung ber Ballerini, daß statt naterowoen zu lesen sei nateorowoen, burch die 2 Codices des Cacciari.

<sup>5)</sup> Els βασιλείαν προαχθέντες bei Cocciari unrichtig itberfett; ad regnum intenti.

um bem Glauben ber Bater Silfe gu bringen, wenn er unterbrudt wird), fo liegen fie faft aus jedem Orte, ber unter ber Sonne ift, die Bifcofe gusammenkommen, damit biefe burch gemeinfamen Ausspruch ben Glauben ber feligen und verebrungswürdigen Bater und bas mit biefen übereinstimmende Schreiben beiner Beiligfeit befräftigen und alle Neuerung fremder Sophistereien verscheuchen, welche ben frommen Sinn verlett. Weil es aber auch nothwendig war, bag Alles, mas hierauf folgte, gur Kenntnig beiner Beiligfeit gebracht werbe, 1) entsandten wir nothwendiger Beise' von bier, nach (geschehener) Auswahl, unferen gottliebenofte n Bruber und Mitbifchof Lucianues) und ben gottesfürchtigften Diaton Bafilius und fcbreiben auch nochmals,4) indem wir melben, baß ichon längst unfergottliebendfter Bruder und Mitbischof Lucentius 5) zugleich mit euerem gottesfürchtig-

<sup>1)</sup> Bu beachten ift, wie Anatolius hier und ofter in biefem Briefe bie Nothwenbigfeit betont, baf bie Acten einer allgemeinen Spnobe bem Bapfte jur Kenntnif und (wie er unten fagt) jur Befräftigung unterbreitet werben muffen.

<sup>2)</sup> Avaynalos zieht Cacciari besser zum folg, anoorekhovres,

bie Ballerini jum borbergebenden avereyofival.

<sup>3)</sup> Durch ein Berseben ift die Bemerkung, bag Aouxertior ftatt Aontonon ju lefen fei, bet ben Ballerini bier firrt, ftatt einige Zeilen weiter unten, wo dieser Name bas zweite Mal im Griech, vortommt.

<sup>4)</sup> hienach fonnte man vermuthen, bag Anatolius noch ein anderes Schreiben an ben Papft richtete, wenn man barnuter nicht bas obige (98.) Synobalfchreiben verfleben will, welches Anatoline ale ber Erfte unterschrieben und bochft mahrscheinlich auch verfaßt hatte.

<sup>5)</sup> hier steht im Griech, allerdings wieber Aounavos; allein ba er in Verbindung gebracht ist mit dem römischen Priester Bonisacius, mit dem zugleich er die Acten der Synode nach Rom mitnahm, steht es ausser Zweisel, daß Aovxertios, der Name des papstichen Legaten zu lesen set. Wer der einzig nur hier genannte Diaton Marcianus fei, ber jugleich mit ben papft-lichen Legaten nach ber Spnobe abreifte, ift unbefannt. Auffallend tonnte es erscheinen, bag Anatolins ben Bischof Pafcafinus, ber

ften Briefter Bonifacius und bem frommften Diaton Darcianus nad Empfang eines beutlichen Schreibens, welches bie Berhandlungen ber beiligen und allgemeinen Spnobe entbielt, biefe faiferliche Stadt verließ.

2. Cap. Beil es fich aber nach Jenen 1) ziemte, baß auch die übrigen Acten sowohl nothwendig zu euerer 9) Renntniß gelangen als auch durch unsere Männer überfenbet werben, ba Einiges von uns besonders verhandelt wurte,8) beghalb mabiten wir ben burch feine Frommigfeit fomohl wie burch fein Biffen und feine Unbescholtenbeit im Glauben ausgezeichneten erwähnten gottesfürchtigften Bifchof jugleich mit bem vorher genannten Diakon und fandten (fie) in euer fo erhabenes Rom, bamit fie, nachbem fie theils burch Die Schriften, theile mundlich Mittheilungen gemacht, mit einer entsprechenden eurer murbigen Untwort freudig ju uns jurudfehren und mit Alled jene Liebe und Wohlgeneigtheit preisen, welche euere Beiligkeit in voterlicher Buld bem Stuhle biefer faiferlichen Stadt zu ichenten gewohnt ift. Denn auf welche Beife bie heilige und allgemeine Sphode ben gegen ben gemeinsamen Frieben entflantenen Sturm untersuchte und ben Urbeber (be8= felben) fand, ich meine ben Diostorus, ben ehemaligen

boch ber Erfte ber Legaten mar, nicht erwähnt; es erklätt sich Dieß baburch, daß Baschassinus, wie er vom Papste nicht von Rom aus zum Concil gesandt wurde, so auch nach bemselben nicht nach Rom, sonbern nach Sicilien zuruckfehrte, bier aber nur die bon Rom tommenben und borthin gurudtehrenben Legaten genannt merben.

<sup>1)</sup> Μετ' έχείνους ithersett Cacciari: post ipsas, bezieht es also auf φανεφούς χάφτας, die Ballerini aber beziehen es auf bie Legaten, weil fie post ipsos überfeten; Beibes ift julaffig, Letteres vorzugiehen.

<sup>2)</sup> Go überfegen die Ballerini und Cacciari, ohne jeboch gu

bemerken, daß das huw in bud zu verbessern sei.
3) Damit deutet Anatolius auf die in Abwesenbeit der Les gaten bezitglich bes 28. Canone gepflogenen Berbandlungen.

Bischof von Alexandrien, und ihn vom Bischossamte entfernte, meldet genauer!) das Schreiben der heiligen und allgemeinen Synode. Es mußte ja, es mußte der Unselige aus der Gemeinschaft?) ausgeschieden werden, da er die ganze Erde mit Sturm und Unwetter erfüllt hatte. Wir sind aber auch überzeugt, daß euere Beiligkeit in dem euch angedorenen Passe gegen das Böse diesen guten Beschlüssen beistimme.

3. Cap. Beil es aber nach biesem Urtheile iber Jenen 1) nothwendig war 5) (wozu ja vorzüglich ber fromme Kaiser die Berufung der heiligen Shnode so eifrig betrieb), daß sich (unser) Sinn gänzlich auf den Indalt unseres wahren Glaubens vereinige, 6) haben wir uns Alle unter

2) Bortlich: aus ber Mitte.

post illam formulam.

aber nicht.

<sup>1)</sup> Das dentopessoresor übersetzten bie Ballerini mit distincte, Cacciari mit diligentius; eigentlich: betaillirter.

<sup>3)</sup> Ent τούτοις καλώς δόξασι τίθεσθαι (nach ben Ballerini zu ergänzen in: συντίθεσθαι) übersetzt Cacciari jedenfalls unrichtig mit orthodoxe sentientibus opitulari, ber Papst werde ben orthodox Gesinnten beistehen.

<sup>4)</sup> Μετά τον έπ' έκείνω τύπον übersett Cacciari ungenau:

<sup>5)</sup> Hier zeigt Cacciari eine Elice im Texte an, die Ballerini

<sup>6)</sup> End τον της δοθτς ημών πίστεως λόγον πάντως συνελθεῖν την διάνοιαν; die Ballerini wollen ψμών statt ήμών η, πάντων statt πάντως sesen und sibersegen; ut in rectae sidei sensum omnium conveniret intelligentia: sie meinen in der Note dingumantalins bezeuge hiemit die Nothwendigseit, daß alle Bischöse mit der vom Papsie (in seinem Lehrschreiten) gegedenen Glaubenserstlärung übereinstimmen müssen. Ich jedoch dasse Dieß nicht sen von Anatolius hier intendirten Sinn, die von den Ballerini vorgeschlagenen Correcturen sir understlindet und vermuthe, daß Anatolius hier weiter Nichts sagen wollte, als: Nachdem Diossoris veruntheist war, mußten wir unseren ganzen Sinne einzig und allein auf den Glauben und darauf richten, daß wir alse in demselben übereinstimmen.

Bebet und Thranen, inbem jugleich beine Beiligfeit bem Beifte nach anwesend war und in ben von bort abgefandten gottliebenbften Mannern (uns) beiftanb, unter bem Schutze ber beiligften und berrlichften Martyrin Euphemia, Diefem beilfamen Berte mit aller Muge 1) gewibmet; als es (bann) bie Beit erheischte, bag alle bie versammelten beiligften Bifdofe eine übereinstimmente Ertlarung abgeben follten, ließ fich 2) jum Berftandniffe und volltommenen Auffaffen bes Befenntniffes an unseren Berrn Jesus Chriftus ber Berr (und) Gott finden, er zeigte fich auch benen, die ihn nicht fuchten, und offenbarte fich auch Jenen, welche nicht nach ihm fragten; obwohl") ferner Einige im Unfange zu ftreiten versuchten, zeigte er bennoch feine Babrbeit auf und leitete es babin, baß eine übereinstimmenbe und unwidersprochene Schrift von Allen veröffentlicht murbe, melde fowohl die Seelen ber Starten befestigte wie auch Alle auf ben Weg der Wahrheit einlud, die von ber Wahrheit abgewichen waren.4) Nachdem wir nun Alle einmüthig biefe Schrift unterzeichnet hatten, 5) bie wir in ber Berfammlung unserer allgemeinen Spnobe zugegen waren, in ter Rirche berfelben beiligften und burch ihren Sieg verherrlichten Marthrin Cuphemia, legten wir unter bem Gebete, bem Jubel und ber Freude unferes frommften und Chriftus liebenden Raifers Marcianus und unferer frommsten und

liquis depositis curis.

felben Grunden ab.

<sup>1)</sup> Die Ballerini umschreiben μετά πάσης σχολης mit: re-

<sup>2)</sup> Die Ballerini und auch Cacciari ziehen in ber Ueberfetzung bos "zum Berständnisse — Chrisins" zum vorhergebenben Satze, mährend die Interpunction des Originals und (wie
ich meine) auch der Sinn es zum folgenden Satz hinleiten.

<sup>3)</sup> Auch bier wich ich bon ber Uebersetung ber Ballerini in ber borbergebenben Rote angegebenen Beise und aus ben-

<sup>4)</sup> hier erft folließt bei Cacciari bas 2. Cap. und ift nur ber Reft unseres 3. Cap. bei ihm bas gange 3. Cap.

<sup>5) 3</sup>m griech. Texte ber Ballerini ift offenbar υποσημηνάμενοι du lesen statt υποσημηνόμενος.

in Allem gläubigsten Kaiferin und burchlauchtigsten Tochter Bulderia jene gur Befestigung bes Glaubens unferer Bater nach jenem eueren beiligen Briefe niebergeschriebene Erklärung auf bem beiligen Altare nieber, worauf mir fie ber Frommigkeit Jener überreichten, weil fie gebeten batten, fie auf biefe Weife in Empfang ju nehmen; nachbem fie biefelbe erhalten, priefen fie mit uns ben Berrn Chriftus. welcher alle Finfterniß ber bofen Lehre verscheucht und burch Einstimmigfeit bas Wort ber Wahrheit erleuchtet hatte. In Betreff nun bes firchlichen Friedens und ber Ubereinftimmung ber Bischöfe im reinen Glauben vereinigten wir uns mit ber Onabe bes Erlofers auf biefe Beife.

4. Cap. Beil wir aber auch über andere Angelegenbeiten berathen mußten, bamit eine fo große Spnode Alles ohne Ausnahme gethan zu haben scheinen möge, mas einer Berbefferung ober Befräftigung bedarf, es fei nun in canonischen ober anderen firchlichen Sauptpuncten, fo ergab fich fowohl für Die, welche Alles leiten, 1) wie auch für bie erhabensten und glorreichsten Richter, 2) für den erlauchten und glorreichen Genat, für ben gangen Rlerus und bas Bolt bie Sorge, daß ber beiligfte Stubl biefer Raiferftadt Conftantin's irgend einen Zuwachs an Chre erfahre burch bie Buftimmung biefer beiligen Shnobe gu bem Canon ber bunbertfünfzig beiligen Bater, melde unter bem großen Theodofius frommen Andentens, weiland Raifers, in Conftantinopel 3) versammelt maren, unter ber Leitung bes Dectarius von Conftantinopel.4) bes Timotheus von Alexan-

<sup>1)</sup> D. i. bie Raiser.

<sup>2)</sup> D. i. bie faiferlichen Commiffare bes Concils; aqxovres, judices hießen alle hohen Staatsbeamten, wenn fie auch teine richterlichen Functionen batten.

<sup>3) 3</sup>ch halte biefe Berbindung bes er Kororartevonolet für richtiger als bie bon ben Ballerini beliebte, welche überfeten:

qui fuit Constantinopolis Imperator.
4) Diese fünf Bifchofe führt Anatolius als die Korpphäen des Concils von Conffantinopel namentlich auf; iber ben Pra-

brien, bes Meletius von Antiochien, bes Belabine 1) von Cafarea und 3) Cappabocien, bes Chrillus von Jerufalem und ber Ubrigen. Wir giengen jeboch an biefe Ungelegenbeit mit bem gebührenben Bertrauen auf euere Geligfeit. daß fie die Ehre bes Stubles von Conftantinopel gu ihrer eigenen machen werbe,8) ba ja euer apostolifcher Stuhl von jeber jenem feine gartliche Sorgfalt und Ginigfeit fchentt fowie in Allem ibm, wenn er es bedurfte, ohne Reib von feinem eigenen Ginfluß mittbeilte. Da es ja auch zweifellos ift, bag enere Seligfeit fich jebenfalls barüber erfreut, baß Die bei euch versammelte Rirche Die vorzüglichere Chre ge-nießt, schritt (vie beilige Spnobe) ') bereitwillig gur Befiatigung jenes Canons ber bunbertfünfzig beiligen Bater, welche festsetten, bag ter Bischof von Conftantinopel Die Chre und ben Borrang habe nach bem heiligsten Stuble von Rom, weil auch Conftantinopel ein neues Rom fei, bestimmte aber auch, baß er die Beiben ber Metropoliten ber Diocefen Bontus, Ufien und Thracien vorzunehmen habe, mahrend bie Diefen untergeordneten Bischöfe von ihren eigenen Detropoliten ordinirt werden, fo bag hiedurch bem Stuble von Conftantinopel vielmehr die Ordination von febr vielen Bifchofen, welche er feit 60 ober 70 Jahren vornahm, verloren gieng.5)

sibenten bes genannten Concile, ber Anfangs Meletins von Antiochien, hernach furze Zeit ber hl. Gregor von Nazianz, bann aber Rectarius mar, f. hefele II. S. 5

1) In der lat Uebersetzung: Belladius, ber Rachfolger bes

hl. Bafilius des Gr.

2) D. i. Cajarea in Cappadocien gur Unterscheibung von Cafarea in Balatting,

3) Das odericoerat ift bei Cacciari mit ratum habeat gegeben, bem Sinne nach wohl auch richtig.

4) Aus bem Busammenhange gu ergangen.

<sup>5)</sup> Zuerst also sollte ber 28. Canon von Chascebon ben 3. Canon bes conftantinopolitanischen Concils bestätigen, wonach ber Bischof v. Constantinopel nur einen Ehren vorrang ohne Jurisdiction erhielt; hierauf gieng er einen bebeutenben Schritt

5. Cap. Nachbem also auf biese Weife Alles trefflich bon Statten gegangen und zu einem erfreulichen Ausgange gelangt mar, ba bringen bie gottesfürchtigften Bifcofe Bafchafinus und Lucentius und ber bochwürdigfte Brieffer Bonifacius, obwohl fie über biefe Ungelegenheit von mis oft belehrt worden, weil fie jedoch die Absicht euerer Beiligfeit nicht fannten, welche ihr bezüglich ber beiligften Rirche bon Conftantinopel hegt, nachdem die beilige Spnobe biefen Befdluß gefaßt und burch Unterfertigung befräftigt batte. bie Stnobe in Aufregung 1) und Befturgung und erfüllten bie Berfammlung mit Bermirrung, inbem fie biefen Stubl für Richts achten und Alles thun, was sowohl mir wie ber beiligsten Ruche von Conftantinopel Schmach bereitet. Denn Dieg wurde angeordnet nach bem Buniche") unferer gottesfürchtigften Raifer, fowie in Begenwart ber berrlichften und und glorreichften Richter auf ber Berfammlung, welche erflarten, bag ber Beichluß ber beiligen Synobe giltig fei. bie Das, mas fich auf tie Ehre biefes Stubles bezieht, wie wir fagten, fich gur Chre rechneten;3) wir theilten aus Bie-

weiter und fucte bie feit 60 ober 70 Jahren eigenmächtig geibte Braxis und angemaßte Inrisbiction iber bie 3 Bro-vingen gu fanctioniren, wobei bie am Schluffe gemachte Conceffion wegen ber Beihe ber einfachen Bischöfe ben Rober filr bie Beflatigung bes Großen und Bangen abgeben follte.

1) Das avavosovor übersetzten Die Ballerini ungenau mit: reficiunt, Cacciari beffer mit: commovent; ben energifchen Piotest ber papfilichen Legaten gegen ben 28. Canon von Chasce-

bon ichilbert Befele II. G. 539.

2) Neugart, nach bem Binte, ber Billigung.

3) Auch hier ift bas προςφιλοτιμησαμενών bei ben Balle= rint mit cupientibus nicht treffend wiedergegeben, ebenfo wenig bei Cacciari mit maximum pondus addentibus; die kaiferlichen Commiffare, welche ber Aufftellung bes 28. Canone in ber porbergebenben Situng fernblieben, vertheibigten und befräftigten auf ber Schluffigung benfelben trot bes Proteftes ber papflicen Legaten ale "von ber gangen (!) Spnobe genehmigt"; f. Befele II. S. 544.

lem nur biefes Wenige mit, auf bag es nicht ben Unschein hat, ale wollten wir Jene 1) beschulbigen, euere Ohren aber Denn wir erfüllten sowohl vor wie nach ihrer beläftigen. Antunft Alles, mas mir euerer Ehre und Auszeichnung ichulben, bafür ift Gott (unfer) Beuge, sowie unfere Sandlungeweise; zeichneten wir fie boch burch Ehrenbezeigungen und Geschenke aus, aus Ehrfurcht und Berehrung gegen euch, wie auch die beilige Stnobe biefen Beschluß euerer Beiligkeit überfandte, 2) und auch wir bitten, um bon euch Bustimmung und Befräftigung zu erhalten , bag Dieg von euch geschehe, ihr Beiligften! Denn ber Stuhl von Conftantinopel bat eueren apostolischen Stuhl gum Bater, inbem er fich auf eine gang besondere Beife an euch 3) angefcbloffen bat, bamit eben aus euerer Fürforge für ihn Alle ertennen, daß ihr fchon früher aufrichtig auf feinen Bortheil bedacht waret und auch jett in berfelben Fürforge für ibn verharret. Sowie ihr alfo Alles, mas auf ber beiligen und allgemeinen Spnobe gum Ruten bes firchlichen Stanbes bernach schriftlich festgesett worden. zu bestätigen geruben werbet ,4) fo ließen wir auch bie vorhergenannte Beftimmung bezüglich bes Stuhles von Conftantinovel euerer Beiligkeit überfenden, bamit fie erfeben tann, wie MIles burch göttliche Weisheit eueren Bunfchen 5) gemaß angeordnet worden ift, und bitten wir, es moge jede Angelegen-

1) D. i. bie Legaten.

3) Das im Original flebende quir ift bei ben Ballerini

und bei Cacciari in vuiv corrigirt.

5) 3ch glaube ed xais bier beffer mit Cacciari burd vota.

ale mit ben Ballerini burd precibus gegeben,

<sup>2)</sup> Tor τοιούτον τύπον . . . ανήνεγκε ift von den Ballerini im obigen Sinne übersett, bei Cacciari aber: hujusmodi exemplum . . . protulit, als ob Anatolius sagen wollte: dasselbe Benehmen, dieselbe Berebrung erwies auch die Spnobe gegen euch.

beit eine entsprechende Antwort erhalten, indem euch über Alles der von Gott geliebteste Bischof Lucianus unterrichtet, der selbst auf der Synode zugegen war und, weil er nach besten Kräften uns in dem Kampse für den Glauben beigestanden, von uns erwählt wurde, um unsere Ergebendeit gegen euch im Guten zu übermitteln; 1) denn er ist ein vollommener Mann und bei unseren gottesfürchtigsten und Ebristus liebenden Kaisern seit Langem beliebt; wollet ihn also, nachdem er euere Güte genossen, uns freudig zurücksenden! Die ganze Bruderschaft in Christus mit euerer Beiligkeit grüßen ich und die, welche mit mir sind, vielmals; mögest du unversehrt in Christus sein, für uns beten und uns beine Gnade schenken, von Gott geliebtester und feligster Vater!

102. Brief des Papftes Leo an die gallischen Bischöfe.")

Aber die Berurtheilung der Baretiker.

#### Inhalt.

1. (Der Bapft) melbet, bag er bas von himmlifcher Lehre erfüllte Schreiben ber gallifchen Bifcobe erbalten babe.

<sup>1)</sup> Das Driginal: ύπηρετήσασθαι τῆ προς έμας ἐπ' ἀγαθοῖς διακονία ift von den Ballerini überfett: ut dene ac feliciter nostri obsequii erga vos vices susciperet, von Cacciari: ut famulatui erga vos feliciter inserviret; ich beziehe ἐπ' ἀγαθοῖς nicht ζω ὑπηρετήσασθαι, fondern ζω διακονία.

<sup>2)</sup> Xaqiovelys ibersetzt Cacciari richtiger mit: gratificare,

<sup>3)</sup> Baller. I. p. 1135 u. H. p. 1481, Mansi VI. p. 181, bei Quesnell Num. 77, Cacciari II. p. 276, Num. 78; bie Antwort bes Papftes auf ben 99. Brief ber gallichen Bischofe.

- 2. Über bie allgemeine Stnobe. Daß bezüge lich bes Glaubens menschliche Erörterungen nicht gestattet werden dürfen.
  - 3. Daß bie Lehren bes Nestorius und Euth-

ches auf gleiche Beife gu flieben feien.

- 4. Daß bie Shnobe sowohl bem Briefe Leo's zugestimmt als auch ben Diostorus mit bem Banne belegt habe.
- 5. Wegen beg' allen muffe man Gott banten, für die Rücktehr ber Legaten beten; ber Sieg bes Glaubens solle burch bie Gallier ben Spaniern bekannt gegeben werden.

#### Tegt.

Leo, Bischof ber römischen Stadt, (sendet) bem Ravennius, Rusticus, Benerius, Constantianus, Maximus, Armentarius, Florus, Sabinus, Wazimus, Armentarius, Florus, Sabinus, Balerianus, Constantius, Maximus, Asclepius, Rectarius, Maximus, Ursus, Ingenus, Justus, Balerius, Superventor, Chrysaphius, Fontejus, Betronius, Poacius, Atherius, Euslalius, Enstatius, Fraternus, Benturus, Eugenius, Hilarus, Berus, Amandus, Gerontius, Broculejanus, Julianus, Helladius, Armentarius, Honoratus, Eparchius, Anemius, Dhnamius, Maximinus, Nantius und Palladius, den in Gallien eingesetzen

1. Cap. Wir hätten freilich gewünscht, bas Schreiben euerer Brüberlichkeit zu jener Zeit zu empfangen, ba ihr es versprochen hattet, bamit unseren auf ber Reise in ben Orient begriffenen Brübern, welche wir an unserer Statt um ber Bertheibigung bes fatholischen Glaubens

willen zu der Synobe abfandten, auch bas Bekenntniß eneres Ausspruches mitgegeben werben fonnte. Da euch jeboch vielerlei Sinberniffe eine unerwartete Bergogerung verurfachten, haben mir bas Schreiben, wenn auch fpat und nach langem Barten, burch unferen Bruder und Mitbifchof Ingenung mit Bergnugen entgegengenommen und basfelbe, als wir es lafen, mit Freuden gebilligt, wie wir überzeugt waren, bag burch ben Unterricht bes beiligen Beiftes in euch die himmlische Lehre walte, welche in den orientalischen Rirchen die Berschmittheit bes alten Feindes burch Die. welche er als Genoffen feiner Feinbichaft erfunden, gu fdmachen versuchte; benn ber tatholifche Glaube, welcher in feinem Theile veranderlich ift, wird felbst burch die Unfechtungen ber Wiberfacher fraftiger und flarer gemacht. indem bie Onabe Gottes es bemirkt, bag Diejenigen, welche etwa weniger unterrichtet ober weniger beforgt waren, biefe feinen Geschofe bes Feindes abzuwehren, gegen bie Lügen ber Gottlosen ftarter werben. Dag ihr alfo, wie es bie Sache erforterte, unfer Bertrauen, welches wir im Beren gegen euch begen, in Treue und Geborfam vermehrt babet. bereitet une großes Entzücken.

2. Cap. Mit Recht erfeben wir auch, bag wir unferen orientalischen Brudern und Mitbischöfen Das an's Bert legten, mas gemäß ber evangelischen und apostolischen Aberlieferung bezüglich ber Menschwerdung unferes Berrn Jefue Chriftus bas eine und unterschiedelofe Betenntnif Aller ift, und baß es ben Baretifern trot aller Disputa: tionen nicht gelang, bag wir in Betreff ber Wahrheit bes erhabenften und beilbringenden Bebeimniffes etwas Underes benten, als wir aus ber Berfundigung ber beiligen Bater und aus ber Auctorität bes unveränderlichen Symbolums lernten und lehren, mahrend fowohl jett Guthches wie vorher Restorins von ber allgemeinen Kirche verurtheilt murbe. Ber immer aber fich beren unerträglichen Gott= lofigfeiten anschließen wollte, wird fich felbft von bem Leibe ber driftlichen Ginbeit logtrennen. Denn fernerhin ift Bapfibriefe V. Bd.

Niemand bas Bufluchtsmittel ber Entschulbigung wegen Unwissenheit ober megen bes schwierigen Berftanbniffes ge= ftattet, weil bie eben begibalb versammelte Spnobe von nabezu fechsbundert Brüdern und Mitbischöfen alle Runfte ber Sophisterei und alle Erörterungen gegen ben göttlich begründeten Glauben unmöglich machte: 1) unter bem Beiftanbe ber göttlichen Onabe marb es ja burch bie Bemübungen unserer Brüber und Stellvertreter, welche in ihrem ganzen Sandeln bie vollendetfte Frommigfeit an ben Tag legten, nicht blog ben Bischöfen Chrifti, fondern auch ben driftlichen Fürften und Gewalten fowie ben Rieritern und Laien aller Rangstufen völlig flar, bag bas ber mabrhaft apostolische und tatholische, ber Quelle ber göttlichen Liebe entfließende Glaube fei, welchen wir rein und frei von allem Schmutze jeglichen Irrthums, fo wie wir ihn empftengen, verkündigen und unter der Zustimmung der ganzen Welt vertheibigen, mahrend auf ber gangen Erbe jene Lehren vernichtet find, welche entweber ber frühere Baretifer ober ber folgende aufzubringen magte, in verschiebener Lügenhaftigfeit amar, aber in gleicher Gottlofigfeit.

3. Cap. Denn sowie man es von Nestorius nicht bulbete, daß er behaudtete, die selige Maria sei nur die Gebärerin eines Menschen gewesen, welcher nachher von der Gottbeit des Wortes angenommen worden sei, weil er nemlich (in Christus) zwei Versonen unterschied und trennte, so daß Der nicht der Menschensohn wäre, welcher der Sohn Gottes ist, und anch nicht ein Christus in beiden Naturen, sondern Siner ewig vom Bater her, der Andere zeitlich von der Mutter ber, obwohl die Auctorität des Evangeliums über die Menschwerdung des Wortes so spricht, daß sie

<sup>1)</sup> Contra fundatam divinitus fidem spirare permiserit; Onesnell lieft: contra fundamentum fidei divinitus i ns pirat ae permiserit, wobei er gegen die Auctorität aller Handschriften die Beränderung des inspirare in inspiratae vornimmt.

nicht zwei Chriffus, nicht zwei Gobne, fonbern in bem einen Beren Jefus Chriftus uns bie Wahrheit Gottes und bes Menschen lehrt, fo bag weber bie Eigenthümlichteit beiber Wefenheiten, ber ertbfenben nemlich und ber erlöften, vermischt noch die Person verdoppelt werden tann; fowie also Reftorius in feiner Lehre verabscheuungswürdig war, fo murbe auch Euthches, ber einem ichon längst verbammten Brrthume folgte und eine andere verruchte Gottesläfterung vorbrachte, von bem Berbanbe ber tatholifchen Bemeinschaft abgeschnitten, weil er einigen Unwiffenden und allau Ginfältigen einzureben fuchte, bag bas Bort Gottes fo Fleisch geworben fei, baß es nicht wahres Fleisch von ber Mutter angenommen, auch nicht einen Leib unferes Gefchlechtes gehabt habe, fondern bag die Ratur feiner Gottheit und feines Fleisches eine gewesen fei, fo bag er unferen einen herrn Jefus Chriftus fowohl gu einem falfchen Menschen wie zu einem leibensfähigen Gott machte. Dieß aber giebt weber bie Frommigteit bes Glaubens noch bie Rudficht auf bas Beheimniß zu, bag nemlich entweber bie Gottheit in ihrer Natur leibensfähig gemefen fei ober Die Wahrheit in ber Unnahme ber menschlichen (Natur) gelogen babe.

4. Cap. Diese absonberlichen Erdichtungen teuflischer Gesinnungen hat nun die beilige Synobe in Übereinstimmung mit dem Schreiben unserer Niedrigkeit, welches jedoch seine Kraft in der Auctorität und dem Berdienste meines Hern, des seligsten Apostels Betrus hat, als eine veradsscheuungswürdige Schmach von der Kirche Gottes entfernt, nachdem auch Diostorus von Alexandrien in seiner Gottslosieit verdammt worden war, damit jene Kirche, welche gleich beim Beginne des Evangeliums den seligen Marcus, den Schüler des seligsten Apostel Betrus, zu ihrem, in der Lehre gänzlich mit seinem Lehrmeister übereinstimmenden Gründer hatte, die auch später in der uns näher liegenden

Zeit einen Athanasius, einen Theophilus!) und jängst ben Chrillus als ganz bewährte Borsteber besaß, unter der Herrschaft eines Häretikers nicht in eine unwürdige Knechtschaft gerathe. Bisset also, daß nach der großen Erbarmung Gottes alle Anschläge des Teufels, durch welche er die Kirche Gottes zu erschüttern suchte, vereitelt sind.

5. Nachdem wir also, theuerste Brüder, Gott den würdigen Dank abgestattet, niöge euere Liebe auch euer Gebet mit uns vereinigen, daß wir uns sobald als möglich über die unversehrte Rücksehr unserer sehnlichst erwarteten Brüder erfreuen und euch über Alles, was mit Gottes Dilse vollbracht worden, noch genauer unterrichten können. Denn wir wollen nicht, daß der Bruder Ingenuns durch dieses Abwarten aufgehalten werde, da er schon deshalb seine Rücklehr deschleunigen mußte, damit euch der Gegenstand der gemeinsamen Freude nicht noch länger unbekannt bleibe; wir wollen, daß dieselbe durch die Bemühung euerer Liebe auch zu unseren Brüdern, den Bischöfen Spaniens gelange, damit, was Gott gethon, Niemand unbekannt sein kann. Gegeben am 27. Januar unter dem Consulate des erlauchtesten Percusanus.

<sup>1)</sup> Quesnell verwandert sich barüber, daß der Papst den Theophilus hier so rühmt, der doch den hl. Chrysostomus so ungerecht und schwer versolgt hatte. Dagegen bemerken die Balkerini, daß zwar Niemand lengnete, Theophilus dabe sich gegen Schrysostomus von einem salschen, übertriebenen Sifer hinreissen lassen, dennoch habe in Sinsicht auf seine sonstigen vorzäglichen Sigenschaften und Thaten Niemand die Gemenschaft mit ihm gedrochen, so auch nicht der P. Innocentius I.; selbst Christus dade im Ansange das Urtheil des Theophilus als ein ganz gerechtes getheilt; ebenso stehe auch jest Leo nicht an, dem Theophilus das beste Zeugniß (besonders einem Diostorus gegenüber) zu ertheisen.

<sup>1)</sup> D. i. i. 3. 452.

# 103. Brief des Papftes Leo an die Bischöfe Galliens.1)

#### Inhalt.

Nach ber Rückfehr ber Gefandten von der chalcedonensischen Shnode und bem Empfange ber Acten und best gegen Euthches und Diostorus gefällten Urtheils übersendet (ber Bapft) eine Abschrift hievon an die gallischen Bischöfe.

# Teyt.

Den geliebtesten Brübern Rufticus,2) Ravennius, Benerius und den übrigen in Gallien eingesetten Bischöfen (fendet) Leo (feinen Gruß).

Nachbem unsere gemeinschaftlichen Wünsche burch die Erbarmung Gottes erfüllt sind, ist es würdig, daß euere Brüderlichkeit an der heiligen Freude Antheil habe. Denn ich zeige an, welche Acten meine Brüder, die an meiner Statt auf der orientalischen Synode den Borsitz führten, zurückgebracht, nachdem der katholische Glaube bekräftigt und der Triumph der apostolischen Lehre verherrlicht worden, weil auch Die, welche sich zum Abfalle verleiten oder

<sup>1)</sup> Baller, I. p. 1140 u. II. p. 1482, Mansi VI. p. 184, bei Queenell Rum. 82, Cacciari II. p. 325, Rum. 83.

<sup>2)</sup> Bischof Rusticus von Narbonne ist hier bem Bischofe Ravennius von Arles als der Aeltere vorangestellt, während Leo im vorhergehenden Briefe, der Antwort auf das 99. Synodalschreiben, die in der Adresse desselben vorkommende Ordnung der Namen beibehieft; dort nemlich erscheint Ravennius an erster Stelle, als der Präsident der in Arles versammelten Synode; denn auf Producialsynoden führte stets der Metropolit der betreffenden Produg den Vorsitz, wenn auch ältere oder angesehewere Metropoliten anderer Produgen anwesend waren.

brangen ließen, fich bes wieber erlangten Lichtes ber Bahr-Alle Bischöfe bes herrn nemlich ftimmten, beit erfreuen. wie ber heilige Beift fie lehrte, in ein er Meinung gufammen und wurde in Betreff bes Beheimniffes ber Menschwerbung bes Beren, beffen Berftanbnif Bielen fehr buntel mar, bie Finfterniß bes Brrthums fo verscheucht, bag in unferem einen Berrn, bem mabren Gobn Gottes wie bes Menfchen, weber über feine Menschbeit noch über feine Gottbeit ein Zweifel besteht. Belches Urtheil aber gegen bie gott= lofen Urheber bes verruchten Irrthums gefällt murbe, bie fich ber nabe Gottes für unwürdig erachteten und bas Beilmittel der Befferung nicht gebrauchen wollten, wird euch bas hievon überfandte Eremplar 1) zeigen, bamit euere Liebe, theuerste Brüder, erkenne, daß bei ber heiligen Untersuchung bas göttliche Urtheil nicht gemangelt habe, wonach ben Berharteten bie Strafe zu Theil murbe, ben Bebefferten aber ber Friede geschenkt marb. Der Berr bemabre euch unverfebrt, theuerfte Brüber!

#### Abschrift des Artheils.2)

Bafchafinus, Bifchof von Lilybaum, Lucentius, Bifchof

<sup>1)</sup> Wegen bes Plurals exemplaria vermuthete Sirmond, es seien nebst ber Abschrift bes gegen Diostorus gefällten Urtheils auch noch Abschriften anderer Urtheile, etwa gegen Eugenburges und Andere, ober die Erklärung, wodurch Einige zu Chackbon wieder in die Gemeinschaft ausgenommen wurden, mit diesem Briefe mitgeschickt worden. Diese Bermuthung streitet jedoch gegen den Wortlaut des Textes, welcher nur von Exemplaren einer Sentenz redet, abgesehen davon, daß Leo bekanntlich öfter und auch in c. 1 des vorhergehenden Briefes sich des Plurals bedient, wo sicher nur von einem Briefe die Redeist, also auch hier exemplaria silr exemplar setzen fonnte. Uedrigens, meinen die Ballerini, fönnte man auch an mehrere Exemplare der einen Sentenz benten, da Leo hier nicht an eine Synode, sondern an mehrere, von einander entsernte Bischsfeschied.

<sup>2)</sup> Diefes Urtheil gegen Diostorus wurbe von ben Legaten auf ber 3. Sihung von Chalcebon am 13. Oct. 451 verfündet

von Ascoli, und Bonifacius, Priester ber Kirche ber größten Stadt Rom, die Stellvertreter bes beiligften und feligften Bapftes Leo, bes Bifchofe bes apostolischen Stubles, erklärten: Es ift offenbar, mas Diostorus, Bischof von Alexandrien, gegen die Anordnung und die Regeln ber Canones burch unerlaubte Anmagung gefehlt hat, wie es bie früheren Acten und die gegenwärtige Berhandlung bemiefen.1) Er hat nemlich, um Mebreres zu übergeben, ben Eutuches, ben Genoffen feines Unglaubens, welcher von Flavianus heiligen Anbenkens, bem eigenen Bischofe, mit Recht verurtheilt mar, in die Gnade ber Gemeinschaft aufgenommen, bevor er noch mit ben in Ephefus verfammelten Bifcofen zusammengetreten. Diefen zwar bat ber apoftolifche Stuhl Berzeihung angebeihen laffen, weil es nachgewiesen murbe, daß fie bas Befchebene gegen ihren Willen gethan, fo baß fie bis jett bem feligsten Bapfte fowie bem allgemeinen und beiligen Concil anhängen, weghalb fie die Argnei ber beiligften Gemeinschaft erhielten. Der vorbin Benannte aber meint, bie Bartnächigkeit im Bofen gereiche ibm gur Bierbe, obwohl er fich eigentlich in Demuth und Genfgen bis gur Erbe beugen follte; benn er gestattete nicht, bag ber Brief, welchen ber feligste Bapft an ben Bifchof

1) Unser Text ist unklar: sieut praeterita gestorum seu praesens declaravit assertio; der Sun erhellt aus der alten Uebersetzung des griechischen Textes der Concisacten: tam ex iis, quae dudum examinata sunt in priori consessu (in der 1. Sitz-

ung nemlich), quam ex iis, quae hodie acta sunt.

und ist auch an dieser Stelle in die Acten der Spnode ausgenommen; der Text desselben in den Spnodalacten weicht von unserem, zwar nicht der Sache, aber den Worten nach ab; die Ballevini lassen es unentschieden, ob unser an die gallichen Bischöse gesandter lateinischer Text eine Uederschung des griechischen in die Spnodalacten ausgenommenen Textes sei, oder od er das Original des von den päpstichen Legaten sedensalls lateinisch verstündeten und nach Rom überbrachten Urtheils sei, welches hernach entweder von dem des Griechischen kundigen Palchasinus selbst oder von Anderen in das Griechische übersetzt worden.

Chrifti, Flavianus ehrwürdigen Aubentens, geschrieben hatte, verlesen werde, obwohl er von den Überbringern desselben aufgefordert wurde, ihn lesen zu lassen, und setzte sich darüber hinaus. Das zu erfüllen, wozu er sich eidlich verpflichtet hatte; hiedurch aber gewann die Gottlosigseit der bösen Lebre und ward allen Kirchen Anlaß zum Schaben oder zum Argerniß. Trothdem wollten wir für diese Berbrechen Rachsicht und Berzeihung, welche wir den übrigen Bischöfen gewährten, (auch ihm) gerne gewähren, obwohl es sich zeigte. daß er nicht dasselbe Bertrauen auf bas Urtheil batte. Diezu kam<sup>3</sup>) noch die mit verschiedenen Beschuldigungen an-

<sup>1)</sup> Die Ballerini sesen: cum nec similem judicandi reperiantur kabuisse fiduciam und sügen in der Note erklärend binzu, daß sich diese Worte nach dem entsprechenden griechischen Texte auf die übrigen Bische beziehen, welche Berzeihung erlangten, weil ihre Angelegenheit vor Gericht (judicii causa) eine andere als die des Diosforus gewesen sei. Ich aber ziehe die Lebart reperiatur vor, welche Sirmond in dem Text aufnahm, Duesnell am Rande anmerk, und beziehe unsern Sas auf Diosforus; judicii fidu ci a scheint mir nensich darauf hinzudenten, daß dem Diossorus wegen seines Richterscheinens vor Gericht der Manzel an Bertrauen auf Frund seines Schuldbewustzeins vorgeworfen wird, während die übrigen versichtten oder vergewaltizten Bischse sich reumlithig der Spnode stellten und fügen.

<sup>2)</sup> hier, bemerken die Ballerini, sei ein nach dem griechischen Texte (wohl auch dem Zusammenhangenach) ersichtlicher Zwischensas ausgesallen, der nach der aiten liederketzung jenes griechischen Textes so saucht. "Weil er jedoch seine frühere Bosheit durch die solgenden Ansschreitungen gar sehr ibertraf, denn er wagte es, die Excommunication gegen den beiligken und seligken Exzbischof Leodes großen Koms auszusprechen: "der Construction nach müßte man fortsetzen: weil hiezu noch die . . . Birschrift kam nud er es . . . verschmähte zu erscheinen . . , indem er ferner . . . aufnahm, forderie er selbst das Urtbeil u. i. w.

<sup>3)</sup> Context und der Bortlant der Synodalacten fordern hier die von Ballerini vorgeschlagene Berbesserung des adjecit in accessit.

gefüllte Bittschrift ber Rlager, und obgleich er burch unfere hochwürdigften Brüber und Mitbischöfe ber canonischen Ermahnung gemäß gum britten Male vorgelaben worben, berfchmabte er es zu erscheinen, weil er burch bas Bebeimniß (feines) Gemiffens gurudgehalten murbe. Indem er ferner die von ber Provincialfynobe mit Recht verurtheilten Bischöfe, Die jener unterftanben, in ungerechter Unmagung 1) aufnahm, forberte er felbft bas Urtheil ter Berbammung gegen fich heraus, er, ber bie Anordnungen ber aften Batter öfter mit Fugen trat. Defhalb hat ber beilige und feligste Bapft, bas Saupt ber gesammten Rirche, Leo, burch uns, feine Stellvertreter, unter Buftimmung ber beiligen Spnobe, fraft ber Burbe 2) bes Apostels Betrus, welcher bas Fundament ber Rirche und ber Felfen bes Blaubens und ber Bförtner bee himmelreiches genannt wird, ibn ber bischöflichen Burbe beraubt und vom bischöflichen Umte ganglich ausgeschloffen. Es erübrigt, bag bie verfammelte ehrmurbige Spnobe gegen ben vorgenannten Dioelorus bas canonische, ber Berechtigfeit entsprechenbe Urtheil ausspreche.

## 104. Brief des Papstes Leo au den Kaiser Marcianus.3)

Efter die Ehrsucht des Anatolius, des Zbischofs von Conftantinovel.4)

<sup>1)</sup> D. h. Diostorus mifjachtete bas von ber competenten Synode fiber bie ihr unterworfenen Bifchofe gerecht verbängte Urtheit und erlaubte fich , indem er biefelben freifprach und aufnahm, eine Jurisdiction über fremde Bifchofe an.

<sup>2)</sup> Praeditus dignitate.

<sup>3)</sup> Baller, I. p. 1143 u. II. p. 1483, Mansi VI. p. 187, bei Quesnell Rum. 78, Cacciari II. p. 307, Rum. 79, Hin-

schius p. 609, Num. 43.

<sup>4)</sup> In ber spanischen (u. pseuboisio.) Sammlung hat ber Brief bie Ausschickt. . . "worin er seine Freude über bessen Glauben ausdrückt, welcher auf der Spnode von Chalcedon verhandelt wurde, und über den Bischos Anatolius von Constantinopel, wel-

Purch den Bischof Ancianus und den Diakon Baftlins (niberfandt).

#### Einleitung.

In ben folgenden vier Briefen vom 22. Mai 452 an ben Raifer, die Raiferin, an Anatolius und Julianus, welden Anatolius gleichfalls zur Unterftützung feiner ehrgei» Bigen Blane beim Bapfte gu gewinnen wußte, begrundet Leo feine entschiedene Migbilligung ber Machtgelufte bes Bifchofe von Conftantinopel. Die fconen Worte, Die plaufiblen Grunde, mit welchen Anatolius und ber Raifer bie Unnahme und Billigung bes 28. Canons vom Papfte zu erlangen fuchten, tonnten biefem nicht ben weitaussebenben Blid trüben, mit welchem er, frei von aller perfonlichen Gifersucht, bas aus folden Beftrebungen für Die gefammte Rirche früher ober fpater nothwendig brobende Unbeil ertannte. Mochte bie Spnobe in ben bamaligen Berhalt= niffen ber orientalischen Rirche Anhaltspuncte und Motive genug haben; welche ihr bie Aufstellung bes 28. Canons wünschenswerth, ja nothwendig erscheinen ließen, fo war andererfeite Leo, welcher bie Intereffen ber Befammt firche für immermahrenbe Beiten zu mahren batte, nicht nur berechtigt, fonbern auch verpflichtet, folch' ungemeffenem Ehrgeis entgegenzutreten.1) - Bei bem ersten und britten Briefe

der auf bemselben Concil die Kirchen von Alexandrien und Antiochien den Anordnungen zuwider aus Ehrsucht sich unterwerfen wollte."

1) Dieß sührt Arendt in seiner Monographie über Leo (S. 316-318) in solgender treffender Weise aus: "Die ditteren Erfahrungen der letzen Zeit batten hinreichend gelehrt, wie gestährlich sür die Auhe der Kirche die überwiegende Macht gewors dem war, welche der Variard von Alexandrien im Orient besas. Das neu entstandene Mönchswesen hatte sich in Aegypten am einslußreichsten ausgebildet, war saft ganz von ihm abhängig und bonnte leicht, wie Theophil und Dioskur bewiesen, von ihm zu ehrsüchtigen Zwecken und zum Nachtheil der allgemeinen Freiseit der Kirche benützt werden. Die Synode scheint nun don dem Gedanken ausgegangen zu sein, daß diesem Misperhältniß

#### ftellen bie Ballerini aus einem vaticanischen Cober bem latei-

am beften baburch abgeholfen werbe, wenn man bem Site von Conftantinopel Borrechte einräumte, bie ihn in ben Stanb fetten, bem von Alexandrien bas Gleichgewicht zu halten. Aufferbem war Anatolins, wie fich fpater erwies, von ehrgeizigen Beftrebungen nicht frei, und es mochte fowohl ebenfo febr feinen Bemilbungen bei bem Raifer als ben eben auseinanber gefetten Umftanden zuzuschreiben fein, bag man ihm biefe Borrechte bewilligte. Bon biefem Standpunfte aus erscheint bas Berfahren bes Concils nicht allein gerechifertigt, sonbern in mehr als einer Beziehung vielleicht nothwendig. Aber er fonnte nicht ber fein, bon welchem aus ber Bapft bas Geschehene beurtheilen mußte. In bem Bewußtsein, welches mit bestimmtefter Entichiebenheit in Leo begründet mar, bag ihm bie Sorge für bas Beil ber Rirche im Allgemeinen, vermöge feines Amtes, obliege, mußte er bie Beranlaffung und bas Recht finben, jene Schilffe nicht in ihrer localen Nothwenbigteit und Nütglichkeit, sonbern in ihrem Berhaltniß jum Gangen ber Rirche ju betrachten, in wiefern fie biefem und feiner Entwicklung für Die Butunft frommen ober ichaben tonnten. Go gefeben mußten fie ihm aber in einem gang anberen Lichte erscheinen. Es mar einleuchtenb, bag burch ein foldes bem Stuble von Conftantinopel ertheiltes Borrecht ein Uebergewicht besfelben im Orient berbeigeführt werben mußte, wie es für ben von Alexandrien früher geschehen war; bei ber größeren politischen Wichtigkeit bes Bischofs von Reu-Rom fonnte aber ein Digbrauch besselben auch ber Rirche im Allgemeinen einen größeren Schaben bringen. Es war nicht zu bezweifeln, bag bas einmal erlangte Borrecht, bei ber Stellung ber Berhältniffe, fich balb über ben gangen Drient ausbehnen würbe, und wie ber Freiheit und Gelbfiffandigfeit ber übrigen größeren und kleineren firchlichen Organismen, fo tonnte ber Rirche in ihren größeren Bestaltungen, als orientalischer und occidentalifder, leicht große Befahr baraus ermachfen. Die Möglichfeit einer Trennung war viel naber geruckt, wenn bie Leitung bes Morgenlandes in die Sand eines einzigen Bifchofe gelegt murbe. Es war baber tein eigennütiges ober eifersuchtiges Intereffe, fonbern bie Sorge für bas Allgemeine von einem boberen Standpunct aus, was ibm bie Pflicht, fich biefem Canon gu wiberleten, auferlegte. Bas fich von augenblicklicher und ortlicher Rüglichfeit bafur fagen ließ, läßt fich mit jenem nicht vergleichen. Das Berhältniß bes Papftes gur driftlichen Belt legt ibm bie Bflicht auf, weiter au feben und bie Butunft ber Rirche

nischen Terre eine griechische Übersetzung an die Seite, welche jedoch sehr corrupt und unrichtig ift und schon begbalb keine Berücksichtigung verdient.

#### Inhalt.

- 1. Über ben Sieg bes Glaubens und ben Rugen ber Frrthumer in ber Kirche.
- 2. Dag aus bem Ehrgeiz bes Anatolius viele übel hervorgeben.
- 3. Daß ber Stuhl von Constantinopel, welscher ein kaiserlicher, aber kein apostolischer sein nicht burch die Unterdrückung anderer erboben werden könne.
- 4. (Der Papft) bittet ben Marcianus, bie Begierbe bes Anatolius zu unterdrücken.
- 5. Dağ Anatolius burch feine früheren Ausichreitungen fühn geworben fei.

in seine Sorgen einzuschließen, vor Allem bann am meisten, wenn selbst ein Concil nur nach den untergeordneten Bedürsniffen des Angenblicks gehandelt und die Berbältnisse eines Theils mehr berickstigt hatte, als das Juteresse Bonzen. Bie richtig des Vapstes Ansicht gewesen, deweist die Geschichte leider in unumflöslicher Beise durch die Trennung der orientalischen Kirche von der des Abenblandes, die zum großen Theil das Wert einer auf das Uedergewicht an Macht begründeten Herschlucht war, bessen erfler Grund vielleicht in diesen, dem Bischo von Constantinopel jetzt ertheilten Borrechten zu suchen ist. Ausserdem geschaben durch die Aussellung diese Canons noch offendare Rechtsverletzungen, besonders in Bezug auf die Jurisdiction der Metropolitzn dan Spelus und Cälarea, deren Selbsständigkeit auf sehr giltigen schihren tirchlichen Beschlissen beruhte."

#### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Raifer Marcianus (feinen Gruß).1)

1. Cap. Durch ein großes Beichent ber Barmbergigfeit Gottes ift die Freude ber fatholischen Rirche vermehrt worben, weil burch ben beiligen und ruhmbollen Gifer euerer Milbe ber fo verberbliche Brrthum vernichtet ift, fo bag unfere Dube ichneller beim erwünschten Biele anlangte, ba euere Gott ergebene Berricaft fie burch ben Glauben und die Macht unterstütt hatte. Obwohl nemlich bei allen Uneinigfeiten Die Freiheit bes Evangeliums burch bie' Bermittlung bes apostolischen Stubles in ter Rraft bes beiligen Beiftes bertheibigt werben mußte, fo zeigte fich boch (biefimal) bie Gnabe Gottes beutlicher, inbem fie es ber Welt gemahrte, bag bei bem Giege ber Bahrheit nur bie Urbeber ber Glaubensverletung ju Grunde giengen, ber Glaube aber in feiner Unverfehrtheit ber Rirche wiebergegeben murbe. Der Rrieg alfo, welchen ber Feind unferes Friedene angefacht batte, murbe, ba ibn bie Band Gottes führte, fo glüdlich beentet , bag bei bem Triumphe Chrifti ber Sieg aller Bischöfe einer ift und, indem (nun) bas Licht ber Wahrheit erglangt, nur bie Finfterniß bee Grrthums mit beffen Urbebern verscheucht murbe. Denn gleichmie bei bem Glauben an die Auferstehung bes Berrn felbft ber anfängliche Glaube baburch gefräftigt und bebeutenb gesichert murbe, baß einige Apostel an ber leiblichen Bahrbeit unferes Berrn Jefus Chriftus zweifelten und, indem fie burch Beschauen und Betaften bie Nägelmale und bie Lanzenwunde unterfuchen , burch ihren Zweifel ben Zweis fel für Alle befeitigten, ebenfo murben auch jest daburch, baß ber Unglaube Einiger widerlegt murbe, die Bergen aller

<sup>1)</sup> In einigen vorquesnell'ichen Ausgaben: "Leo, Bifchof ber römischen und allgemeinen Rirche" u. f. w.

Schwankenben bekräftigt, und gereicht Allen zur Erleuchtung, was Einzelnen Blindheit verursachte. Bei diesem Werke<sup>2</sup>) frohlockt euere Milde würdig und gerecht, welche getreulich und aus eigenem Antriebe<sup>2</sup>) dafür Sorge trug, daß die Nachstellungen des Teufels den orientalischen Kirchen keinen Schaben zusügen, daß vielmehr allentbalben wirksamere Opfer zur Bersöhnung mit Gott dargebracht werden, da durch den Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Menschen Spriftus Jesus, das Bekenntniß der Gemeinden, der Bischöfe und der Könige ein und dasselbe ist, glorreichster Sohn und milbester Kaiser!

2. Cap. Rachbem aber Das, weswegen eine fo große Berfammlung von Bischöfen veranstaltet wurde, ju einem guten und erwünschten Ende gebracht worben, faune und bedauere ich, daß ben Frieden ber allgemeinen Rirche, nachbem er von Gott wieberhergestellt worben, neuerbings ber Beift ber Chriucht fort. Denn obgleich mein Bruber Ung= tolins nothwendig fein eigenes Bohl bedachte, indem er ben Brrthum feiner Orbinatoren aufgab und in beilfamer Befferung ber Buftimmung jum tatholischen Glauben beitrat. fo hatte er bennoch barauf bebacht fein follen, Das, mas er burch euere Buld 8) erlangte, nicht burch eine vertehrte Begierbe zu erschüttern. Wir nemlich wollten im Sinblid auf eueren Glauben und euere Bermittlung, ba ben Urbebern feiner Confeccation nach fein; (Amts)antritt fcmantte. gegen ihn mehr bie Bute ale bie Berechtigfeit malten laffen, bamit wir alle burch ben Teufel angeflifteten Berwirrungen burch Beilmittel beilegen: Das aber hatte ihn

1) Nach anderen Sanbidriften: mag frohloden.

2) Fideliter proprieque; nach anberen Cobices: fideliter

pieque.

<sup>3)</sup> Die vorquesnell'ichen Ausgaben, sowie die span. u. pseudoisid. Codices haben nostro statt vestro; beides ist annehmbar; wie auch Leo in c. 3. weiter unten sagt, daß Anatolius durch die Hilfe des Kaisers und die Gnade des Papstes Bischof geworden sei.

vielmehr bescheiben, nicht unmäßig machen sollen. Wäre er auch nach hervorragenden Berdiensten und in Folge des besten Urtheils gesethmäßig und seierlich ordinirt worden, so könnte er democh gegen die Chrsurcht vor den Canones der Bäter, gegen die Anordnungen des heiligen Geistes, gegen die Beispiele des Alterthums auf keine Unterstützung rechnen. Ich sage es einem christlichen und wahrhaft gottesfürchtigen und rechtgläubigen Perrscher: Der Bischof Anatolius verringert seine Verdienst sehr, wenn er durch unerlaubten Zuwachs gewinnen will.

3. Cap. Conftantinopel mag, wie wir wünschen, bie ihm gebührende Ehre haben und unter Gottes Schut lange beiner Regierung fich erfreuen. Aber anders verhält es fich mit ben weltlichen, anders mit ben göttlichen Angelegen= beiten, und wird tein Bau feft fein, auffer auf jenem Felfen, ben ber Berr zum Grundftein gelegt bat. Der verliert bas Eigene, welcher Ungebührliches begehrt. Dem oben Genannten foll es genügen, bag er mit Silfe euerer Frommigkeit und burch bie Buftimmung meiner Gute bas Bisthum einer fo großen Stadt erhalten bat. Er migachte nicht bie Raiferstadt, welche er zu einem apostolischen Stuhle nicht machen tann, und hoffe burchaus nicht, baß er burch Beschäbigung Unberer machfen tonne. "Denn bie Brivilegien ber Rirchen, welche burch bie Canones ber beiligen Bater bestimmt und burch bie Decrete ber ehrwürdigen Synobe von Nicaa fixirt find, dürfen durch tein Unrecht erschüttert, burch feine Neuerung veranbert merben. Siefür muß ich unter Chrifti Beiftand treu und beharrlich meine Dienfte bethätigen, weil mir die Berwaltung anvertraut ift und es mir gur Berfchulbung gereichen murbe, wenn bie Regeln ber väterlichen Anordnungen, welche auf ber nicanischen Spnobe unter ber Belehrung bes Beiftes Gottes zur Regierung ber gangen Rirche aufgeftellt wurben, mit meiner Zustimmung, was fern sein möge, verlett wurden, und wenn bei mir ber Wunsch eines Brubers

mehr galte, ale ber gemeinfame Ruten bes gangen Saufes (Bottes." 1)

- 4. Cap. Deghalb also und weil ich weiß, bag euere glorreiche Milbe bie firchliche Gintracht anstrebt und Dem. mas ber friedlichen Ginbeit angemeffen ift, Die gottfeligste Buftimmung ertheilt, bitte und beschwöre ich euch unablässig, baß ibr bie ungerechten, ber driftlichen Ginheit und bem Frieden gefährlichen Berfuche burchaus nicht bestätiget und die Begierde meines Bruders Anatolius, burch die er nur fich felbst ichaben wird, wenn er barauf beharrt, beile fam banbiget, bamit er nicht in bem Bunfche nach Dem. was euerem Ruhme und (eueren) Zeiten feindlich ift, größer fein will als feine Borganger; es mag ibm freifteben, durch Tugenden, so viel er tann, ju glanzen, welche er aber nicht anders erringen fann, als wenn er mehr burch bie Liebe geschmückt fein will, benn burch Ehrgeis fich vergrößern. Diefen ungerechten Bunfch batte er nicht einmal faffen und in fein Berg aufnehmen follen, fondern ba meine Bruder und Mitbifcofe, welche an meiner Statt qu= gegen waren, ihm entgegentraten, hätte er von bem unerlaubten Berlangen wenigstens in Folge bes beilfamen Widerspruches abstehen sollen. Denn sowohl bas Schreis ben euerer Frommigfeit wie auch fein eigenes erklaren, bag Die Gefandten bes apostolischen Stubles pflichtgemäß in gang gerechtem Witerspruche sich entgegensetten, bamit bie Unmaßung befto unentschuldbarer werbe, ba fie felbst bem Tatel nicht wich.
- 5. Cap. Weil es bemnach enerem Glauben und Ruhme geziemt, daß, sowie nach Gottes Fügung burch euch bie

<sup>1) 51.</sup> Decret. cf. C. XXV. qu. 2, c. 2 (mit bem Zusatze am Anfange "et monasteriorum" und mehreren Abkürzungen); ber Anfang. (ber 1. Satz) ist wörtlich als 52. Decret. citirt in C. XXV. qu. 2, c. 17.

Barefie vernichtet wurde, fo auch jede Chrincht abgewiesen werbe, fo thut, was ber driftlichen und taiferlichen Frommiafeit guftebt, bamit ber vorgenannte Bifchof ben Batern gebarche, auf ben Frieden bedacht fei und nicht glaube, es fei ihm erlaubt gemesen, ohne alles Beispiel und ben Anordnungen ber Canones zuwider einen Bifchof für Antiochien zu weihen; (nur) aus Liebe gur Wiederherstellung bes Glaubens und Friedens fanden wir bavon ab. Dieg 1) zu annulliren. Er laffe alfo ab von ber Berletung ber firchlichen Regeln und vermeibe unerlaubte Musschreitungen, bamit er fich nicht, indem er bem Frieden Feindseliges versucht, von ber ganzen Kirche losschneibe. Ich munsche vielmehr, ibn als einen tabellos Sanbelnben lieben zu können, als bag er in diefer Anmagung verharrt, welche ihn von allen Britbern lostrennen tann. Mein Bruber und Mitbischof Qucianus aber, welcher mit meinem Sohne, bem Diafon Bafiling, mir bas Schreiben euerer Milbe überbrachte, bat bas ihm übertragene Umt ber Befandtichaft mit aller Bingebung verwaltet; benn man tann nicht fagen, bag Giner fein Umt nachlässig verwaltet habe, ben vielmehr die Sache felbft im Stiche ließ. Begeben am 22. Dai unter bem Confulate bes erlauchteften Berculanus.

## 105. Brief des Papstes Leo an die Kaiserin Pulcheria.2)

Aber den Shrgeiz des Anafolius.

#### Inhalt.

1. Bollftändig fei ber Sieg bes Glaubens,

2) Baller. I. p. 1153 u. II. p. 1484, Mansi VI. p. 195, bei Ouesnell Rum. 79, Cacciari II. p. 313, Rum. 80.

<sup>1)</sup> Die Orbination nemlich bes Maximus von Untichien burch Angtolius.

bei welchem fowohl Die, welche gefallen find, ale auch Jene, welche ftanben, fiegen.

2. Richts fann im Wiberfpruch mit ben nicanifchen Canones gur Geltung tommen, welche allein gur Befestigung bes Friedens bienen.

3. Dem Anatolius folle Flavianus als Beifpiel bienen, und es fturze von fich felbft bas gufammen, mas ber Shnobe von Nicaa zuwider ift.

4. (Der Bapft) ermahnt (fie), bag fie ben Anatolius von feinem Borbaben abbringe.

#### . Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) ber Raiferin Bulche-

1. Cap. Daß burch ben beiligen und Gott gefälligen Eifer euerer Milbe ber tatholische Glaube gegen bie Baretiter vertheibigt und ber gefammten Rirche ber Friede wieber gegeben worden, verurfacht uns zugleich mit euerer Frommigfeit unfägliche Freude und banten wir bem barmbergigen und allmächtigen Gott, bag er mit Ausnahme Derer, welche die Finfterniß mehr lieben als bas Licht, 1) Niemand um bie evangelische Bahrbeit betrügen ließ; fo baß, nachdem die Racht des Irrthums verscheucht mar. Aller Bergen bas reinste Licht aufgieng und jener finftere Reind nicht einmal über Die fcwachen Gemuther Ginzelner frohloden burfte, ba ihn nicht bloß Die übermanden, welche unverfehrt Stand hielten, fondern auch Jene, welche er mantend machte; fo daß nunmehr ber Irrthum beseitigt ift und in ber gangen Belt ber mabre Glaube berricht und giebe Bunge bekennt, bag Jefus Chriftus in ber Berrlichkeit Got-

<sup>1) 306. 3, 19.</sup> 

tes des Baters ifi". 1) Nachdem aber der ganze Erdfreis in der Einheit des Evangeliums befestigt eund die Herzen aller Bischöfe demselben Sinne zugewandt worden, wäre es das Beste gewesen, ausser Dem, weshalb die beilige Shnode versammelt wurde, und was nach dem Eifer euerer Frömmigkeit einen befriedigenden Abschluß gefunden, Nichts hereinzubringen, was einem so großen Gute zuwider ist, und bei Gelegenheit der bischösslichen Shnode nicht einen ganz unpassenden und unerlaubten Bunsch anzustreben.

2. Mein Bruder und Mitbischof Angiolius nemlich. nicht beachtend, daß er burch euere Wohlthat und burch bie Buftimmung meiner Gunft bas Bistbum ber Rirche von Conftantinopel erhielt, ließ fich nicht gur Freude über Das, mas er erlangt hatte, ftimmen, fonbern vielmehr von ber Begierde nach unmäßiger Ehre entflammen und glaubte. Diefer maglofen Begierbe baburch Borfdub leiften au tonnen. baß ihr Ginige mit abgebrungener Unterschrift zustimmten, obwohl fich biefen zu unterbrudenden Berfuchen ber Biberfpruch meiner Bruber und Mitbifchofe, welche meine Stelle vertraten, alsbald getreu und löblich entgegenstellte. Denn Niemand ift es gestattet, gegen bie Unorbnungen ber vaterlichen Canones, welche vor fehr langer Zeit in Nicaa burch geiftige Decrete festgesetzt find, Etwas zu unternehmen, fo baß, wer immer eine andere Entscheidung treffen will, eber fich berabsett als jene verlett. Werben fie aber, wie es fich gebührt, von allen Bifchofen unverfehrt bewahrt, bann wird unter allen Rirchen ruhiger Friede und fefte Gintracht befleben, es werben feine Uneinigfeiten über bas Dag ber Ehre entstehen, teine Streitigfeiten über Die Ordinationen, teine Zweifel über bie Brivilegien, feine Rampfe wegen Übergriffen in frembes (Bebiet), fonbern u wird in liebevollem Beifte ber Billigfeit und bes Rechtes bie vernunftgemäße Ordnung ber Sitten und Bflichten gewahrt bleiben.

<sup>1)</sup> Philipp. 2, 11.

und Der wird mahrhaft groß fein, bem aller Ehrgeiz fern ift, nach bem Borte bes Berrn: 1) "Ber immer unter euch größer fein will, ber fei euer Diener," "gleichwie 2) bes Menschen Gobn nicht getommen ift, fich bedienen gu laffen, fondern ju bienen." Und boch murbe Dieg bamals Jenen porgebalten, welche vom Rleinen machfen und vom Beringften jum Sochsten übergeben wollten.3) Aber mas will benn ber Bifchof ber Rirche bon Conftantinopel noch mehr, als er ichon befitt? Der mas foll ihm genügen, wenn ibm die Berrlichteit und Berühmtheit einer fo großen Stadt nicht genügt? Es ift ein Beweis von allzu großem Stolze und bon Unmäßigfeit, wenn man über feine Schranten hinausgreifen und unter Migachtung bes Alterthums ein frembes Recht an fich reiffen will; bamit bie Burbe eines Einzigen machfe, befämpft man bie Brimate fo vieler Detropoliten und überzieht man ruhige und burch bie Rege= lung ber nicanischen Spnobe langst geordnete Brovingen mit Krieg und neuer Unrube; bamit man bie Decrete ber ehrwürdigen Bater 4) aufbebe, beruft man fich auf bie Buftimmung einiger Bifchofe,5) welcher eine fo lange Reihe von Jahren bie Wirfung verfagte. Es foll nun beilaufig bas 60. Jahr feit jenem Bugeftandniffe fein, worauf fich ber vorgenannte Bischof ftuten zu tonnen meint; allein er wünscht vergebens, bag ihm Das gu Statten tomme, mas, wenn es auch Giner ober ber Unbere anftrebte , Reiner erlangen fonnte.

3. Cap. Er möge ertennen, weffen Rachfolger er fei, und, mit Ablegung alles Beiftes bes Bochmuthe, Fla-

<sup>1)</sup> Mattb. 20, 26. — 2) Ebenb. 20, 28. 3) Mit Bezug barauf, baß ber Bijchof von Conftantinopel ein gewöhnlicher Suffragan unter bem Metropoliten von Geratlea in Thracien war.

<sup>4)</sup> Bon Nicag nemlich.

<sup>5)</sup> D. i. ber 150 Bater ber Synobe von Conftantinopel v. 3. 381.

vian's Glauben, Flavian's Bescheibenheit, Flavian's Demuth nachahmen, welche Diefen bis jum Rubme eines Betennere erhob. Will er burch beffen Tugenben glangen, fo wird er fich Lob und allerorts febr viel Liebe gewinnen, indem er nicht nach Menschlichem ftrebt, sondern Göttliches verbient. Go er Dieg beobachtet, verspreche ich ihm auch mein Berg und die Liebe bes apostolischen Stubles obne alle Wandelbarfeit gu fchenten, welche biefer ber Rirche von Conftantinopel flets zuwandte. Denn wenn auch bis= weilen maglofe Bischöfe in Fehler verfallen, fo befteht bennoch die Unversehrtheit der Kirchen Chrifti fort. Die Buffimmungen ber Bischöfe aber, welche ben Regeln ber beiligen in Nicaa festgesetzten Canones zuwider sind, erklaren wir im Bereine mit ber Frommigkeit eneres Glaubens für ungultig und caffiren wir völlig burch eine allgemeine Ertfärung fraft ber Anctorität bes feligen Apostels Betrus, indem wir in allen firchlichen Angelegenheiten jenen Gefeten folgen, welche gur friedlichen Beobachtung aller Bifchofe ber beilige Geift burch bie 318 Bifchofe gegeben, to daß, wenn auch viel Mehrere noch etwas Unberes beflimmten, als Jene anordneten, burchaus teine Achtung erlangen dürfte, was immer von ber Bestimmung ber Borgenannten abmeicht.

4. Cap. Ich bitte also, enere Frömmigkeit möge mein weitlänsiges Schreiben, in welchem ich meine Gesinnung auseinandersetzen mußte, durch meinen Bruder und Mitbischof Lucianus, welcher, so viel au ihm iag, die Mübewaltung der übernommenen Gesandtschaft getreulich führte, und durch meinen Sohn, den Diakon Basilius, gnädig aufnehmen. Weit es ferner euere Gewohnheit ist, für den Frieden und die Einheit der Kirche zu arbeiten, so haltet meinen Bruder, den Bischof Anatolius, den ich durch euere Anemhehlung liebgewonnen, heilsam in den ihm nützlichen (Schranken), auf daß der Ruhm euerer Milde, sowie er wegen der Wiederherstellung des Glaubens verberrlicht wird, ebeuss auch wegen der Unterdrödung des Ehrgeizes gepries

fen werbe. Gegeben am 22. Mai unter bem Consulate bee erlauchteften herculanus.

# 106. Brief des Paystes Leo an den Bischof Anatolius von Constantinopel,1)

welcher feinen Shrgeiz tadelt.

#### Juhalt.2)

1. Der Glaube bes Anatolius fei gu loben, feine Begierde zu verbammen.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1157 u. II. p. 1487, Mansi VI. p. 197, bei Onesnell Num. 80, Cacciari II. p. 316, Num. 81, Hinschius p. 610, Num. 44 (jedoch nur c. 1, und ein Theil von c. 2.; pieranf folgt ohne allen Zusammenhanz saft das gauze keine 7. c. aus dem 39. Briefe des P. Innocentius I. an den Bisch. Felix von Nocera; da unser Brief in dieser Form nur in den ältesten Exemplaren der pseudoisstorischen Sammlung vorsommt, meint hinschie p. Cl. n. 3., derselbe sei so vernstimmelt von dem ersten Abschreiber oder schon von Pseudoisstorischen dem ersten Abschreibern aber in der vollskändigen Sestalt nach der spanischen Sammlung restituirt worden). Unser Brief ist die Antwort auf das 101. Schreiben des Anatolius und sährt in den Handschiften auch dem Titel: Brief. an. . . Anatolius . . . , welcher, nachdem der Bischos Flavianus d. Const. in's Exil geschieft worden, an dessen Stelle ordinier woude.

<sup>2)</sup> In einigen Sammlungen statt bes Inhalts: (Brief) an ben Bisch. Anatolius b. Const. (als) Borwurf wegen seines Ehrgeizes und siber ben von Alters her bestehenden Borrang des alexandr. u. antiochen. Stuhles. In der span. (u. pseudoisto.) Sammlung: . . worin er diesen Bischof zuerst wegen seines Glaubens auf der Spnode v. Chalcedon belobt, hierauf (aber) tadelt, daß er im Biderspruche mit der Spnode v. Nicäa die alexandr. u. antioch. Kirche sich unterwersen wollte.

- 2. Die Burbe bes nicanischen Concils, welche bie Ehrsucht bes Anatolins angreift.
- 3. Daß er bie calcebonenfische Sonobe, welche nur in ber Glaubensangelegenheit berufen worben sei, migbranche.
- 4. Daß er (ber Bapft) unerlaubten Berfuchen gum Rachtheile bes nicanifden Concils niemals feine Zuftimmung geben werbe.
- 5. Daß bie Canones ber Shnobe von Constantinopel bem römischen Stuble niemals gugeschickt worden und dem Anatoliuseinen schlechsten Dienst erweisen.
- 6. Es fei beffer, bie Begierbe abzulegen und ber Liebe gu folgen.

#### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Bifchofe Anatolius

1. Cap. Nachdem, wie wir es wünschten, durch Gottes Gnade das Licht der evangelischen Wahrheit offenbar geworden und die Nacht des so verderbiichen Irrthums von der ganzen Kirche verscheucht worden ist, erfreuen wir uns unsäglich im Herrn, daß die Mühe des uns anvertrauten Amtes zum erwänschten Ziele gelangte, wie es auch der Inhalt deines Schreibens ausspricht, so daß wir nach der Lehre des Apostels du Dasselbe fagen und bei uns keine Spaltungen sind, wir aber volltommen sind in derfelben Besinnung und in derfelben Wiffenschaft".

<sup>1)</sup> I. Cor. 1, 10.

<sup>2)</sup> Bei Leo: in eadem scientia flatt ber Lesart ber Bulg: in eadem sententia.

freuen uns, bag an biefem Werte auch beine Liebe fich mit Singebung betbeiligte, fo bag Denen, welche fich beffern ließen, bein Gifer gu Gute tam und bu bich von ber Genoffenschaft ber Abtrunnigen befreiteft. Denn nachdem bein Borganger, Flavianus feligen Andenkens, wegen ber Bertheipigung ber tatholischen Bahrheit vertrieben worben, glaubte man nicht mit Unrecht, bag beine Orbinatoren, ben Anordnungen ber heiligen Canones zuwider, einen ihnen Uhnlichen confecrirten. Doch Gottes Barmbergigfeit fand (bir) gur Geite und leitete und fartte bich, fo bag bu von bem bofen Anfange einen guten Gebrauch machteit und zeigteft, daß bu nicht burch das Urtheil ber Menfchen, fonbern durch bie Bate Gottes befordert wurdeft; Dieg muß man wirflich fo annehmen, wenn bu biefes gottliche Onaben= geschent nicht durch ein anderes Urgerniß vereitelft. "Denn ein Katholit und vorzüglich ein Bischof des herrn darf fich ebenso wenig von irgend einer Begierbe verberben als in irgend einen Frrthum verwickeln laffen. ba ja bie Schrift fagt: 1) "" Beh' nicht beinen Begierlichkeiten nach"" 2) und lag bich von beinem Willen abbringen;" begbalb muß man vielen Berlodungen biefer Welt, vielen Gitelfeiten widerstehen, bamit man die mahre und volle Enthaltsamfeit erlange, beren erfier Tehler bie Soffart ift, ber Anfang ber Übertretung und ber Urfprung ber Gunbe. Denn "ein nach Macht lufterner Beift weiß fich weber bes Berbotenen Bu enthalten noch bes Erlaubten fich zu erfreuen", 8) ba in ungeordnetem und bofem Fortidritte Die Ausfälle unbeftrafter Überschreitungen fich mehren und Die Schuld anwächst.

<sup>1)</sup> Sir. 18, 30.

<sup>2)</sup> hier mitten im Schriftterte bricht Gratian ab, wo er biefen Satz (als 53. Deeret.) D. XLVII. c. 6 citirt.

<sup>3)</sup> Hemit schließt Gratian bas foeben angesührte c. 6 D. XLVII., fügt aber aus Eigenem noch hinzu: noch der Frömmig-ken beignstimmen.

weil man fie im Gifer für bie Wieberberftellung bes Glaubens und aus Liebe gur Eintracht bulbete.

2. Cap. Nach biesen nicht fehlerlosen Anfängen beiner Ordination also, nach der Consecration des antiochenischen Bischofs, welche du dir gegen die canonische Regel angemaßt, 1) betrübt es mich, daß deine Liebe auch noch darauf versallen ist, die geheitigtsen Bestimmungen der niecänischen Canones zu entkräften, als ob sich dir eine günschiege Beit dargeboten hätte, wo der Stuhl von Alexandrien das Borrecht des zweiten Kanges und die Kirche von Antiochien den Besitz der dritten Würde verloren hätte, um diese Orte?) deinem Rechte zu unterwerfen und allen Metropoliten ihre Ehre zu entziehen. Bon diesen unerhörten

<sup>1)</sup> Die Anfänge der Ordination des Anatolins waren nicht fehlerfrei, weil dieselbe durch Diosforus vollzogen wurde; die Ordination des Maximus von Antiochien hatte sich Anatolins ganz undernien angemaßt "gegen die canonische Regel", weil es zwar nicht durch irgend einen bestimmten Canon, aber gewohndeitsmäßig und dem Geiste der canonischen Geletzgebung entsprechend war, daß die großen Metropoliten, wie der von Antiochien, von ihren Provincialbischöfen, nicht von dem Bischose einer ganz fremden Provinz ordinirt wurden.

<sup>2)</sup> Heiele giebt (II. S. 553) unsere Stelle verkürzt so: . . "um die Stühle v. Mexandrien und Antiochien ihres Nauges zu beranden und in den Constantinopel unterworfenen Gegenden allen Metropoliten ihre Ehre zu entziehen." Dieß ist wohl unklar und mitverständlich gesagt, weil man dermuthen könnte, es sei im 2. Theite jenes Sates von ander en Metropoliten im Gegensatz zu denen v. Alex. u. Antioch. die Rede, da doch das "his lociss" sich auf die unmittelbar vorder genautzen Stühle von Alexandrien ind Antiochien bezieht. Leo will offendar sagen: Anatotius strebe dadurch, daß er sich den 2. Rang gleich nach dem Bischose von Rom anmaßt, sowie durch die ungesetzliche Ordination des Bischose von Antiochien das nicknische Conscit beträftigten Vorrechte zu bringen, dieselden sich zu unterwerfen und alle Metropoliten ihrer Ehrenrechte zu berauben.

und nie vorher gewagten Ausschreitungen wirft bu fo eingenommen, bag bu die beilige Spnobe, welche einzig gur Angrottung ber Barefie und zur Befestigung bes fatholifchen Glaubens burch ben Gifer bes chriftlichften Raifers verfam= melt marb. für beinen Chrgeis ausnüteft und fie brangft, bir nachangeben; als ob Das, was die Menge ungefetlich befchloffen hat, nicht verworfen werben tonnte, und ale ob bie burch ben beiligen Beift geregelte Ordnung ber nicanischen Canones in irgend einem Theile gu Gunften irgend Jemande auflöslich mare.1) Rein Concil barf fich wegen ber Menge ber versammelten Mitglieder etwas einbilden. feine noch fo große Babl von Bifchofen es magen, fich mit jenen 318 Bischöfen zu vergleichen ober gar fich ihnen borausiehen; benn die nicanische Spnobe ift durch ein von Gott ihr verliebenes Brivilegium fo geheiligt, daß, es mögen firchliche Gerichte von Wenigeren ober von Mehreren gehalten werden, Alles völlig fraftlos ift, was immer von ber Anordnung Jener abweicht.

3, Cap. Allzu verkehrt und böse also ist Dieß, da es sich als den heiligsten Canones entgegengesetzt erweist. Jur Berwirrung der ganzen Kirche gereicht dieser hochsahrende Stolz, welcher die Shnodalversammlung dazu mißbrauchen wollte, um die Brüder, welche nur in der Angelegenheit des Glaubens berufen worden, nachdem sie über das, was einer Heilung bedurfte, die Entschidung getroffen hatten, theils durch Berführung theils durch Einschüchterung dazu zu dernen, ihm beizustimmen. Deßhald nemlich haben unsere vom apostolischen Stuble abgesanden Brüder, welche an meiner Statt der Shaode präsidirten, den unerlaubten Bersuchen in gerechter und ftandhafter Beise sich widersetz, indem sie offen dagegen Einsprache erhoben, daß sich gegen die Anordnungen des nicänischen Concils die Anungkung

<sup>1)</sup> hier ichließt unfer Brief bei Pfenboifibor und folgt nur noch ber oben angebentete Sat bon B. Innocentins I.

einer verwerflichen Neuerung auflebne. Über biefen ihren Wiberspruch tann tein Zweifel besteben, ba bu felbft auch in beinem Schreiben bich barüber beklagteft, bag fie beinen Berfuchen entgegentreten wollten. Bierin, inbem bu mir Dieß schreibft, empfiehlft bu mir Jene febr, bich felbft aber. ber bu ihnen nicht folgen wolltest, fondern Unerlaubtes finnft, klagst bu an, indem bu überfluffig Das, mas nicht gemährt werben tann, begehrft und etwas bir Schabliches und Feindliches anstrebft, mas niemals unfere Buftimmung wird erlangen fonnen. Denn ferne fei es von meinem Bewiffen, bag eine fo bofe Begierbe burch mich unterftubt und nicht vielmehr burch meine und aller Derjenigen Bemühung, welche nicht bodmutbig find, fondern die Demuth lieben, unterbrückt merbe.

4. Cap. Jene beiligen und ehrmurbigen Bater, welche in Micag, nachbem fie ben gottesräuberischen Urjus mit feiner Gottlofigfeit verdammt hatten, die bis an's Ende ber Belt gultigen Befete ber firchlichen Canones festfetien, leben fowohl bei uns wie auf ber gangen Erbe in ihren Anordnungen, und es wird, wann immer man etwas Unberes magt, als Jene bestimmten, basselbe fogleich caffirt; fo daß, "was im Allgemeinen gum immerwährenden Ruten eingeführt murbe, feine Beranberung erleibet noch bem Brivatvortheil unterworfen wirb, mas zum gemeinsamen Boble festgefett worben; bie von ben Batern geftedten Grenzen muffen bleiben, und Riemand foll fich an einem fremden Rechte vergreifen ,2) fonbern ein Jeder innerhalb feiner eigenen und gefettlichen Grenzen, fo viel er fann, fich in ber Weite ber Liebe üben." 2) Dievon tann fich ber Bifchof von Conftantinopel genug reichliche Früchte einsammeln,

<sup>1)</sup> Bei Gratian: Riemand foll ungerecht ein frembes (Gebiet) fich anmagen.

<sup>2) 54.</sup> Decret. cf. C. XXV. qu. 1, c. 3.

wenn er sich mehr von ber Tugend ber Demuth tragen als von bem Geiste ber Ehrsucht aufblasen läßt.

5. Cap. "Sei nicht hoffartig, o Bruder, fontern fürchte bich," 1) und höre auf, die gottseligsten Ohren der christlichen Kaifer mit ungerechten Bitten zu beunrubigen, welchen bu sicherlich mehr burch Bescheibenbeit als burch Bochmuth gefallen wirft. Denn beinem Unfuchen bietet ber, wie bu vorgiebst, vor 60 Jahren von einigen Bischöfen gefaßte Befchluß2) burchaus feine Stute, ber niemals von beinen Borgangern bem apostolischen Stuble mitgetheilt worden, und bem, ba er von Anfang an hinfällig und längst fraftlos mar, bu jest eine verspätete und nutlofe Stute geben wolltest, indem bu ben Brübern eine scheinbare Buftimmung entlochteft, welche bir die endlich ermitdete Scheu gur eigenen Schmach gemabrte. Bebenke, mas ber Berr Jenem anbrobt, welcher Ginen von ben Rleinen ärgert, und ermeffe meife baraue, welches Bericht Gottes über Den ergeben wird, welcher fich nicht fürchtete, fo viele Kirchen, fo viele Bifchofe zu argern! Denn ich befenne, bag ich von folder Liebe zu allen Brübern burchbrungen bin, baß ich Reinem eine Bitte, Die ihm felbst schadet, gemabre, und tonntest bu baber beutlich erseben, bag ich beiner Liebe aus wohlwollendem Bergen entgegentrete, bamit bu bich eines Beffern befinneft und bich von ber Berwirrung ber gangen Rirche fernhältst. Die Rechte ber Provincialprimaten burfen nicht umgefturgt, die Metropoliten ihrer alten Brivilegien nicht beraubt werden. Dem alexandrinischen Stuble barf von feiner Burbe, welche er burch ben beiligen Evangeliften Martus, ben Schüler bes feligen Beirus, erhielt, Richts verloren geben; wenn auch Diostorus wegen feiner bartnädigen Boebeit gefallen, fo barf boch ber Glang einer fo großen Kirche nicht burch bie Finsterniß eines Andern ver-

<sup>1)</sup> Höm. 11, 20.

<sup>2)</sup> Remlich ber Spnode von Conftantinopel v. 3. 381.

bunkelt werben. Ebenfo foll die Rirche von Antiochien. in welcher querft burch bie Bredigt bes feligsten Apostele Betrus ber Chriftenname entstanden ift, in ber bon ben Batern feftgesetzten Ordnung bleiben und, ba fie ben britten Rang einnimmt, nie barunter erniedrigt werben. Denn etwas Anderes find bie Stuble, etwas Underes die Brafibenten, und Jedem ift feine Unbescholtenheit eine große Chre.1) Benn biefe an feinem Orte ihre Zierbe einbugt, um wie viel herrlicher wird fie in ber großartigen Stadt Conftantinopel fein tonnen, menn an beinem gefetmäßigen Berhal= ten fowohl die Canones ber Bater eine Stute, als auch viele Bischöfe ein Beispiel ber Berechtigfeit haben!

6. Cap. Indem ich Dir, mein Bruder, Diefes fchreibe, ermahne ich bich bringend im Berrn, baß bu alles ehrsüchtige Streben ablegeft und bich mehr mit bem Beifte ber Liebe erwärmest und nach ber Lehre bes Apostele gu beinem Beile mit ihren Tugenben giereft. Sie ift ja 2) "gebulbig und gutig, fie beneivet nicht, fie handelt nicht ungebührlich, fie blaft fich nicht auf, fie ift nicht ehrgeizig, nicht felbstfüchtig". Benn also bie Liebe nicht felbftsüchtig ift, wie febr fünbigt bemnach ber, welcher (auch) nach Fremdem ftrebt! Salte bich, bas muniche ich, fern hievon und fei eingebent bes Spruches:3) "Balte fest, mas bu baft, damit nicht ein Unterer

<sup>1)</sup> Aliud enim sunt sedes, aliud praesidentes: et magnus unicuique honor est integritas sua; Defele (II. S. 553) versieht Dieß fo : "Eiwas Anderes find die bischöflichen Stilhle, etwas Anderes die (weltlichen) Präsidenten, und Jedem muß seine Ehre unverlett bleiben." Ich glaube, bag biefe Auffaffung unrichtig fei; benn im Borbergebenben ichon unterscheibet Leo gwifden bem Stuble b. Aler. und feinem Inhaber Diosforus, rebet also nicht von bem Gegensate zwischen firchlicher und weltlicher Ebre; befigleichen zeigt bas Folgenbe an, bag im 2. Sate nicht bon der Wirbe und bem Amte - Ehre bie Rebe ift, fonbern bon Ehre = gutem Ruf.

<sup>2)</sup> I. Cor. 13, 4. - 3) Offenb. 3, 11.

beine Krone erlange." Denn wenn bu Unerlaubtes ans ftrebst, wirst bu burch bein eigenes Thun und Urtheil bich bes Friedens ber gesammten Rirche') berauben. Unfer Bruber und Mitbifchof Lucianus aber und unfer Sohn, ber Diaton Bafilius, bienten gwar ben ihnen von bir geworbenen Aufträgen nach ihren besten Rraften, allein ihrem Bemüben verfagte bie Berechtigfeit allen Erfolg. Gegeben am 22. Mai unter bem Confulate bes erlauchteften Berculanus.

107. Brief des Papstes Leo an den Bischof Julianus von Kos.2)

## Inhalt.

1. Wie boch bas Unfehen bes nicanischen Concile gu ichaten fei.

2. (Der Bapft) tabelt Julianus, baß er ben

Anatolius von Conftantinopel begünftige.

3. Gegen ben Stanb ber allgemeinen Rirche fei es ohne Berfündigung Beiber weber ibm erlaubt, Etwas zu geftatten, noch Jenem, (Etwas) au erlangen.

## Tert.

Leo, ber Bapft, (fenbet) bem Bifchofe Julianus von Ros (feinen Gruff).

Nachbem beine Liebe es burch viele Fälle erprobt batte,

2) Baller. I. p. 1171 u. II. p. 1493, Mansi VI. p. 207, bet Queenell Rum. 81, Cacciari II. p. 324, Rum. 82.

<sup>1)</sup> In dem Sate: ipse te tuo opere atque judicio universalis Ecclesiae pace privadis zieht Desele (II. S. 554) die Borte universalis Ecclesiae zu judicio, was nach metner Ansicht dem Gedanten Leo's nicht emspricht.

wie beharrlich und unbeugsam ich bie Anordnungen ber beiligen nicanischen Canones behüte, weil ich bafür halte. es murben alle firchlichen Regeln aufgeloft, wenn irgend Etwas aus jener bochbeiligen Anordnung ber Bater verlett wirb, flaune ich, bag bu burch unseren Bruber und Mitbifchof Lucianus ein foldes Schreiben (an uns) richten tonnteft, in welchem bu fur bie Sucht nach einer nenen Übertretung Fürbitte einlegft, fo bag bu meinft, I folle bir etwas Besonderes gewährt werben, wenn ich ben unerlaubten Bunschen willfabre. Allein bei all' meiner Liebe zu bir wirft du un keineswegs erreichen, mich zur Zerflörung bes firchlichen Bestandes entweder burch Uberreden zu bemegen ober burch Bitten ju verleiten. Denn unfer Bruber und Mitbifchof Anatolius begnuge fich, fo er bie gottlichen Bobithaten und die Zustimmung meiner Gunft in Beisbeit ertennt. Das erlangt gu baben, bag ber oberfte Bifchof für bie (ibm quertannte) bifchöfliche Burbe Gott bantt, und foll fich ber Begierbe nach Unerlaubtem enthalten; Alle aber, welche ihn besontere lieben, sollen ihn in biefem Borfate befestigen, Unmögliches burchaus nicht gu verlangen und burch berlei Buniche fich nicht felbst zu schaben, ba ihm durch teinerlei Fürsprache bei mir wird gelingen tonnen, bag ich feinem Berlangen unter Berachtung ber Mn= ordnung ber Bater guftimme. In Ermiderung beines Schreibens alfo ermahne ich bich mit meiner Liebe gu bir, bağ bir ber Beftand ber gefammten Rirche, welcher burch eine fo heilfame und wahrhafte Anordnung feit Langem festgesetzt ift, mehr gelte, ale bag bu, um irgend Ginen zu begunftigen, an mich mit einer Bitte trittft, welche, ohne baß wir beibe uns versündigen, ich nicht gewähren, b aber nicht erwirfen tannft. Gegeben am 22. Mai unter bem Confulate bes erlauchteften Berculanus.

## 108. Brief des Papstes Leo an den Bischof Theodorus von Forojulium. 1)

### Inhalt.2)

1. Ein jeber Bifchof folle bei Zweifeln gu bem Metropoliten feine Zuflucht nehmen.

2. Es gebe ein boppeltes Beilmittel ber Sunde; und welches die Ordnung ber Ausföhnung fein folle.

3. Der Büßer, welcher vor der Ausföhnung flirbt, fönne nach dem Tode nicht die Ausföhnung erlangen.

4. Reinem, ber bem Tobe nabe ift und bie Aussöhnung begehrt, bürfe dieselbe verweigert werben.

5. Wie gefährlich es fei, bie Bufe auf's Ende zu verschieben. Sie dürfe Reinem, welscher sie durch Zeichen begehrt, verweigert werden, unter Beobachtung der canonischen Resgeln in Betreff der Apostaten.

6. Dag er bie Antwort bem Metropoliten gur Berathung mittbeilen mage.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1173 u. II. p. 1494, Mansi VI. p. 208, bei Onesnell Num. 83, Cacciari II. p. 327, Num. 84, Hinschius p. 625, Num. 52 (cf. ib. p. CIV. n. 8). Theodor war Bisch. b. Forojulium — Fréjus oder Fréjus in Gallien (Produce), nicht Friaul in Istrien, wie Frank (Bußdisciplin S. 893) sagt. In einigen Haubschriften bat unser Brief ben Titel: "(Brief) des hl. B. Leo über die Buße an den gallischen Bisch. Theodorus von der Stadt Forojulium."

<sup>2)</sup> In einer Sammlung unter ber Aufschrift: "Berordnung an ben Bisch. Theod. v. Forojulium über ben Stand ber Buse"; in der span. n. (pseudoisid.) Sammlung: "daß den Sterbenden die Buse und Gemeinschaft nicht vorenthalten werden solle."

#### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Bifchofe Theoborus von Forojulium (feinen Gruß).1)

- 1. Cap. Die Ordnung beiner Sorge hätte allerdings bie sein sollen, daß Du über Das, worüber du fragen zu müffen glaubtest, zuerst mit deinem Metropoliten verhandeltest, und wenn auch dieser in Betress Dessen, was beiner Liebe unbekannt war, keinen Bescheid wußte, dann hättet ihr auf gleiche Weise Aufklärung erbitten sollen, weil in den Ungelegenheiten, welche der allgemeinen Beachtung aller Bischöfe des Herrn angehören, keine Nachfrage ohne die Brimaten geschehen darf.<sup>2</sup>) Allein damit die Zweisel des Fragestellers jedenfalls aufgeklärt werden, will ich nicht verschweigen, was die kirchliche Regel über den Stand der Büßenden entbält.
- 2. Cap. "Gottes vielfältige Barmherzigkeit kommt ber menschlichen Sinfälligkeit berart zu Silfe, daß nicht nur durch die Taufgnade, sondern auch durch das Seilmittel der Buße die Hoffnung auf das ewige Leben wieder hergestellt wird, so daß Die, welche die Gaben der Wiedergeburt verletzten, wenn sie sich durch ihr eigenes Gericht verurtheilen, zur Bergebung ihrer Frevel gelangen, indem die Silfsmittel der göttlichen Güte so geordnet sind, daß die göttliche Berzeihung nur durch die Gebete der Priester ") erlangt werden

<sup>1)</sup> In einigen Handschriften: "Leo, ber Bapft, (senbet) bem gallischen Bischofe" u. f. w., in anderen: bem geliebtesten Bruber Theodorus, bem Bisch, v. For., (senbet) Leo, ber Bischof (seinen Gruß).

<sup>2)</sup> D. h. in allen allgemein gilltigen Angelegenheiten foll sich Bischof unmittelbar an ben Bapft mit Umgehung seines Metropoliten wenden; wir sehen hieraus, daß Leo nicht bloß die Rechte des apostolischen Stuhles, sondern auch die der Metropoliten wahrt.

<sup>3)</sup> Damit ift die priesterliche Lossprechung im Buffacramente gemeint, welche damals und bis in's 13. Jahrh. in beprecativer Babibriefe V. Bb.

kann. Denn ber Mittler zwischen Gott und ben Menschen, ber Mensch Christus Jesus, übergab ben Vorstehern ber Rirche die Gewalt, daß sie den (ihre Sünden) Bekennenden die Bußhandlungen ') auferlegen und dieselben, nachdem sie durch eine beilsame Genugthuung geläutert sind, durch die Thüre der Aussihnung zur Gemeinschaft der Sacramente zulassen." <sup>2)</sup> Bei diesem Werke ist der Erlöser selbst unablässig betheiligt und niemals sern von Dem, was er seinen Dienern zu vollziehen übertrug, da er sagte: <sup>3)</sup> "Seht, ich din dei euch alle Tage dis an's Ende der Welt;" so daß wir nicht zweiseln, daß, wenn durch unseren Dienst Etwas in guter Ordnung und erfreulichem Ersolge volldracht wurde, Dieß durch die Inade des heiligen Geistes geschab.

3. Cap. "Benn aber Einer von Denen, für welche wir zu dem Herrn flehen, durch welches hinderniß immer um das Geschent der gegenwärtigen Berzeihung gekommen und dieses zeitliche Leben durch das menschliche Loos beendet hat, bevor er zu den angeordneten Heilmitteln gelangte, so wird er Das, was er nicht empfangen hat, so lange er am Leben war, nicht mehr erlangen fönnen, nachdem er der steilschlichen Hüle entkleibet ist." Es ist nicht nöttig, das wir die Berdienste und Handlungen der so Verstorbenen untersuchen, da unser Herr (und) Gott, dessen Gerichte undegreissich sind, seiner Gerechtigkeit vorbehalten hat, was das priesterliche Amt nicht erfüllen konnte; auf diese Weise beadssichtigt er, daß seine Macht gefürchtet werde, damit dieser

Form gegeben und sowie bie Taufformel ein Gebet genannt wurde; vgl. Frant, Bufibisciplin G. 311 u. 779 ff.

<sup>1)</sup> Actionem poenitentiae, b. i. die Berrichtung der Genugthung; bei Gratian und in einigen Codices: sanctionem poenitentiae.

<sup>2) 55.</sup> Decret. cf. D. I. c. 49 de poenit.; es zieht fich mit Unterbrechungen burch ben gangen Brief bindurch.

<sup>3)</sup> Matth. 28, 20.

<sup>4)</sup> Bum 55. Decret. geborig.

Schreden Allen nüpe und Jebermann fich bor Dem fürchte. was einige Laue und Läffige traf. Denn es ift febr nutlich und nothwendig, bag bie Gundenschulb vor bem letten Tage burch bas priefterliche Gebet getilgt merbe.

- 4. Cap. "Denjenigen aber, welche gur Beit ber Noth ober einer nabe bevorftebenben Befahr um ben Schut ber Bufe und fofort auch um die Wiederausföhnung bitten, barf weber bie Genugthung verfagt noch bie Wieberverföhnung verweigert werben, weil wir ber Barmbergigfeit Gottes meber ein Dag feten noch eine Zeit bestimmen können, bei bem bie wahre 1) Betehrung teinen Aufschub ber Bergeihung geftattet."2) ba ber Beift Gottes burch ben Bropheten 3) fagt: ""Benn du dich bekehrt und geseufst haben wirst, dann wirst du gerettet sein, ""4) und anderswo:") "Bekenne du zu-erst beine Missethaten, damit du gerechtfertigt werdest," und wiederum: 6) "Denn bei bem Berrn ift Barmbergigfeit und reichliche Erlöfung." In ber Austheilung ber Gefchente Bottes burfen wir barum nicht schwierig fein und bie Thranen und Seufzer ber fich Unflagenben nicht gering schätzen, da wir ja glauben, bag bas Renegefühl felbft burch göttliche Eingebung gewecht wirb, nach bem Worte bes Apoftels: ") "Bielleicht bag Gott ihnen Buge verleiht und fie wieber aus ben Schlingen bes Teufels zu fich tommen, von benen fie nach feinem Bunfche gefangen gehalten werben."
- 5. Cap. Defibalb foll ein ieber Chrift mit feinem Bewiffen Bericht balten, bamit er feine Belehrung gu Gott nicht von Tag zu Tag aufschiebe und die Zeit feiner Genugthuung

<sup>1)</sup> Vora fehlt bei Gratian in mehreren Sanbichriften.

<sup>2)</sup> Fortsetzung jum 55. Decret. 3) Is. 30, 15 nach ber Septuag. 4) Bis hieher ift bas 4. c. bei Gratian nochmals citirt als 56. Decret. cf. C. XXVI. qu. 6, c. 10.

<sup>5)</sup> Is. 43, 26 nach ber Septuag. 6) Bs. 129, 7. — 7) II. Tim. 2, 25—26.

nicht für bas Enbe feines Lebens feftfete, weil es bei ber menfolichen Gebrechlichfeit und Unwiffenbeit') gefährlich ift, fich in einer folden Berfaffung auf ben ungewiffen Beitraum weniger Stunden gu vertroften 9) und, obgleich er burch eine vollständigere Genugthuung ben Nachlag verdienen tonnte, eine fo beengte Beit zu mablen, bie taum weber für bie Beicht bes Bugere noch für bie Wieberausfohnung burch ben Briefter ausreicht. Doch, wiegefagt, auch "ber 3) Noth Solder muß man in ber Art zu hilfe tommen, baß man ihnen weber bie Bughandlung noch bie Onabe ber Communion verweigert, wenn fie biefelbe, obgleich felbft nach verlorenem Sprachgebrauche, boch burch Beichen ber vollfländigen Befinnung nachfuchen. "Ginb') fie aber burch irgend eine fchwere Rrantheit fo gefchwächt, Das, mas fie tury borber verlangten, nun in Gegenwart bes Briefters burch Zeichen nicht auszubruden gu tonnen, fo follen ihnen bie Zeugniffe ber fie umgebenben Glaubigen bagu verhelfen, baß fie bie Boblthat ber Buge und Wieberausfohnung erlangen; jedoch unter Beobachtung ber Regel ber väterlichen Canones bezüglich Derer, welche fich gegen Gott burch ben Abfall vom Glauben verfündigten.""

6. Cap. Bas ich aber, mein Bruber, auf bie Anfrage

3) Bon hier bis Ende des Cap. geht ber Schluß bes

55. Decret.

<sup>1)</sup> Bezüglich ber Tobesflunde."

<sup>2)</sup> Quia periculose hac se conditione fragilitas et ignorantia humana concludit, ut ad paucarum horarum se reservet incertum, ist wörtlich nicht wiederzugeben; Frank (a. a. D. S. 894) liberiezte biese Stelle nach der corrupten Lesart der vorquesnell'ichen Ausgaden: quem periculose ignorantia humana concludit, ut ad paucarum horarum spatium se reservet incertum so: "welches (nemtich das Lebensende) in gefährlicher Weise die menschliche Unwissenheit uns verschließt, so daß er sich auf den ungewissen Zeitraum weniger Sunden derläßt."

<sup>4)</sup> Sier beginnt wieber bas 56. Decret, und endet gleich-falls mit bem 5. c.

beiner Liebe beshalb antwortete, damit nicht unter bem Borwande ber Unwissenheit etwas Widersprechendes geschehe, das laß zur Kenntniß beines Metropoliten gelangen, damit, wenn etwa unter den Brüdern Einige hierüber früher zweifeln zu dürfen glaubten, sie durch ihn über Alles, was dir geschrieben wurde, unterwiesen werden. Gegeben am 11. Junt unter dem Consulate des erlauchtesten Herculanus.

## 109. Brief des Papstes Leo an den Bischof Inlianus von Kos. 1)

## Ginleitung.

Durch bas Concil von Chalcedon ward bie monophyfitifche Frelehre zwar verbammt, aber feineswegs unterbrückt. Die erfte Proving, in welcher fie gleich nach Beenbigung ber allgemeinen Synobe zu großer Bewalt gelangte, war Balaftina. Sieber eilte fogleich ein alexandrinischer Mond Theodofins, ber mit in Chalcedon gewesen, und ftellte ben valäftinenfischen Mönchen vor, Die Shnobe von Chalcebon habe ben mahren Glauben verrathen und ben Reftorianismus bestätigt. Bon ihm verleitet wollten fast Alle ber mehr als 10,000 paläftinenfischen Monche zwar die Lehre bes Guthdes, baf bie menschliche Natur von ber göttlichen gleichsam abforbirt worden fei, verdammen, aber auch ben Dhophpfitismus ber chalcebonenfischen Synobe nicht annehmen, weil bas Bekenntniß zweier Naturen burch Confequenz auch gum Betenntniß zweier Personen, also gum Reftorianismus fübren muffe. Sie beharrten barum fest auf ber Bebaubtung

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1177 (zuerst von ihnen aus einem Regensburger Cober publicirt). Mansi VI. p. 211, Quesnell unbefannt, Cacciari II. p. 331, Num. 85 (aus berselben Quelle, wie die Ballerini).

bloß einer Natur, ohne über die Art und Beise, wie Gottheit und Menscheit eine Natur sein können, sich irgend zu erklären. Da der Batriarch Iuvenalis von Jerusalem dem Berlangen der palästinensischen Mönche, die Beschlüsse von Chalcedon mit dem Anathem zu belegen, nicht entsprach, erregten diese, von der Wittwe Eudokia des Kaisers Theodosius II. unterstützt, einen Aufstand, verjagten den Invenalis, erhoben den genannten Mönch Theodossus zum Batriarchen, steckten beim Tumult sogar einige Häuser in Brand und tödteten mehrere der angesehensten Hophphisten. Ebenso versuhren sie darauf in den übrigen Städten Balästina's und setzen überall die rechtmäßigen Bischöse ab. Hievon benachrichtigte Julianus den Bapst, der in dem solgenden Schreiben antwortet.

### Inhalt.

- 1. (Der Papft) klagt über die Unruhen und Gewaltthaten der palästinensischen Mönche, mit welchen diese, die Katholiken verfolgten und zur Zustimmung zur euthchianischen Hä-resie zwangen.
- 2. Daß biefelben vom Raifer niedergehalten und die Partnädigen ins Exil getrieben werben follen.
- 3. Er fenbet ben Brief bes bl. Athanafius an Epictetus, um ihnen gu begegnen.
- 4. Bezüglich bes Bischofs Juvenalis von Jerusalem, welcher von ihnen vertrieben worben, und bes an seine Stelle Besetzen.

## Tegt.

Leo, ber Papft, (fenbet) bem Bifchofe Julianus (feinen Grug).

1. Cap. Arg und mit nicht wringem Schmerze gu

beklagen ift, was nach bem Berichte beiner Brüberlichfeit Die Schwärme falfcher Monche verüben, indem ber gottlofe Eutyches burch die Buth ber Betrogenen bie evangelifden und apostolischen Lehren mit Rrieg übergieht und fo fich und feinen Genoffen ben Untergang bereitet, welcher burch bie Langmuth Gottes beghalb binausgeschoben wirb. bamit es fich offenbare, wie fehr bie Feinbe bes Rrenges Chrifti bem Teufel bienen, ba bie haretische Bosheit aus ber alten Bulle ihrer Berftellung beraustritt und fich nicht mehr in' ben Schranken ihrer Beuchelei gu erhalten vermag und bas gange lang verborgene Gift ausspeit, indem fie nicht blog mit bem Griffel, fonbern auch mit Bewalt gegen bie Schüler ber Wahrheit mutbet, um bie Buftim= mung ber ungelehrten Einfalt ober bes furchtfamen Glau-bens gewaltsam zu erpreffen. Aber bie Rinber bes Lichtes burfen die Rinber ber Finfternig nicht fo fürchten, bag fie ale Befunde ben Buthenben nachgeben ober meinen, man muffe folden Leuten irgend eine Ehrfurcht bezeigen; wollen Diefe lieber zu Grunde geben als fich betehren, fo muß man bafür forgen, baß fie in ihrer Straflofigfeit nicht weiteren Schaben ftiften und, indem fie lange geduldet werben, nicht jum Berberben Bieler fich erheben.

2. Cap. Es ist mir nicht unbekannt, welche Liebe und Gnade wir unseren Söhnen, den heiligen und wahrhaften Mönchen, schulden, welche die Bescheidenheit ihres Berufes nicht verlassen und, was sie durch den Borsatz gelobten, im Leben ausführen. Die Hoffärtigen und Ruhestörer aber, welche sich der Berachtung und Unbilden gegen die Bischöfe rühmen, sind nicht für Diener Christi, sondern für Streiter des Antichrists zu balten und vorzüglich in ihren Borsstehern zu demüthigen, welche die unwissende Menge zur Bertheidigung ihrer Berkehrtheit aufstadeln. Da nun der mildeste Kaiser den katholischen Glauben mit der gauzen Liebe seines gottesssüchtigen Berzens umfaßt und, wie es allenthalben verlautete, durch diese Berwegenbeit der aufrührerischen Häretiler viel Arges geschieht, muß man bei

feiner Milbe bahin wirken, baß die Unstifter bieser Aufstände von ben wahnsinnigen Genoffenschaften entfernt und nicht bloß Euthches und Diostorus, sondern auch Alle, welche die rasende Schlechtigkeit so angelegentlich unterfätzen, an solche Orte gebracht werden, wo sie mit ihren Genossen der Volteelästerungen nicht verkehren können; denn vielleicht läßt sich die Einfalt Einiger auf diese Weise heislen und werden sie leichter zur Unversehrtheit des Geistes zurückgerufen werden, wenn sie von den Anreizungen der verterbenbringenden Lehrer frei sind.

3. Cab. Damit aber bie gur Befraftigung ber Frommen und gur Biberlegung ber Baretiter nothwendige Unweifung nicht mangle ober unbefannt fei, schickte ich bas Schreiben bes Bifchofes Athanafius beiligen Andentens an ben Bischof Epictetus,1) beffen Zeugniß Chrillus beiligen Unbentens auf ber ephesinischen Spuobe gegen Neftorius benütte, weil es die Menfchmetbung bes Wortes fo beutlich und genau barftellte, bag es ben Reftorins und Guthches fcon in ben Saretitern ber bamaligen Zeit befampfte. Die Unhanger bes Guthdes und Diostorus mogen es magen. einen Mann von jo großem Unfeben ber Unwiffenbeit ober Schlechtigkeit ju beschuldigen, ba fie vorgeben, bag unfere Lebre von ber Lebre und bem Sinne ber Bater abweiche.2) Das aber muß gur Befräftigung ber Befinnung aller Bifcofe bes Berrn bienen, bag bie Baretiter, welche icon längst in ihren Urbebern voraus erfannt und verurtheilt wurden, nunmehr die Lehre ihrer Gottlosigfeit offener gu behaupten anfiengen, bamit es, weil fich ihre Befinnung im Stillschweigen verbarg, nicht mehr zweifelhaft erscheine, ob

<sup>1)</sup> Ans biefem Schreiben wurden auch auf ber 1. Sitzung ber ephefinischen Spnobe Stellen gur Wiberlegung bes Reftorianismus verlefen.

<sup>2)</sup> Judem die paläftinenflichen Monche nicht blog bie calcebonenfliche Spnobe, sonbern auch bas Lehrschreiben Leo's als ben Reflorianismus neuerbings berwarfen.

in ihnen wirklich sowohl ber breifache Irrthum bes Apollinaris 1) wie anch die wahnsinnige Ansicht der Manichäer 2) hervorsproße. Da sie sich nun nicht mehr zu verbergen bemühen, sondern sich kühn gegen die Kirchen Christi erheben, muß man nicht dafür sorgen, ihnen die Kräfte aller Wagnisse zu sentziehen, mit Beobachtung der schon erwähnten Mäßigung in der Strase, daß man die Unverbesserlichen von den Ruhigeren absondert? Denn "böse Reden verderben gute Sitten,"" und: "Wenn der Berderber bestraft ist, wird der Weise vorsichtiger;"") so können vielleicht, wenn die Gesellschaft der Bösen zerstreut ist, einige Gefäße dem Teusel entrissen werden nicht derart stoßen, daß wir nicht für die Heilung bessen soch derart stoßen, daß wir nicht für die Heilung bessen soch

4. Cap. Der Bifchof Juvenalis jeboch, beffen Rrantung ju bebauern ift, batte fich in allgu großer Unbesonnen-

<sup>1)</sup> Auf diese Stelle wurde schon im 59. Briefe (s. Papstbriefe IV. Bb. S. 312 Note 3) verwiesen und daselbst der "dreifache Freihum" des Apollinaris angegeben; nur den bort au 3. Stelle angesührten Punct des Apollinarismus theilt Leo (in c. 2 des 124. Briefes und in c. 2 des 165. Briefes) dem Eutyches zu, wo er sagt, daß Dieser mit Apollinaris nicht so sen Leid als die Seele in Chrisso als wesensgleich mit der Natur des Martes erkläre

tur bes Wortes erkläre.

2) Auch darüber, daß die Enthchianer die Gottlosigkeit der Manickäer theilen, spricht sich Leo aussührlicher in c. 2 des 124. Briefes aus; sie sind nemtlich dadurch, daß sie einerseits leugnen, Ehristus sei dort Gottheit nach geboren worden, habe in bieser gelitten u. s. w., andererseits ihn auch nicht als wahren Menschen bekennen wollen, gezwungen, mit den Manickäern zu behaupten, Ehristus habe Alles nur dem Scheine nach gethan, auch nicht einen wahren menschlichen Leib gedabt, sondern nur die Gestalt eines solchen den Augen der Menschen zum Scheine gezeigt.

<sup>3)</sup> I. Cor. 15, 33. 4) Spriichw. 21, 11; bie Bulgata lieft: "Wenn . . . . ift, wird ber Einfältige weiser."

beit ben Gottesläfterungen ber Baretiter angeschloffen unb. indem er bem Eutyches und Diosforus beitrat, 1) viele Unerfahrene burch fein Beifviel in ben Abgrund gefturat, obwohl er fich bernach eines Befferen befonnen. Die aber, welche bas Bift ber Gottlofigfeit gieriger eingefogen hatten, wurben feine Begner, nachbem fie vorher feine Schuler waren, fo baf er felbft burch Das, mas er berangezogen, gu leiden hatte;3) es mare ju munschen, bag fie ibn in ber von ibm erwählten Beiferung nachahmen, wenn fie nur bas Zeugniß jener beiligen Orte, um welche fie mobnen. bebergigen wollten. Wie es aber mit Dem ftebe, welcher bie Stelle bes noch lebenben Bifchofs erschlich, tann nach ber Beschaffenheit bes Beschehenen nicht zweifelhaft fein, und sicherlich ift Der bofe, ben bie Feinde bes Glaubens lieben. Inbeg wolle beine Brüberlichfeit in ihrer frommen Sorgfalt und Dubewaltung fortfahren, bamit bu mich burch öftere Schreiben über ben Fortgang ber Dinge unterrichteft. Gegeben am 25. November unter bem Consulate bes Berculanus.

# 110. Brief des frömmsten Kaisers Marcianus an Leo, den Erzbischof von Rom.3)

## Einleitung.

Bifchof Anatolius mar über bie entschiebene Digbilligung bes 28. Canons und über bie beghalb ihm vom Bapfte gemachten Borwürfe fehr erbittert; seinem erbärmlichen

<sup>1)</sup> hiemit gebenkt ber Papft bes unwürdigen Betragens bes Bischofs Juvenalis auf ber ephefinischen Räuberspnobe, welches bieser bernach auf ber Spnobe von Chalcebon corrigirte.

<sup>2)</sup> Ut sua ipse nutrimenta pateretur.
3) Baller. I. p. 1181, Mansi VI. p. 215, bei Quesnell nach Num. 88 (117), Cacciari II. p. 348 nach Num. 90 (117).

Charafter gang gemäß suchte er feine Rachegelufte auf ver-Schiebene Beife au befriedigen; er entfette feinen eifrig tatholischen Archidiaton Aëtius, indem er ihn gegen seinen Willen gum Briefter ordinirte und in ein anftändiges Eril verwies, an feine Stelle aber einen gewiffen Anbreas fette. ber ale Monophpsit abgesett worben mar. Noch größere Bermirrung aber verursachte er baburch. baf er ben Brief bes Papftes, obichon biefer bie Synobe von Chalcedon befraftigte, megen ber Berwerfung ber feinen Chrgeis befriebigenden Bestimmungen nicht promulgirte, fo bag fich alebalb um die Mitte ober in ber 2. Balfte bes 3. 452 bas mabricheinlich von Anatolius felbst ausgestreute, von den Euthchianern begierig erhaschte Berücht im Driente verbreitete, ber Bapft wolle bie Synobe nicht anerkennen, ja er verwerfe fie. Dieg gab ber Irrlehre wieber mächtigen Borfdub und Muth zu verschiedenen Gewaltthaten; Dieß ift auch die Beranlaffung bes gegenwärtigen Schreibens bes Raifers an ben Babft, welches biefer mit bem 115. Briefe ermiberte.

### Inhalt.

(Der Raifer) verlangt vom Bapfte die nothe wendige Bestätigung der Shnode von Chalcebon: er lobt deffen Standhaftigkeit in der Bertheidigung der Canones und in der Unterbrückung der Neuerung.

## Tert.

Die Sieger Balentinianus und Marcianus, bie glorreichen Triumphatoren, emigen Raifer, (entbieten) bem heiligsten Bater und wahrhaft ehrwürdigen Erzbischofe Leo (ihren Gruß).

Bir munfchen fehr, bag beine Seligfeit fich bei bem

Empfange bes Schreibens unferer Durchlauchtigkeit wohl befinde, und bitten, bag bu uns burch die Bermittlung beines Gebetes bie Onabe bes allmächtigen Gottes erlangeft, bamit feine barmbergige und friedfertige Große unferem Reiche alles Glüdliche und Erwünschte verleiben moge. Wir vermundern une gar febr, bag nach ber Synobe von Chalcebon und nach bem Schreiben 1) ber ehrmurbigen Bifchofe an beine Beiligfeit, in welchem fie bir alle Berhandlungen ber Spnobe mittheilten, noch gar tein berartiger Brief von beiner Beiligfeit überfenbet murbe, welcher in ben beiligften Rirchen verlefen werden und jur Renntniß Aller gelangen follte.") Dieg regte in ben Seelen Giniger, welche auch jest noch ber bofen Lehre und Bertehrtheit bes Guinches anbangen, farte Zweifel an, ob beine Geligfeit bas auf ber beiligen Synobe Befchloffene beftätigt habe. Deghalb wolle beine Frommigfeit ein Schreiben aussenben, burch welches es allen Rirchen und Gemeinben offenbar wirb, bag bas auf ber beiligen Synobe Befchebene von beiner Geligfeit befräftigt worden fei. Das (Gine) zwar hat beine Beiligkeit, wie es einem Bischofe bes apostolischen Stubles ziemte, trefflich geleiftet, baß fie bie firchlichen Canones bewachte und an ber alten Sitte und ber einmal festgesetten und bis auf ben heutigen Tag unverlett gebliebenen Ordnung feine Neuerung bulbete.3) Deine Beiligfeit wird es jedoch

1) D. i. bas 98. Schreiben.

<sup>2)</sup> Siezu bemerken die Ballerini: "Die Bestätigungsschreiben bes apostolischen Stuhles für die allgemeinen Synoden mußten also in den Kirchen des Orients gelesen werden und mußte diese Bestätigung Allen bekannt gemacht werden, damit Niemand barüber im Zweisel sei und den Beschlüssen der Synode sich widerigen könne." Also ein ganz offenbarer Beweis für die Nothwendigkeit der päpstlichen Bestätigung.

3) Zu dieser Aeusserung des Kaisers bemerkt Hefele (II. S. 557

<sup>3)</sup> Zu dieser Aeusserung des Kaisers bemerkt Desele (II. S. 557 Note 2): "Leo selbst (im 115. Schreiben), Papft Gelasius I. in seiner Epist. ad Dardanos und auch die Ballerini haben dieser Stelle zu viel Werth beigelegt. Mir scheint sie eine Art captatio benevolentiae zu sein, nicht aber eine wirkliche Belobung wegen Richtanerkennung des 28. Canons." Ich halte die Auf-

von Anberen') gang beutlich erfahren können, mas alles wegen bee Schreibene beiner Beiligfeit von Ginigen gescheben ift, welchen wir nicht entgegentreten wollten , bis 2) es beine Bottesliebe beftätigt, bag bie Spnobe von Chalcebon in Übereinstimmung aller Bischöfe bem mahren tatholischen und orthodoren Glauben gefolgt fei. Defibalb wolle beine Ehrwürdigkeit fo bald als möglich einen Bescheib absenden. burd welchen fie gang beutlich zeigt, baß fie bie Synobe von Chalcebonbefiatige, bamit Die, welche Ausflüchte fuchen. feinen Zweifel über bas Urtheil beiner Beiligfeit baben fonnen. Gegeben am 15. Februar in Constantinovel.8)

## 111. Brief des Papstes Leo an den Kaiser Marcianus. 4)

Aber Metius und Andreas.

## Inhalt.

## 1. Der Berdacht in Betreff ber Orbingtion

faffung Hergenröthers für annehmbarer, wenn er (Photius I. S. 85 Note 184) fagt: "Die folgenden Worte, daß ber Bapft. . . bie firchlichen Canones gewahrt und keine Neuerung gedulbet, find vielleicht von einer captatio benevolentiae nicht frei; aber im Munbe Marcians hatten fie immer eine große Bebeutung, und ber Wortlaut berechtigt vollfommen, eine Anerkennung ftrengen Pflichteifere barin ju feben."

1) Bom Bischofe Julianus nemlich, wie es aus bem vorber-

gehenden und aus bem 115. Briefe erhellt.

2) Der Ginn fordert bier jedenfalls eine ber bon ben Bal-Ierini mit ounw vorgeschlagenen abnliche Ergangung; ber Tert Iantet: οίς αντιβήναι ούχ αν έβουλόμεθα, διαβεβαιουμένης της σης θεοφιλείας etc.

3) Wie aus dem Berlaufe ber Thatfachen und aus ber Untwort bes Bapfles ersichtlich, ift bas J. 453 hinzu zu ergangen.
4) Baller. I. p. 1185 u. II. p. 1507, Mansi VI. p. 217, bei Onesnell Num. 84, Cacciari II. p. 333, Num. 86.

bes Anatolius fei burch fein Glaubensbetenntniß befeitigt worben.

2. Aëtius fei ungehörig von ihm bes Archi-

bigfongtes enthoben worben.:

3. (Der Papfi) bittet ben Marcianus, er wolle ben Anatolius von unerlaubten Sanblungen ablenten und bem Julianus gewogen sein.

## Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Raifer Marcianus (feinen Grug).

1. Cap. Mit welch' ausgezeichneter Frommigteit und mit welch' glorreichem Gifer euerer Milbe ber driftliche Glaube jungft wieber vollständig erneuert und ber besondere Schut feines Beiles vom Berrn wieberhergeftellt worben fei, weiß die gange Belt. Bemerkt man nun, baß fich gegen bie Bollenbung eines fo michtigen Wertes von bem entgegengesetzten Beifte ein Wiberftand erhebe, fo muß man bie Bilfe euerer Frommigfeit anrufen, welche bie gottliche Vorfebung gum Schute ber tatholifden Wahrheit bereitete. fo daß ihr, da 11 euerer Macht übergeben ist, auch die in weiter Ferne entstandenen Argerniffe auszurotten, um fo weniger die auftommen laffet, welche unter eueren Augen fich zu erheben wagen. Die Ordination des Bischofs Anatolius hatten mir, ber allwiffenbe Gott ift mein Beuge, bie Urheber feiner Confecration (ich muß es gestehen) verbachtig gemacht und glaubte ich, es fei von ben Bablern ein (ihnen) Ahnlicher gewählt worben, und die Folge war, baß ich, als er um bie Gemeinschaft bes apostolischen Stubles anfuchte, lange gögerte, ihm Friedensbriefe gu fenben. Da fich aber für ihn bas Beugniß enerer Frommigfeit verwenbete und bezüglich feines Blaubens und feiner Ginmuthigfeit alles Bunfchenswerthe und Gute verfprach, hielt ich sein Bekenntniß für so aufrichtig, daß ich dennoch nicht abließ ihn zu ermahnen, was er zu beobachten habe, und schärfte es ihm unaufbörlich und dringend ein, Keinen von den Berfolgern des Flavianus seligen Andenkens in seiner Gemeinschaft zu haben und die Anhänger des Häretikers Enthiches als Feinde Christi wahrhaft zu verabscheuen. Er schien Dieß so gehorsam angenommen zu haben, daß er melbete, der Diakon Andreas sei als Bertheidiger der euthdianischen Häresse von ihm abgesetzt worden. Hierauf schrieb er mir bezüglich Dessen, was auf dem Concil im Interesse des katholischen Glaubens bestimmt worden war, so, wie es sich für einen katholischen Bischof ziemte.

2. Cap. Nachbem also Dieß zur Empfehlung seines Anfanges vorausgegangen war, weiß ich nicht, was ihn bewog ober veranlaßte, einen katholischen Mann, welcher ben nestorianischen und euthchianischen Häretikern gleich standbaft entgegentrat, (seinen) Archidiakon, unter dem Scheine einer Auszeichnung zu degradiren und die Berwaltung der ganzen kirchlichen Angelegenheiten und Geschäfte plöglich dem Euthschianer Andreas zu übertragen, wobei er vor allzu großer Aufregung so verwirrt war, daß er die zur Kränkung erstehellte Ordination, der apossolischen Überlieserung 1 entweder unkundig oder darauf vergessend, am Freitage vornahm, als ob das Berschulden dieser Ordination nicht viel mehr

<sup>1)</sup> Bon bieser apostolischen Ueberlieferung, welcher gemäß bie Priefter- und Leviten-Weihe nur am Sonntage ober in ber Nacht zum Sonntage vorgenommen werden dars, spricht Leo aus-flihrlich in c. 1 des 9. Briefes an Diostorus (s. Papsibriefe IV. Bd. S. 59).

<sup>2)</sup> Unter Sexta sabbati ist jedenfalls der 6. Tag der Boche, der Freitag, sowie in dem Sate des citirten 9. Brieses "ejus noctis, quae in prima sabbati lucescit" unter prima sabbati der erste Tag der Boche, d. i. der Sonntag zu verstehen; unrichtig giebt also Hessel (II. S. 557) das sexta sabbati mit "um die sechse Stunde eines Samsags."

ben Bischof träse als ben Briester, welcher, trothem er weber an seinem Glauben noch an seinen Sitten Etwas au tabeln fand, bennoch die Entsernung des Schuldlosen unter dem Scheine der Beförderung<sup>1</sup>) vollzog, wobei er noch die Unbilbe hinzusügte, daß er ihn durch die Anstellung bei einem Cömeterium gewissermaßen mit dem Exil bestraste.<sup>2</sup>) Ich wage es jedoch, Diesen euerer Frömmigkeit zu empsehelen, damit er durch keine weiteren schädlichen Anseindungen zu leiden babe, welchen der Herr, wie ich ersahren, unter eueren Schutz stellte.

3. Cap. Ich füge aber auch noch biefe Bitte hinzu, baß ihr in ben obengenannten Bifchof, welcher seinem Berssprechen untreu wird und euer Zeugniß und euere Gnade allzusehr vergißt, unablässig" mit ernstem Tabel bringen wollet; er höre auf, die Katholiken zu verfolgen, er höre

1) Das Amt eines Archibiakon war ein ganz hervorragenbes; er übte in sehr ausgedehnter Beise die kirchliche Jurisdiction aus, ähnlich dem heutigen Generalvicar, er stand dem Bischofe in der Regierung der Diöcese zur Seite, sührte die Aufsicht über die niederen Kleriker, war der Borstand der kirchlichen Notare, so daß die Entsernung von diesem Posten auch dann einer Degradirung gleichtam, wenn der Diakon die Priesterweihe erhielt.

2) Die Sömeterien hatten in der alten Zeit, solange die

<sup>2)</sup> Die Cömeterien hatten in ber alten Zeit, solange die Berfolgungen dauerten, eine ganz andere Bedeutung als später; waren sie ehedem den Christen verehrungswürdig und iheuer, weil sie daselbst den Gottesdienst feierten und das Andenken an die daselbst dern Gottesdienst feierten und das Andenken and die daselbst beerdigten Märtyrer begiengen, so erkaltete später im Berkaufe der Friedenszeiten diese Berehrung und Liebe zu den oft weit don den Städten entsernten Orten, so daß sie dalb vereinsamt dassanden, weil man lieder in die nahe und prachtvolle Cathedrale gieng; daher war auch die Anstellung der Briester bei den Sömeterien, um dort zu Ehren der Märtyrer den Gottesdienst zu halten in späterer Zeit, eine durchaus nicht gesuchte und erschendle und erschien bei einem abgedankten Archibiakon jedenfalls wie ein anständiges Cris.

<sup>3)</sup> Necessarie bier = incessanter.

auf, Diejenigen zu ichabigen, welche bas Wohlgefallen bes Flavianus feligen Andenkens genoßen, und fich die Gefells schaft Derer zu mählen, welche Jener tabelte. Denn wir werden ibm unfere brüderliche Liebe nicht anbere zuwenden können, als wenn er beweift, baß er die Feinde bes tatholifchen Glaubens verabscheut und bie Genoffenschaft Desjenigen 1) von fich weift, ben er mit Recht abgesett. Satte Diefer fich auch burch eine großartige Benugthung gereinigt, to follte er bei feiner Rudfehr von jenem bedentlichen Irrthum ben fatholischen Diatonen nache, nicht aber vorgesett werben. Auch barum bitte ich bas Wohlmollen euerer Milbe, bağ Ihr eueren Berehrer, meinen Bruber, ben Bifchof Julianus in enerer Liebe, bie ihr ihm gu fchenfen gerubet, behaltet; in feinen Sulbigungen moge euch bas Bilo meiner Gegenwart erscheinen. Denn im Bertrauen auf die Reinheit feines Glaubens übertrug ich ihm meine Stellvertretung gegen bie Baretifer unferer Beit und forberte megen ber Bemachung ber Kirchen und bes Friebens, baß er fich von euerem Sofe nicht entferne.") Seine Rathfcblage für bie Gintracht ber fatholischen Ginheit wollet als Die meinigen annehmen und Gottes Wohlgefallen erlangen, ber euch nebft ber Raiferfrone auch bie Balme bes Briefter-

<sup>1)</sup> D. i. bes von Anatolins felbst früber abgesetten nunmehr jum Archibiakon beförberten Diakons Anbreas.

<sup>2)</sup> Wir haben hier die Creditive des ersten ständigen papstlichen Apotrisiars oder Runnins am Hofe zu Constantinopel, wozu nur ganz tüchtige und zuderlässige Männer, häusig Diatonen der römischen Kirche, gewählt wurden, von denen Einnge nochmals den papstlichen Sinhl bestiegen. Auch die alten Patriarchen hatten schon früher ihre Apotrisiare in Constantinopel, deren Stellung und Beruf jedoch ein anderer war; hatten diese die Angelegenheiten ihrer Kirchen und Diöcesen zu vertreten, so war es, wie ans den obigen Worten Leo's ersichtlich, Ausgabe d 8 päpstlichen Apotrisiars, sit die Keinheit des Gaubens und sür die Ershaltung der Eintracht und des Friedens zu wachen.

thums verleihen möge. Gegeben am 10. Mars unter bem Confulate bes erlauchteften Opilio.1)

## 112. Brief des Papstes Leo an die Kaiserin Pulcheria.2)

Aber Metins und Andreas.

#### Juhalt.

1. (Der Papft) beklagt sich, bag nach Entfernung bes Aëtius Anbreas ben kirchlichen Angelegenheiten vorgesetzt worden.

2. Er verlangt, bag Alles in ben vorigen Stand

gurüdberfest merbe.

## Tegt.

Lev, ber Bifchof. (fenbet) ber Raiferin Bulcheria (feinen Grug).

1. Cap. In Folge ber vielen Beweise, burch welche sich die Gesinnung euerer Frömmigseit in der Liebe zur Pirche Gottes offenbart, ruft man, so oft irgend ein Argernis entsteht, wit Recht euere Hilfe an, damit der Glaube, welcher durch euere Unterstützung gegen die Lügen der Härertiter vertheidigt wurde, die fortbauernde Festigseit eines sicheren Friedens erlange. Denn was nützt es, aussen die Gegner der Wahrbeit unterdrückt zu haben, wenn dieselben innerhalb des Schafstalles des Herrn wieder aussehen? Was

<sup>1)</sup> D. i. i. J. 453.

<sup>2)</sup> Baller, I. p. 1183, Mansi VI. p. 220, bei Quesnell Rum. 85, Cacciari II. p. 385, Rum. 87.

alfo, wie ich erfahren, bezüglich meines Sohnes Aletius vorgieng, beängstigt mich gar fehr und läßt mich mit autem Grunde fürchten, es bereuen ju muffen, bag ich bezüglich bes Bischofs von Conftantinovel, welcher von ben Feinden bes Glaubens ordinirt worben war, auf euer Bureben befferen Bebanken Raum gab, nachbem er burch bas fo gewichtige Beugniß euerer Frommigfeiten babin unterstützt worben, baß ibm Die Unzuverläffigkeit feiner Ordination nicht zur Laft fiele. weil er euere Bermenbung genoßen. Deghalb fieng ich an, mich zu freuen. ba es bieß, er ehre bas Andenten bes feligen Flavianus und wiberflebe ben Bersuchen ber Baretiter. Allein es betrübt mich, baß er fich, wie bie Rlage bes vorgenannten Bebauernswerthen es zeigt, zum Schlechtern geanbert und nun Den gum Archibiaton eingesett bat. ber, wie er felbst is befannte, bon ihm abgefett morben, ber fich bei une 1) ale einen Bertheibiger ber euthchianischen Barefie verrathen hatte. Inbem er Diefen jett ben tirchlichen Angelegenheiten vorfette, erwies er ihm biefe Bunft ficherlich megen feiner baretifchen Bertebrtheit; benn hatte berfelbe auch burch eine großartige Genugthunng Ber-Beihung fich verdienen tonnen, fo burfte er boch nimmermehr Denen porgezogen werben, welche im Glauben feft geblieben maren.

2. Cap. Demnach, weil es euerer Milbe nicht unbekannt ift, wie fehr burch schammürbige Saumseligkeit ober binterlistige Nichtswürdigkeit die Gefahr großgezogen wird, so wollet den Bischof durch die Auctorität euerer Milbe zu dem Bekenntnisse seines Glaubens zurückrufen. Er soll weder sich selbst so bemakeln noch seinen Ruf misachten, den er durch euere Gnade gewonnen; er soll die Gemeinsschaft des Häreiters, welche er schon längst von sich ent-

<sup>1)</sup> hienach könnte man mit Einigen vermuthen, bag ber Diaton Andreas perfonlich in Rom gewesen, wenn man nicht annehmen will, daß er seine entschiantiche Gesinnung etwa nur in einem Briefe an den Bapft geoffenbart habe.

fernte, aufgeben und von ber Berfolgung Desjenigen abfteben, ber feine Gunft mehr verbient. 3ch freue mich, baf ihr beffen Unschuld fo beschütztet, baß euere Frommiafeit feinem Rummer mit verdientem Trofte beiftanb. Wie febr euere Suld gegen meinen Bruber, eueren Berehrer. ben Bifchof Julianus gunehmen foll, ermeffet nach bem Entscheibe bes apostolischen Stubles; ihm nemlich babe ich in ber Angelegenheit bes Glaubens, bem euere Berrlichkeit ergeben ift, infofern meine Stellvertretung übertragen, baß er in ber euch gebührenden Ehrerbietung verharre und mich ftete euerer Frommigfeit barftelle, indem er in ber But bes Blaubens und in ben firchlichen Ungelegenheiten vollftanbig an meiner Statt Sorge trägt und angemeffene Rathfchlage zum Wohle ber gesammten Rirche ertheilt. fo baß in ihm weber ben Ratholiten, benen wir Silfe angebeiben laffen wollen, euer Schutz noch euch meine Ergebenheit mangelt. Gegeben am 10. Marz unter bem Confulate bes erlauchteften Opilio.

## 113. Brief des Papstes Leo an den Bischof Inlianus von Ros. 1)

Aber Mötins und Andreas.

### Inhalt.

1. (Der Bapft) bankt ibm, bag er an feinen vielen Leiben Theilnahme gezeigt, und betlagt fich über bie Absetzung bes Aëtins.

2. Er will, baß Julianus gu Conftantinopel bie Glanbensangelegenheit bemache. Unatolins fei vom Raifer gerügt worben.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1189 u. II. p. 1514, Mansi VI. p. 221, bei Duesnell Rum. 86, Cacciari II. p. 337, Rum. 88.

3. Über ben Aufruhr ber agnptischen unb pa- läftinenfischen Dondie.

4. Bezüglich feines Schreibens und ber Uberfetung ber Acten ber chalcebonenfischen Synobe in's Lateinische.

## Tert.

Leo, Bifchof von Rom, (fenbet) bem Bifchofe 3ulianus von Ros (feinen Grug).

1. Cap. In bem Schreiben beiner Liebe ertonnte ich beine brüderliche Zuneigung, weil bu an ben vielen und gewaltigen Leiben,1) welche wir zu ertragen hatten, liebevollen Untheil nimmft. Aber baß boch bie Leiden, welche ber Berr guließ ober wollte, gur Befferung ber Erhaltenen bienten und die Sünden aufborten, bamit bas Ungemach enbe! Beibes wird ein Geschent ber Barmbergigfeit Gottes fein. fowohl wenn er bie Beißel entfernt, wie auch, wenn er bie Bergen ber Seinigen gu fich befehrt. Gleichwie aber beine Brüderlichkeit jener feindliche Überfall betrübte, welcher bei uns wüthete, ebenso beangfligt es mich. bag, soweit es beine Briefe anzeigen, in ber Kirche von Constantinopel Die Nachstellungen ber Baretiter nicht ruben und man Belegenbeit fucht. Die ju qualen, welche ben tatholischen Glauben vertbeibigten. Denn indem Actius von bem Umte bes Archibiafonates unter bem Scheine ber Beforberung entfernt und an feine Stelle ber wegen ber Bemeinschaft mit ben Baretitern abgesetzte Andreas eingefett wirb, indem ben Untlägern bes Flavianus feligen Andentens Ehre erwiesen, bie Genoffen ober Schuler bes gottesfürchtigften Betenners aber unterbriidt werben, zeigt es fich allzu beutlich, wohin

<sup>1)</sup> Siebei ist an die Drangsale bes hunnen-Ginfalles in Italien zu benten.

sich ber Sinn bes Bischofs jener Kirche neigt. Ich zögere mit ber verdienten Strafe und warte, was er felbst in seinen Briesen zu thun gebenkt, welche er nach ber Meldung unseres Sohnes Aötius senden will; indem ich ihm Zeit zur freiwilligen Besserung gebe, wünsche ich Milberung meines Schmerzes. Bezülglich Dessen aber, was die Wahrung des firchlichen Friedens betrifft, schried ich dem milbesten Kaiser und der frömmsten Kaiserin, welche, wie ich nicht zweisse, in ihrer Ergebenheit gegen den Glauben dafür sorgen werden, daß gegen den Ruhm ihres eigenen Werkes die (bereits) verdammte Häresse nicht aufzukeimen vermag.

2. Cap. Defhalb alfo wolle beine Liebe, theuerfter Bruder, die Sorge bes apostolischen Stubles in frommer und unermüblicher Beife auf fich nehmen, welcher bir, als feinem Bögling, gegen bie baretifden Reftorianer und Eutucbianer mit bem Rechte einer Mutter bas fatholische Umt anvertraut, daß bu unter bem Beiftande ber göttlichen Silfe unabläffig über bie Lage von Constantinopel macheft, bamit fich ja nicht ein gottlofer Wirbelwind ber ebengenannten Lehren erhebe. Weil ber Glaube ber glorreichen Berricher ein so großer ift, baß bu ihnen mit Zurersicht beine Rathichläge und Absichten anvertrauen tannft, fo bediene bich ihrer Frömmigkeit zum Nuten ber ganzen Kirche! Fragt aber beine Liebe um Rath bezüglich folder Ungelegenheiten. in welchen bu zweifeln zu muffen glaubteft, fo merbe ich nicht ermangeln, auf beine Berichte bir eine unterweisenbe Antwort zukommen zu laffen, so baß bu mit Ausschluß ber Berhandlung jener Angelegenheiten, welche in ben einzelnen Rirchen durch das Erkenntnig ihrer eigenen Borfteber beftimmt werben muffen, biefe besondere Sorge an meiner Statt übernimmft, baß weber bie neftorianische noch bie euthchianische Barefie irgendwo wieber gu Rraften tomme, weil bem Bifchofe von Conftantinopel Die Rraft bes Ratholiten fehlt und er meber für bas Beheimniß bes menfchlichen Beiles noch für feinen Ruf febr beforgt ift; benn befäße er einige geiftige Regfamteit, fo follte er bebenten.

fowobl wer seine Ordinatoren waren, als auch weffen Nachfolger er ift, fo baß er mehr bem feligen Flavianus als ben Urhebern feiner Burbe nachfolgte. Wenn alfo bie gottesfürchtigften Berricher meiner Bitte gemäß 1) ben Bruber Unatolius megen ber mit Recht vorgebrachten Befchwerben Bu tadeln geruben werben, fo moge beine Liebe ihre Gorgfalt bamit verbinden, daß alle Argerniffe beseitigt merben. eine gang vollständige Befferung vorgenommen werbe und er von ben unserem Sohne Aëtius zugefügten Unbilben abftebe. Gefett nemlich, er hatte irgend eine Urfache gehabt, weßwegen er bem Archibiaton gurnen mußte, fo follte bei einem tatholifden Bifchofe aus Chrfurcht por bem Glauben Dieß eber übergangen werben, als bag ben Boften eines Ratboliten ein gang nichtswürdiger Baretiter erhielt. Rachbem ich also ben weiteren Verlauf werbe erfahren haben. werde ich beutlich ermeffen können, was zu thun ift. Denn einstweilen bielt ich ben Schmerz gurud und wollte lieber Langmuth üben, um Gelegenheit gur Bergeihung gu haben.

3. Cap. Bezüglich ber palästinensischen Mönche aber, welche schon seit Langem in aufrührerischer Uneinigkeit sein sollen, weiß ich nicht, von welchem Geiste sie noch getrieben werben. Es ist mir auch von Niemand noch eröffnet worden, welche Ursachen ber vorher erwähnten Zwietracht sie vorzuziehen scheinen, ob sie nemlich der euthchianischen Verkertreit mit solcher Buth ergeben sind, oder ob sie Das mit unauslöschlichem Schmerze erfüllt, daß ihr Bischof zu dieser Gottlosigkeit verfährt werden konnte, daß er im Widerspruch mit den Zeugnissen jener heiligen Stätten,

<sup>1)</sup> Bährend die Ballerini hiebei an die in c. 4 des 104. n. 105. Briefes ausgesprochene Bitte Leo's denken, Kaifer und Kaiferin mögen den Anatolius wegen seines Ehrgeizes zurechtweisen, und demyusolze meinen, dieser Tadel sei schon ergangen, glaubt Hesel (II. S. 558 Note 3), daß Leo diesen Tadel erst erwartete in Folge seines 111. Briefes, und halte ich Letteres für wahrlicheiniticher.

burch welche bie gange Welt belehrt wird, von ber Bahre beit ber Menschwerbung bes Berrn abfiel und fie Das an ibm für unverzeiblich halten, mas man an Anteren burch Rachficht beilen gu tonnen glaubte.1) Daber wünfche ich auch bezüglich Diefer genauere Aufflarung, bamit man auch für ihre Befferung in geeigneter Beife forge; benn etwas Unberes ift es, gegen ben Glauben einen gottlofen Rampf führen, etwas Unberes, fich für ben Glauben übermäßig gu ergurnen. Biffe auch, baß bie Papiere, beren Genbung ber Briefter Wetius ichon früher anzeigte, fowie ber furze Glaubensbericht,2) ben bu geschickt zu haben erklärft, noch nicht an mich gelangt fint. Wenn fich bir alfo bie Belegenheit eines rascheren Überbringers barbietet. fo febe ich es gerne, baß eine etwa nützlich erscheinenbe Unterweisung mir fobald ale möglich zugesenbet werbe. Bezüglich ber ägpptifchen Monche aber wünsche ich zu wiffen, in wie fern fie rubig ober welcher Glaubensgefinnung fie find; auch mas an mabrhaften Nachrichten über ben Frieden ber alerandrinischen Rirche an euch gelangte; welche Schreiben ich an ihren Bischof 8) und an beffen Ordinatoren und Kleriter

<sup>1)</sup> Da ber Papst in c. 1 bes 109. Briefes an Julianus bie tumultuarischen Mönche von Palästina für entschiedene Eusthatener hält, muß er durch eine inzwischen erhaltene Nachricht in seinem Urtheise über sie schwankend geworden sein; vielleicht vernahm er, daß sie, wie in der Einleitung zum 109. Brief erwähnt wurde, den Euthches derbammer, und wußte nun nicht, ab ihre Empörung gegen ihren Bischof Judenalis aus Parteinahme sür die Höreise entspringe und der jetzigen Orthodoxie Ienes gelte, oder ob sie aus sidergroßem Feuereiser sir den orthodoxie Grauben den Judenalis wegen seiner früheren Berirrung vertrieben.

<sup>2)</sup> Breviarium fidei erffaren bie Ballerini für einen lateinischen Auszug ber Acten ber 3. u. 6. Sitzung bes halcebonenfilden Concife.

<sup>3)</sup> Diefer Brief Leo's an ben neuen Bischof Proterius von Merandrien ift berforen gegangen; er scheint jedoch, soviel aus dem 127. n. 129. Schreiben ersichtlich, die Forderung eines vollständigeren und deutsicheren Glanbensbekenntuisses an Proterius enthalten zu haben.

geschickt babe, sollst bu aus ben übersenbeten Abschriften erfahren. Ebenso werben bir bie übermittelten Abschriften zeigen, welche Worte ich jetzt an ben milbesten Kaiser und an die gottesfürchtigste Kaiserin richtete.

4. Cap. Ich möchte aber wissen, ob mein Brief,") welchen ich in Betreff bes Glaubens an die Menschwerdung bes Herrn noch bei Lebzeiten des Flavianus heiligen Andenkens an deine Liebe durch den Diakon Basilius geschickt hatte, deiner Brüderlickeit übergeben wurde, weil es mir verdächtig erscheint, daß du über seinen Inhalt nie eine Andeutung machtest. Bon den Shnodalacten, welche alle Tage auf dem Concil zu Chalcedon abgefaßt wurden, hat man bei uns wegen der Berschiedenheit der Sprache ein wenig klares Berkändnis. Deshalb trage ich es deiner Brüderlickeit besonders auf, Alles in einen Coder zu sammeln und ganz vollständig in's Lateinische zu übersetzen, damit wir bei keinem Theile der Berhandlungen zweiseln können und durchaus nicht schwankend sein kann, was durch deine Bemühung zum vollen Verständnisse gebracht worden ist.") Gegeben am 11. März unter dem Consulate des erlauche testen Ovilio.

<sup>1)</sup> D. i. ber 35.

<sup>2)</sup> Hienach ergiebt sich, das man damals in Kom zwar die vollständigen Acten der chalcedonensischen Synode besatz, aber sast nur in griechischer Sprache, nur wenige Bruchtseite in lateinischer Sprache. Ob und in wiesern Julianus von Kos diesem Austrage des Papsies, eine vollständige Sammlung und Uebersetzung jener Acten zu machen, entsprochen habe, wurde schon oben (S. 67) in der Einleitung zum 98. Schreiben in Kürze angedeutet; aussichtlicher darauf einzugehen, liegt ausser dem Berreiche nuterer Arbeit.

114. Brief des Papftes Leo an die Bischöfe, welche auf der heiligen Synode von Chalcedon versammelt waren.1)

## Tubalt. 2)

1. (Der Papft erflärt, bag) er Dem, mas in Chalcebon bezüglich bes Glaubens befchloffen murbe, zustimme.

2. Niemals burfe von ihm Das für giltig erflart werben, mas bafelbft im Biberfpruch mit

ben nicanischen Canones gefchab.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1193 u. H. p. 1522, Mansi VI. p. 225 bei Quesnell Num. 87, Cacciari II. p. 343, Num. 89, Hin-schius p. 577, Num. 12. Mit biesem und bem solgenden Schreiben entsprach Leo bem Bunsche bes Raifers nach einer ausbriidlichen Beftätigung ber dalcebonenfischen Glaubensenticheib. ungen gegenuber ben im Orient verbreiteten gegentheiligen Berüchten. Beibe Briefe murben an ben Raifer gefanbt, welcher bie Bufenbung biefes erften an bie einzelnen Mitglieder ber Gp. nobe von Chalcebon beforgte.

<sup>2)</sup> In einigen Sammlungen unter bem Litel: "An bie Synobe von Chalcedon, daß bloß Das gelten durfe, was bezüglich bes Glaubens gegen Eutyches beschloffen murbe; bas Uebrige fei zu caffiren." In ben halcebonenfischen Sammlungen nach Rufticus: "Brief des beiligften und feligften und apostolischen, von ber Gnabe Gottes völlig erfüllten Papftes Leo, welcher alle Ber-handlungen ber Synobe von Chalcebon beftätigt und nur jene verwirft, welche in Folge bes Ehrgeizes ber Conftantinopolitaner im Wiberfpruche mit ben Berordnungen bes nicanischen Concils veranstaltet murben. Durch biefen Brief antwortete er auf ben obigen Bericht ber hl. Spnobe;" hiemit beutet ber Sammler auf bas bei ihm unmittelbar vorhergebenbe, bei uns unter Rum. 98 aufgeführte Synobalichreiben. In ben vorquesnell'ichen Ausgaben lautet ber Titel : "Brief, gerichtet an Juvenalis und an bie fibrigen Bifcofe, welche ber bl. Spnobe von Chafcedon anwohnten."

### Tegt.

Leo, ber Bischof, (fendet) ber heiligen, in Chalcebon gehaltenen Shnobe (feinen Gruß).1)

1. Cap. 3ch zweifle nicht, bag euere gefammte Bruberschaft weiß, bag ich bie Entscheibung ber beiligen Shnobe, welche wegen ber Befestigung bes Glaubens in Chalcebon gehalten worben, von ganzem Berzen gebilligt habe, weil es burchaus unzuläffig war, bag ich, ben bie von ben Baretitern verurfachte Störung ber Ginheit bes fatholifden Glaubene betrübte, nicht frobloden und mich nicht freuen follte, daß fie wieder völlig bergeftellt fei. Dieg aber battet ihr nicht bloß aus ber Thatsache ber feligsten Zustimmung felbft ,3) fonbern auch aus meinen Briefen erfeben tonnen, welche ich nach ber Rudtehr ber Meinigen an ben Bifchof von Conftantinopel richtete, wenn er euch bie Antwort bes apostolischen Stuhles hatte mittheilen wollen. Damit alfo bei Niemand burch boswillige Deuter ein Zweifel barüber angeregt werbe, ob ich Das billige, was auf ber Synobe Bu Chalcebon burch euere Übereinftimmung in Betreff bes Glaubens festgesetzt wurde, richtete ich an alle unfere Bruber und Mitbifchofe, welche bem vorhergenannten Concil beiwohnten, biefes Schreiben, welches ber glorreichfte und milbefte Raifer meinem Unfuchen gemäß in feiner Liebe für ben tatholischen Glauben gu euerer Renntniß gelangen laffen wird, damit es fowohl die ganze Bruberschaft, wie auch die herzen aller Gläubigen wiffen, daß ich nicht bloß

<sup>1)</sup> In welchem Sinne biefe an und für sich leicht misverständliche Aufschrift zu nehmen fet, erklärt beutlich ber Context bes c. 1.

<sup>2)</sup> hier ist in ben handschriften bes Austicus ein bem folgenben Briefe entlehnter, bie Unterdriftung bes papstlichen Schreibens burch Anatolius erklärenber Satz eingeschoben, welchen Rusticus wahrscheinlich am Rande unseres Briefes ansetze, von woer sich hernach in den Text selbst einschlich.

durch die Brüder, welche meine Stelle vertraten, sondern auch durch die Bestätigung der Spnodalverkandlungen meine eigene Meinung mit euch vereinigt habe, (iedoch) nur, was immer wiederholt werden muß, in der Angelegenheit des Glaubens, wegen deren das allgemeine Concil auf Befehl der christichen Kaiser und mit Zustimmung des apostolischen Stubles berusen wurde, hamit nach Berurtheilung der Häretiter, welche sich nicht bestern wollen, über die wahre Menschwerdung unseres Gerrn Jesus Christus gar kein Aweisel sortbestehen könne. Wer immer daher es wagen mürde, entweder den Irrglauben des Restorius zu schüßen oder die gottlose Lehre des Eutyches und Diossorus zu vertkeidigen, muß von der Gemeinschaft der Katholisen ausgeschieden werden, deren Wahrheit er leugnet, theuerste Brüder!

2. Cap. Bezüglich ber Beobachtung ber Unordnungen ber beiligen Bater, welche auf ber Synobe zu Nicaa burch unverletliche Decrete festaefett worden find, ermahne ich gleichfalls euere gehorsame Beiligfeit, baß bie Rechte ber Rirchen, wie fie von jenen 318 göttlich inspirirten Batern feftgeftellt murben, unverändert bleiben muffen. Rein unerlaubter Ehrgeis foll Frembes begehren und Riemand burch Berkleinerung Anberer felbst machfen wollen. Denn wie fehr auch ber eitle Hochmuth fich mit erpregten Buftimmungen verfieht und feine Belufte burch ben Ramen von Concilien befräftigen zu muffen glaubt, fo wird boch Alles hinfällig und ungiltig fein, mas von ben Canones der vorhingenannten Bater abweicht. Wie ehrfurchtsvoll aber ber apostolische Stuhl an biefen Regeln festhält, und baß ich unter Gottes Beiftand ein Bachter bes fatholischen Glaubens und ber väterlichen Anordnungen bin, wird euere Beiligfeit aus ber Lefung meiner Schreiben erfeben tonnen, Durch welche ich die Bestrebungen bes Bischofs von Constantinopel zuruckgewiesen habe. Gegeben am 21. Mars unter bem Confulate bes erlauchteften Opilio.

## 115. Brief des Papstes Leo an den Kaiser Marcianns. 1)

## In halt.2)

1. (Der Bapft) ftattet feinen Dant ab für bie Wieberherstellung bes tirchlichen Friedens, für bie Unterdrückung ber Überbleibsel ber Säretiter und für ben bem Anatolius ertheilten Tabel.

2. In Betreff ber von Marcianus in ibre Schranten gurudgewiesenen Monde und ber von ibm an bie Bifcbofe gefandten Beftätigung ber chalcebonenfifden Spnobe.

## Tegt.

Leo, ber Bischof, (fendet) bem Raifer Marcianus (feinen Gruß).

1. Cap. Alle Briefe euerer Milte bereiten mir große Freude, ba ich erfebe, daß burch die große Barmbergigteit ber göttlichen Borfebung ber Menschheit bie Onabe gewährt wurde, baß ihr burch eueren fo frommen Gifer ben firchlichen Frieden gu fcuten gerubet, welcher nur burch bie Einheit ber evangelifchen Berfundigung gewahrt wirb, fo baß ber Ruhm eueres Glaubens nicht nur burch ben bem Staate zufließenben Ruten, fonbern auch burch bas Be-

"worin er bantt, daß burch bas chalcebonenfifche Concil ber tatho-lifchen Kirche ber Friede wiedergegeben wurde."

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1199 u. II. p. 1525, Mansi VI. p. 229, bet Quesnell Rum. 89, Cacciari II. p. 350, Rum. 91, Hinschius p. 582, Num. 20. (hier wie in dem vorhergehenden Briese wurde die nebenstehende griechische ziemlich corrupte lieberfetung nicht beritcfichtigt.)
2) In ber fpan. n. pfeuboifib. Sammlung lantet ber Titel:

beiben ber Religion vermehrt wird, glorreichster Raifer! Deghalb fage ich Gott unaussprechlichen Dant, welcher gu ber Beit, in welcher, wie er mußte, bie Argerniffe ber Baretifer entstehen werben, euch auf ben Raiferthron erhoben, in benen jum Beile ber gangen Welt fomohl bie fürftliche Bewalt wie auch bischöfliche Sorgsamkeit waltet. Denn ba es besonders burch euere Bemühung bewirft murbe, baß burch bas Concil bie Bertheibiger ber gottlofen Lebre berbammt wurden und fo ber gottesräuberische Frrthum alle Rraft verlor, fo gereicht es gleichfalls euerer Frommigkeit dum Rubme, wenn bas in feinem Unführer unterbrückte Ubel auch in allen feinen Überbleibseln ausgerottet wirb. Euere Milbe glaubt Dieß leichter vollbringen gu konnen, wenn ill in allen Rirchen befannt wirb, baß bie Entscheidungen ber beiligen Spnobe von Chalcebon bie Billigung bes apostolischen Stubles erlangt haben. Sieran zu zweifeln, war fein Grund vorhanden, ba bie Buftimmung aller Unterschreibenben jenem Glauben beitrat, welcher von mir ber Form ber apostolischen Lebre und ber Überlieferung ber Bater gemäß ertfart worben,1) und ich burch meinen Bruber, ben Bifchof Lucianus, an euere Berrlichkeit und an ben Bischof von Conftantinovel folde Schreiben 2) gerichtet hatte, welche beutlich zeigten, bag ich Das beffätige. was bezüglich bes tatholischen Glaubens auf ber vorbin genannten Synobe entschieben worben ift. Beil ich aber in bemfelben Briefe bie bei Belegenheit ber Spnobe gemach. ten bofen Anschläge getabelt hatte, wollte ber oben genannte Bischof lieber meine Freude verschweigen als feinen Ehrgets veröffentlichen. 3ch jeboch gewann, ba Gott in euch wirft, große Zuversicht, weil ihr burch bie Worte euerer Frommigteit ertlärt habet, bag ibr meine Sorgfalt für bie Beobachtung ber Canones ber Bater billiget. Meine Freude ift mit Recht eine boppelte, weil ich febe, es fei euer gottes-

<sup>1)</sup> D. i. bem 28. Schreiben Leo's.
2) D. i. ber 104. u. 106. Brief.

fürchtigster Wille, daß sowohl ber Glaube von Nicka 1) seine Festigkeit behalten wie auch die Brivilegien ber Kirchen unversehrt bleiben follen.

2. Cap. Obgleich enere Frommigkeit mir von bem vortrefflichen Werte eneres Glaubens feine Mittbeilung machte, fo fage ich es bennoch, bag es mir burch meinen Bruder, ben Bifchof Julianus, welcher euch, fowie ich. gang besonders verehrt, bekannt geworben , mit welch' gott\*feliger Antwort 2) ihr die Gemüther ber unwissenden Monche gurechtzuweisen und zugleich zu belehren geruht habt, fo daß fie, wenn fie die göttliche Barmbergigkeit nicht gang-lich verlaffen hat, einsehen, daß fie lernten, was fie glauben und erfuhren, mas fie fürchten follen. Beil man aber bem gottesfürchtigften Willen euerer Frommigfeit jebenfalls Behorfam entgegenbringen muß, schloß ich ben Spnobalbefchluffen, welche in Bezug auf bie Befraftigung bes tatholifchen Glaubens und auf bie Berurtheilung ber Baretifer meinen Beifall baben, gerne mein Urtheil an, beffen Mittheilung an alle Bifchofe und Rirchen euere Milbe anbefehlen wirb. 3ch glaube und hoffe auf ben Beiftand ber göttlichen Onabe, welche ber fo beiligen Gorge eines fo erhabenen Fürften ben vollständigen erwünschten Erfolg berleiben wird, fo bag aller Unlaß gur Uneinigkeit befeitigt wird und allenthalben ber Friede und die Bahrheit ber apostolischen Lehre berricht. Euere Dilbe moge aber auch wiffen, bag ich meinen Bruber, ben Bifchof Jubianus, gang besonbers bamit betraute, bag, mas immer er gur Wahrung bes Glaubens bienlich erfanut, er in meinem Ramen euerer

<sup>1)</sup> Dieß ift mit Rücksicht barauf gesagt, daß die Synobe von Chascebon in ber 5. Sitzung ansbrücklich erklärte, in ihren Glaubensentscheibungen sich vor Allem an das nicknische Concil anzuschließen.

<sup>2)</sup> hiemit beutet ber Papft auf bie taiferlichen Schreiben an bie aufrifhrerischen Monche von Palaftina, welche Julianus bein Papfte überfandte.

Frömmigkeit vertraulich in Vorschlag bringen solle, weil ich bie Gewißheit habe, baß ibr zu allen biesen Verbefferungen und Schupmaßregeln mit ber Hilfe Gottes ausreichet. Gegeben am 21. März unter bem Consulate bes erlauchtesten Opilio.

## 116. Brief des Papstes Leo an die Kaiserin Pulcheria.1)

### Inhalt.

1. (Der Bapft) bankt für bie (bewiefene) Rraft (ihres) Glaubens und für bie gegen bie aufrührerischen Mönche erlaffenen Bestimmungen.

2. Un die chalcebonenfischen Bischöfe habe er ein Schreiben als Zeugniß seiner Übereinstimmung (mit ihm) geschickt.

## Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) ber Raiferin Bulcheria (feinen Grug).

1. Cap. Obwohl ich biegmal von beiner Frömmigfeit fein Schreiben erhielt, freute ich mich bennoch aus Unlag bes Briefes bes glorreichsten Berifchers über feine Be-

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1205, Mansi VI. p. 233, bei Duesnell Rum. 90, Cacciari II. p. 354, Rum. 92. Es ift dieß der letzte (uns erhaltene) Brief des Bapftes an die Kaiserin Bulcheria; diese ftarb am 11. Sept. 453; die Kirche verehrt ste als Deilige unter dem 10. Sept. Den überall schmerzlich empsundenen Berlinft suchte ihr frommer und redlicher Gemahl dem Bolte so viel als möglich zu ersehen, indem er den gleichen Eifer in der Eristlefung der religiösen Psiichten und in Werten thätiger Rächstenliebe bewies.

wogenheit nicht aubers, als wenn mir auch von beiner Durchlaucht ein Schreiben übergeben worben mare. Defibalb mußte ich die Sitte ber schultigen Ehrerbietung beobachten. mit welcher ich erkläre, baß ich mich über bas Boblbefinden enerer Milbe erfreue und Gott unaufborlich barum bitte. daß er euch zum Beile bes romischen Staates sowohl wie ber tatbolifchen Rirche bei vollem Blüde erhalte. Wie febr ich aber Gott für bie Rraft eueres Glaubens bante, mit bem ihr dem herrn unabläffig bas Opfer eneres Lobes barbringt, vermag ich nicht zu schildern, weil wir erfeben, baß Die Berricher unferer Beit nicht nur Die fürfiliche Bewalt. sondern auch die bischöfliche Lehre') besiten. Denn burch bie Mittheilung meines Brubers, bes Bifchofe Julianus. gelangten in ben Abfcbriften euerer Berordnungen febr beilfame Satungen an une, burch welche ihr bie mabnfinnige Unmiffenheit ber Monche schonend zu rugen und belehrend Bu firafen gerubt habt, fo baß fie fich, wenn bie göttliche Barmbergigfeit fie gur Buge bekehrt bat, burch viele Thränen sowohl von ben verabscheuungewürdigen Mordthaten ") als auch bon ben Gottesläfterungen ber Baretiter reinigen fönnen.

2. Cap. Den Wunsch ober bes frömmsten Kaifers, ich solle an alle Bischöfe, welche der Synode zu Chalcedon beiwohnten, Briefe richten, durch welche ich Das, was tasselbst in Betreff der Glaubensregel entschieden wurde, bestätige, habe ich gerne erfüllt, damit nicht die trügerische Berstellung irgend Eines mein Urtheil für ungewiß hinstelle; allerdings konnte durch den Bischof von Constantinopel,

<sup>1)</sup> Der Popst ertheilt hier ber Kaiserin ein ähnliches Cob, wie bem Kaiser im vorigen Briefe mit Mildsicht auf die in dem Briefe an die Mönche entwickelte Bertheidigung des orthodoxen Glaubens.

<sup>2)</sup> Jene Mönche nemlich hatten, von der Bitiwe Eudotia des Kaifers Theodosius II. unterslitzt, einen Auffland erregt, wobei sie einige Sauser in Brand steckten und mehrere der angesehensten Dyophysiten (der Name der Orthodogen) tödteten.

welchem ich meine Freude mit reichlichen Worten bekannt gab. Das zur Kenntniß Aller gelangen, was ich (ihm) geschrieben hatte, wenn er es nicht vorgezogen hätte, meine Freude zu verschweigen, statt die Zurückweisung seines Etrzeizes zu veröffentlichen. Meinem Bruder und Mitbischofe Julianus, welchem ich meine Sorge in der Angelegenheit des Glaubens übertrug, wollet, ich ditte darum, jenes Vertrauen schenken, daß er euerer Frömmigkeit Das, was der gesammten Kirche zum Nutzen gereicht, unterbreiten kann. Gegeben am 21. März unter dem Consulate des erlauchtessen Opilio.

# 117. Brief des Papstes Leo an den Bischof Inlianns von Kos.2)

#### Inhalt.

1. Er habe, um bem Raifer ju genügen und ben Säretitern jeden Bormand zu benehmen, an die Bischöfe von Chalcedon bezüglich feiner Ubereinstimmung Briefe gerichtet.

2. Über die burch das Edict Marcian's unterdrückten Mönche und die durch die Erwiderung ber Bulcheria getadelten Archimandriten.

3. Über bie ber Eudofia nach einem geheimen Auftrage bee Raifere ertheilte Ermahnung.

4. Die Abfenung bes Aëtius folle er in Gebulb hinnehmen, bamit er burch bie Ginmifch-

<sup>1)</sup> D. i. ber 106. Brief.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1207, Mansi VI. p. 234, bei Ouesnell Rum. 88, Cacciari II. p. 346, Num. 90.

ung in bie Regierung anberer Rirchen nicht bas eigene Daß zu überschreiten icheine.

5. Daß Anatolius ben (Bischöfen) Illyricums ihre Unterschrift gur Bertheibigung seines Ebrgeizes entloden wollte. In Betreff bes Schreibens an die chalcebonensischen Bischöfe.

## Tert.

Leo (fenbet) bem Bifchofe Julianus (feinen Gruß).

1. Cap. Wie machsam, wie bingebend beine Bruberlichkeit ben fatholischen Glauben bütet, zeigt ber Inhalt beines Schreibens, burch beren Unterweifung meine Sorge febr erleichtert wird; biegu tommt die gottesfürchtige Frommigfeit bes gottfeligen Raifers, welche offenbar vom Berrn als Stüte ber gefammten Rirche vorbereitet murbe, fo bag. während bie driftlichen Berricher in beiligem Gifer für ben Glauben thatig find, Die Bifcofe bes Berrn in Buverficht für beren Reich beten. Bas alfo ber milbefte Raifer für nothwendig erachtete, erfüllte ich gerne, baß ich an alle Brüber, welche ber chalcebonenfischen Shnobe anwohnten, Schreiben richten folle, in welchen ich erfläre, bag Das. was von unseren beiligen Brübern bezüglich ber Glaubensregel bestätigt murbe, meine Billigung gefunden; Derjenigen wegen nemlich, bie, um einen Bormand gur Berbullung ibres Unglaubens gu haben, bie Berordnungen bes Concils als fcwach und zweifelhaft erscheinen laffen wollen, ba fie nicht burch ben Ausspruch meiner Buffimmung befräftigt feien; und boch hatte ich nach ber Rückfehr ber Brüber, welche ich an meiner Statt abgefandt batte, an ben Bifchof von Conftantinopel ein Schreiben gerichtet, aus welchem, menn er es nur batte veröffentlichen wollen, mehr als deutlich batte erfeben merben konnen, mit welcher Freude ich Das

beflätigte, was die Spaobe in Betreff bes Glaubens entschieden hatte. Weil aber in demfelben auch die Antwort auf seinen Ehrgeiz enthalten war, wollte er, man solle meine Gesinnung bezüglich der Anordnungen der Brüder nicht kennen, damit man nicht auch zugleich erfahre, was ich im Interesse berunverletzlichen Auctorität der nicknischen Canones erwidert batte. Deshalb wolle deine Liebe den gottekfürchtigken Kaiser durch häusige Borstellungen dazu ermuntern, daß er die Absendung des Schreibens des apostolischen Stulles unter einem Begleitschreiben an die Bischöse, der einzelnen Brovinzen anordne, damit es fernerbin sein Feind der Wahrheit wage, sich mit meinem Stillsschweigen zu entschuldigen.

- 2. Cap. Zugleich gebe ich meiner großen Freube Ausdruck über das Stict des christlichsten Kaisers, in welchem er zeigte, was der unwissende Wahnsinn einiger Mönche verdiene, und über die Erwiderung 1) der frömmsten Kaiserin, in welcher sie Borsteher der Klöster tadelte; ich weiß ja, daß ihnen dieser Glaubenseiser von Gott einzegeben wurde, damit Allen die Erhabenheit nicht bloß ihrer Herscherwürde, sondern auch ihrer bischösslichen Heiligkeit offenbar werde; ich dat sie auch sowohl jetzt als schon früher, deiner Brüderlichkeit ein innigeres Vertrauen zu schenken, weil ich von ihrer guten Gesinnung mit Zuversicht erwarte, daß sie den nöttigen Vorschlägen ohne Schwierigkeit willsaben werden.
- 3. Cap. Weil aber ber milbeste Kaifer burch unferen Sohn Baulus an mich ben geheimen Auftrag ergeben ließ, unfere Tochter, die milbeste Kaiferin Eudokia, zu ermahnen, so that ich seinen Willen, damit sie aus meinem Schreiben 2)

2) Diefes Schreiben Leo's an bie Raiferin-Bittme Enbotia ift verlorengegangen; fie legte ihre entychianische Gefinnung erft

<sup>1)</sup> Das Schreiben ber Kaiserin Pulcheria an die Archimanbriten wird responsio genannt, weil es durch eine bet Jener eingereichte Bittschrift ber Mönche veranlaßt worden war.

erfennen moge, wie nütlich es ihr ware, wenn fie bem fatholischen Glauben anhienge, und erwirkte es auch, baß fie bierüber burch einen Brief ibres milbeffen taiferlichen Gohnes 1) ermabnt wurde; ich zweifle nicht, bag auch sie mit frommem Eifer bemüht fein werbe, bag die Urheber ber Aufflände die Aufgabe ihres Berufes erkennen und , wenn fie nicht bie Borte ber fie Belehrenben faffen, weniaftens bie Macht ber fie Strafenden fürchten. Deghalb muniche ich fogleich burch ein Schreiben beiner Liebe zu erfahren. welchen Erfolg biefe unfere Bemühung erzielte, und ob enblich die aufrührerische Unwiffenheit gur Rube gebracht fei: meint biefelbe, an unferer Lebre zweifeln gu burfen, fo foll fie boch nicht die Schriften ber Bischofe feligen Unventens Athanafius, Theophilus und Chrillus migachten, mit welchen die Norm unferes Glaubens fo übereinftimmt, baß. wer immer feine Buftimmung ju Jenen beteunt, in Richts bon uns abweicht.

4. Cap. Mit unserem Sohne, bem Priester Astius, baben wir in seinem Schmerze Mitleid, und ba in sein Amt Der eingesetzt wurde, welcher ber Berurtbeilung würdig erklärt worden war, so ist kein Zweisel, daß diese Beränderung ben Katholiken eine Unbilde zufügt. Doch müssen wir Dieß einstweilen in Geduld binnehmen, damit wir nicht die Grenze der gewohnten Mäßigung zu überschreiten scheinen, da es dem Borgenannten indeß genügen kann, daß er durch die Gunst der milbesten Herischer geschützt wird, welchen ich ihn jüngst durch meine Briefe<sup>2</sup>) so anempsohlen, daß ich nicht zweiste, es werde sich seine Gunst bei den gottesfürchtigsten Seelen (berselben) mehren.

im J. 456 ab, nachbem fie die Nachricht von der Ermordung ihres Schwiegerschnes, des abendläudischen Kaifers Valentinianus III., und von der Gefangennehmung ihrer Tochter Eudoria erbalten hatte.

<sup>1)</sup> D. i. des Balentinianus III. 2) D. i. den 111. u. 112. Brief.

5. Cap. Auch Das wollen wir bir mitibeilen, bag ber Bifchof Ungtolius nach unferer Burechtweifung in feiner frevel. baften Anmaffung berart verharrt, bag er bie Bifcofe 3Ubricums um ihre Unterschriften angieng, mas uns ber Bischof melbete, welcher von bem theffalonicenfischen (Bischofe) 1) als Bote feiner Ordination 2) abgefandt worden. Deghalb alfo wollten wir ibm 3) nicht schreiben, obwohl bu felbft wünschteft, es folle geschehen, weil wir ihn eben ale unverbefferlich erkannten. Bon bem Schreiben an bie Synobe ließ ich zweigleichlautende 1) Exemplare anfertigen, eines, melchem ich vie Abschrift meines Briefes an den Bischof Unatolius beifügen ließ, bas andere ohne Beilagen, und überlaffe es beinem Gutbunten, bas eine nach beinem Ermeffen bem milbeften Raifer gu überreichen, bas andere bei bir gurudzubehalten. Gegeben am 21. Marg unter bem Confulate bes erlauchtesten Opilio.

# 118. Brief des Papftes Leo an denselben Bischof Inlianns von Kos.5)

### Juhalt.

1. In ber Angelegenheit bes Glaubens und ber Rirche habe er Richts auffer Acht gelaffen.

2. Das Predigtamt tomme allein ben Bifchofen, nicht ben Mönchen gu; gegen bie vater-

<sup>1)</sup> Bon Euritheus, bem Rachfolger bes Anaftafius.

<sup>2)</sup> Nach Rom. — 3) Dem Anatolius. — 4) A pari.

<sup>5)</sup> Baller. I. p. 1210, Mansi VI. p. 236, bei Onesnell Num. 91, Cacciari II. p. 355, Num. 93.

mörberischen Alexanbriner1) muffe ber (rädende) Eifer bes Raifers entflammt merben.

### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fendet) bem Bifchofe Julianus von Ros (feinen Gruß).

1. Cap. Das Schreiben beiner Liebe, welches bu burch meinen Sohn, ben hochansehnlichen Efpchius 2) (an mich) richteteft, erhielt ich zu ber Zeit, als ich auf beine neuerlichen Briefe bei verschiedenen Anlässen<sup>3</sup>) geantwortet batte. Weil du nun auch in biesem Berichte bich mit gerechtem Schmerze über bie fo verruchten Baretiter beflagteft, burfte ich bei ber fich ergebenben Belegenheit gu fchreiben nicht schweigen. In ber Angelegenheit bes Glaubens alfo thun wir unter bem Beiftande bes Berrn forgfältig und bereitwillig Alles, mas nur in unferer Stellung gefchehen tonnte und tann, bag wir bem Coangelium Chrifti untabelhaft bienen, bamit es nicht scheine, es fei burch unfere Sahrlässigfeit irgend ein Theil ber tatholischen Rirche vernachläffigt morden. Defibalb ließ ich, wie es Allen befannt ift, nicht ab, babin gu mirten, bag, nachdem bie Babrbeit ber Menschwerdung bes herrn offen bargelegt und vertheibigt worben, Die gange Brüberschaft ertenne, mas allent-

<sup>1)</sup> Die specielle Ermabnung ber aleranbrinischen Monche in ber bon ben Ballerini aus Queonell entlebnten Inhaltsangabe ift burch ben Text unferes Briefes Durchaus nicht gerechtfertigt; ist durch den Lext unseres Briefes durchaus nicht gerechterigt; derselbe nennt bloß den Bischof Thalassius (von Cäsarca in Cappadocien); von alexandrinischen Mönchen ist nirgends die Nede und kann man die Worte des Papstes in c. 2, wenn man sie nicht auf die gerade angedenteten Unruhen der Mönche in Cappadocien beschränken will, dann nur auf alle zugleich, also auch die alexandrinischen und palästinensischen, ausdehnen.

2) Auch: Istoius, Istoius.

3) Mit dem 118. u. 117. Briese.

balben ber apostolischen Lebre gemäß festzubalten und zu lehren sei, und daß unter der eifrigen Mitwirkung der glorereichsten und von Gott erleuchteten Herrscher auf der in Chalcedon versammelten Synode die häretische Gottlosigteit verdammt werde, damit weder irgend ein Anhänger des Nestorius noch irgend ein Schüler des Eutyches mit den Katboliten Gemeinschaft haben könne, da bezüglich der Auctorität des beiligen Concils kein Zwiespalt übrig blied. Wenn aber Einige in ihrer Berbärtung verblendet sind und in ihrer Ruchlosigkeit sich die zum Wahnsinn versliegen baben, so daß sie lieber toden wollen als geheilt werden, so ist es Sache der kaiserlichen Gewalt, daß die Störer des kirchlichen Friedens und die Feinde des Staates, welcher sich mit Recht seiner christlichen Perrscher rühmt, forgfältiger unterdrückt werden.

2. Cap. Gleichwie es aber, wie gesagt, Sache ber kaiserlichen Gewalt ist, öffentlichen Aufruhr und gottesschänderischen Ausstand ftrenger zu bändigen, so ist es Pflicht der bischöflichen Auctorität, den Mönchen nicht irzend eine Freiheit, gegen den Glauben zu predigen, zu gestatten und es mit aller Kraft zu verhindern, daß sie die Amtsverrichtungen der Bischöfe sich anzumassen wagen. Deshalb wundern wir uns, daß (unser) Bruder, der Bischof Thalassus, irgend einem Georgius, welcher durch unerlaubte Anmassungen den Beruf und Namen eines Mönches verloren, die Erlaubniß zu schreiben und zu predigen gegeben bat. An diesen Bischof wereen wir, so es deiner Liebe gut scheint, von bier aus ein entsprechendes Schreiben richten; deine Brüderlichkeit möge also durch geeignete Bor-

<sup>1)</sup> Nach ber Bermuthung Duebnell's und ber Ballerini ibentisch mit bem Bischof gleichen Namens von Cafarea in Cappabocien, welcher zwar auf ber Ränberspnobe in Ephesus einer ber Hanptansührer gewesen, aber auf ber Synobe von Chalcebon widerrief und wieder ausgenommen murbe,

ftellungen babin wirten, bag ber milbefte Berricher Gott gefällige Anordnungen treffe und bie Anstifter ber blutigen Aufftande angemeffener bestrafen laffe, bamit weber Diejenigen ftraflos ausgeben, welche perfonlich bie Berbrechen begangen, noch Jene, welche fich bes Wahnfinns Golder bedienen. Wenn aber die richterliche Untersuchung und bas Bekenntniß ber Angeklagten gu jenen Berfonen tommt, auf beren Rath ober Antrieb folch' große Frevel verübt murben, fo foll man ihnen gar teine Onabe und Troftung angepeihen laffen. Denn je beffer man von ihnen bachte. besto mehr find sie zu verabscheuen, ba sich nun ihre burch Beuchelei verhüllte Gottlofigteit offenbart. Degbalb moge ber driftlichfte und frommfte Raifer thun, mas er für ben Rirchenfrieden fur nütlich erachtet. Er wird, Das hoffe ich zuversichtlich, burch bie Erleuchtung von oben fo unterrichtet werben, daß er die Unruhigen burch Büchtigung (gur Rube) jurudgurufen, aber ihres Lebens gu ichonen befiehlt, obwohl Die jede Strafe verdienten, welche fich ben gottliden und menfchlichen Anordnungen gu wiberfeten magten. Gegeben am 2. April unter bem Confulate bes erlauchteften Opilio.

# 119. Brief des Papstes Leo an den Bischof Maximus von Antiochien.1)

## Ginleitung.

Seitbem burch bas Concil von Micaa 1) bem Bifchofe

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1212 u. II. p. 1528, Mansi VI. p. 238, bei Queenell Rum. 92, Cacciari II. p. 356, Rum. 94.

<sup>2)</sup> C. 7.

von Jerusalem gewiffe Chrenrechte1) bestätigt worben und Berufalem, beffen Name burch faft 3 Jahrbunberte völlig vergeffen, burch bie von Conftantinus und Belena baselbft erbauten prächtigen Bafilifen gu neuem Ruhme gelangte, war es auch bas ftete Bemühen ber Bifchofe von Jerufalem. ibr Unfeben und Gebiet ju vergrößern. Dem Bifchof Juvenalis ichien bie Zeit gunftig, als auf bem ephefinischen Concil ber Bischof Restorius von Constantinopel verur-theilt worden, aber auch ber Bischof Johannes von Antiocien wegen feiner Theilnahme für Meftorius an Bebeutung verloren hatte, auf berfelben Spnobe im Bertrauen auf die Freundschaft bes Bischofs Chrillus von Alexanbrien fich auf Roften bes Batriarchates von Antiochien ein anfehnliches Bebiet mit Batriarchal-Jurisbiction gu erringen; er erhob, wie Bapft Leo in unserem Schreiben, offenbar nach bem Berichte bes Chrillus, fagt, auf Grund falfcher Urfunden, Anfprüche auf Die brei Brovingen von Balafting. aber auch auf die 2 Bbonicien und Arabien; Chrillus aber widerftand diefem Unfinnen mit aller Entschiedenbeit und berichtete auch hierüber an ben Bapft (Coleftinus I.). Richtebestoweniger wußte fich Juvenalis in ben (allerdings nicht unangefochtenen) Besitz jener Brovinzen zu feten, bis auf bem Concil von Chalcedon, um ben immermabrenben Streitigkeiten ein Ende gu machen, unter Billigung bes Raifers, ber Synobe und felbft ber papftlichen Legaten, in ber 7. Situng zwischen ihm und bem Bischofe Maximus von Antiochien eine Ubereinfunft getroffen murbe, nach melder Jerufalem bie 3 Brovingen Balaftina behalten, bagegen Arabien und bie 2 Bhonicien an Antiochien gurudgeben folle. Maximus willigte sicher nicht gerne ein, und ba er

<sup>1)</sup> Worin biese Ehrenrechte eigentlich bestanden, ist bei der turzen Fassung des Canons nicht deutsich zu ermessen und wurden hierüber die verschiedensten Austegungen versucht; wahrscheinlich wurde dem Bischose von Jerusalem gleich der 1. Rang nach seinem Metropoliten gegeben; s. hefete I. S. 403 ff.

selbst seines Stubles noch nicht ganz sicher war, glaubte er sich badurch ben Kaiser verbinden zu müssen; er fügte auch die Clausel bei, daß die Bereinbarung nur gelten solle, wenn Bapst Leo selbst sie bestätige. Als er demnach hörte, daß Leo die ehrgeizigen Pläne des Anatolius trots aller Unterstützungen des Kaisers, als dem Nicänum zuwider, verwerfe, bekam auch er Muth und schiefte durch den Briefter Marianus und den Diakon Olympius die hieber gehörigen Acten der Spnode von Chalcedon (in lasteinischer Ulebersetzung) an den Bapst, offenbar mit Beschwerden über Beeinträchtigung und dem Ansuchen um Restitution. Ganz consequent mußte Leo auch diese Bereletzung des Nicänums, odwohl sie von seinen Legaten gesbilligt worden, cassien. Trotzem blieb Jerusalem im Bessitze der palästinensischen Provinzen.

#### Inhalt.

1. Der Glaube halte bie Mitte zwischen zwei Ertremen.

2. Maximus folle in ben Rirchen bes Drients

für bie Reinheit bes Glaubens machen.

3. Die Brivilegien ber Rirchen muffen unerfcuttert bleiben.

4. Die Berfuche bes Anatolius, welche ben nicanischen Canones midersprechen, werden

(ftets) ungiltig fein.

5. Wenn die Legaten auf der Shnobe nebst ber Angelegenheit des Glaubens Etwas gebilligt hätten, fo muffe es fürungiltig erklärt werben.

6. Auffer ben Bifchofen burfe niemandem

bas Bredigtamt zugeftanben werben.

### Ecrt.

Leo (fenbet) bem Bifcofe Maximus von Antiochien (feinen Grug).

1. Cap. Welches Wohlgefallen beine Liebe an ber gebeiliotften Ginbeit bes gemeinfamen Glaubens und an ber ruhigen Gintracht bee firchlichen Friedens babe, zeigt ber Inhalt beines Schreibene, bas mir unfere Gobne, ber Briefter Marcianus und ber Diaton Olympins, überbrachten, welche uns besto willtommener waren, weil wir mit einanber unfere Mittbeilungen austauschen und bie Gnabe Gottes ftete mehr und mehr erfannt wird, burch welche bie Freude über bas geoffenbarte Licht ber tatholischen Wahrbeit über Die gange Welt verbreitet wird. Freilich lieben ju unferem großen Schmerze, wie uns berichtet wirb, noch immer Einige ihre Finfterniß und finden trot bes überall strablenden Tagekalanzes auch jett noch Freude an ber Racht ihrer Blindheit und bleiben, nachbem fie ben Glauben verloren, nur bem leeren Ramen nach Chriften; fie baben tein Berftanbniß für bie Unterscheibung bes einen Brithums vom andern und für bas Auseinanderhalten ber neftorianischen Gottesläfterung und ber eutychianischen Berruchtheit. Auch tann ihre Falschheit nicht etwa beghalb entschuldbar erscheinen, weil fie in ihrer Berkehrtheit einanber entgegengefett find; benn wenn auch bie Schüler bes Euthches ben Refforius verabscheuen und bie Anhanger bes Reftorius ten Eutyches anathematiziren, fo werben boch burch bas Urtheil ber Ratholifen beibe Theile verbammt und beide Barefien zugleich von bem Leibe ber Rirche abgetrennt, weil teine von beiten Berirrungen mit uns Gintracht halten tann. Es fommt ja auch nicht barauf an, burch welche Gotiesschändung fie von ber Bahrheit ber Menschwerdung bes herrn abweichen, ba ihre gang verfehrte Gefinnung weder vor ber Auctorität bes Evangeliume noch por bem Befen bes Gebeimniffes besteben fann.

2. Cap. Darum nun, theuerfter Bruber, foll beine Liebe von gangem Bergen ermagen, welche Rirche bir ber Berr gum Leiten und Regieren übergeben bat, und jener Lebre eingebent fein, welche bas Saupt aller Apostel, ber feligste Betrus, zwar über Die gange Welt in gleichförmiger Bredigt, bennoch burch fein besonderes Lebramt in Antiochien und Rom begründet bat, bamit bu erkenneft, baf Jener, ber nun in ber Wohnung feiner Berberrlichung vor Allen glangt, auf bem Unterrichte befieht, welchen er ertheilt hatte, somie er ihn von der Bahrheit selbst empfangen, die er befannt hat. Gestatte es auch teineswegs, daß in den orientalischen 1) Rirchen, befonders aber in benen. welche bie nicanischen Canones ber geheiligften Bater bem Stuble von Antiochien übergeben, von verruchten Baretitern bas Evangelium angefeindet und von irgend Jemand bie Lehre des Reftorius ober Euthches vertheidigt werbe. Denn. wie gefagt, ber Fele bes fatholifchen Glaubene, nach bem ber felige Apostel Betrus vom herrn benannt murbe, berschmäht beiberlei Gotilofigkeit ganglich; offen und beutlich anathematizirt er sowohl ben Reftorius, welcher die Ratur bes Wortes und Fleisches bei ber Empfangniß ber feligen Jungfrau trennt und, indem er den einen Chriftus in zwei theilt, eine göttliche und eine menschliche Berson annimmit , ba es boch Giner und Derfelbe ift, welcher fomohl feiner emigen Gottheit nach vom Bater ohne Zeit gezeugt und feinem mabren Fleische nach von ber Mutter in ber

<sup>1)</sup> hierunter sind hier nach ber von ben Ballerini gebilligten Erklärung Onesnell's nicht etwa nur die im engsten Sinne so genannten, also dem Patriardyate von Antiochien unterworfenen Krichen zu verstehen, noch im weitesten Sinne alle orientalischen Kirchen im Gegensatz zu den occidentalischen (das wäre eine Berletzung der Inrisdictionsrechte des alexandr. Patriarchen gewesen); der Papst wünscht, Maximus möge sich in briberlicher Liebe (also nicht traft einer besonderen Jurisdictonsgewalt) jener unabhängigen Provinzen Pontus und Aften annehmen, über welche sich der Bischof von Constantinopel die Jurisdiction angemaßt hate.

Zeit geboren ist; ebenso verabscheut er auch ben Eutyches, welcher, indem er in dem Herrn Jesus Christus die Wahrsheit des menschlichen Fleisches aushebt, behauptet, das Bort selbst sei in das Fleisch umgewandelt worden, so daß das Geboren. Ernährtwerden, Wachsen, Leiden, Sterben, sowie das Begrabenwerden und das Auferstehen am dritten Tage die Gottheit allein traf, welche nicht die Wahrheit, sondern nur die Figur der Knechtsgestalt angenommen habe.

3. Cab. Mit ber größten Wachsamfeit mußt bu beghalb barauf feben, bag bie haretifche Bosheit fich nicht Etmas anzumaßen mage, ba es fich geziemt, bag bu biefer mit bifchöflicher Auctorität wiberftehft, fowie uns öfter burch beine Berichte über bas Gebeiben ber Rirchen unterrichteft. Denn II ift würdig , baß bu in biefer Gorge ber Genoffe bes apostolischen Stuhles bift und, um mit Baverficht au handeln, Die Brivilegien bes britten Stubles mabrnimmft, welche burch Niemande Ehrsucht irgend eine Schmälerung erleiben merben, weil ich gegen bie nicanischen Canones eine folche Ehrfurcht bege, baf ich bie von ben beiligen Batern getroffenen Anordnungen burch feine Reuerung verleten ließ ober loffe. Dowohl nemlich bisweilen die Berrienfte ber Bifcofe verfchieben find, fo bleiben boch bie Rechte ber Stühle (flets biefelben), welche amar Reiber etwas verwirren, nicht aber ihre Burbe verminbern konnen. Wenn alfo beine Liebe meint, für bie Brivilegien ber antiochenischen Rirche Etwas thun gu muffen, fo moge fie fich bierüber in einem eigenen Schreiben erflaren, bamit wir auf beine Unfrage eine entschiebene und entsprechende Untwort ertheilen fonnen.1)

<sup>1)</sup> Bährend Quesnell noch biesen Borten vermuthen zu bürsen glaubt, der Papft sei über die Rechtsschmälerung des Patriachates von Antiochien nicht genau insormit gewesen und verlange setzt erst von Maximus Auftlärung, weisen die Ballerini (II. p. 1231) nach, daß Maximus ihm durch seine Gesandten alle hieher gehörigen Acten übersendet, daß übrigens der Papft sich von den Gesandten des Maximus leicht instruiren lassen

4. Cap. Run aber mag es genugen, mit Bezug auf Alles im Allgemeinen gu erklären, bag, mas immer von wem immer gegen bie Anordnungen ber nicanifchen Canones auf welcher Spnobe immer verfucht murbe ober für eine Beit erpreft worben gu fein fcbeint, ben unverletlichen Decreten feinen Gintrag thun tann; leichter wird es fein, bie Bertrage aller möglichen Übereinfünfte aufzulöfen . als Die Regeln ber vorbin genannten Canones irgendwie angutaften. Denn ber Chrgeis verfaumt feine Belegenheit. Etmas zu erhaschen, und fo oft aus Unlag irgend welcher Ungelegenheiten eine allgemeine Berfammlung abgehalten wurde, ift es fchwer (zu vermeiben), bag bie Begierbe ber Bolen nicht Etwas über bas Dag binaus anzustreben verfucht. Go glaubte auch auf ber Spnobe von Ephefus, welche ben gottlofen Reftorius mit feinem Dogma verwarf, ber Bifchof Juvenalis, er tonne fich gur Berrichaft über bie Broving Balaftina 1) erheben und fein unverschämtes Wagftud burch erbichtete Schreiben unterflüten. Bifchof Ch. rillus von Alexandrien beiligen Anbentens, welcher Dieß verabscheute, zeigte mir burch fein Schreiben 2) an, mas bie

fonnte, und erklären, Leo wünsche von Maximus nur, daß er bie geeignete Beit jum Danbeln ibm anzeige, ba jest burch bie Unruhen ber Monche Alles in Bermirrung und Jubenalis felbft vertrieben, alfo gar nicht im Befite ber bermeintlichen Rechte fei.

<sup>1)</sup> Dit Recht erflaren bie Ballerini gegen Quesnell, man burfe aus biefen Worten Leo's nicht ben Schluft gieben, ale habe Dieser sagen wollen, Juvenalis babe auf ber ephesinischen Synobe nach ber kirchlichen Oberhoheit einzig über die Provinz Palästina getrachtet, nicht auch nach ber über Bbonicien und Arabien, welche lettere Bestrebungen alio von ben auf ber genannten Synobe ausgesprochenen Bunichen ju fondern feien. Dag Jubenalis auch Bhonicien und Arabien überhaupt fich nicht nur unterwerfen wollte, fondern auch factifc unterworfen bat, erhellt aus ben Acten der Synode von Chalcebon, wo eben von der Rickgabe je-ner Provinzen an die Kirche von Antiochien die Rede ist. 2) Als diese Melbung des Cyrillus nach Rom kam, war Leo unter dem Papste Cölestinus I. Archibiaton der römischen Kirche;

Begierbe bes Borgenannten gewagt habe, und bat inständig, ben unerlaubten Anmassungen nicht zuzustimmen. Denn von dem Briefe des Chrislus heiligen Andenkens, von welschem du uns eine Abschrift zuschicktest, fanden wir, wie du wissen magst, auf unser Suchen in unserem Archive das Original. Das aber ist meine eigene Entscheidung, daß, was immer eine noch größere Anzahl von Bischöfen auf Grund der Täuschung Einiger entscheiden mag, wenn es sich als jenen Anordnungen der 318 Bäter entgegengesitzt erweit, mit Rücksich auf die Gerechtigkeit cassirt werde, weil die Ruhe des allgemeinen Friedens nicht anders wird erkalten werden können, wenn nicht die den Canones gesbührende Ehrsurcht unversehrtzbewahrt wird.

5. Cap. Ift also wirklich von ben Brütern, welche ich an meiner Statt zur heiligen Shnobe schickte, ausser Dem, was die Glaubensangelegenheit betraf, Etwas geschehen, so wird es durchans teine Kraft haben,') weil sie vom apostolischen Stuble nur dazu abgesandt wurden, daß sie nach Bernichtung ber häresien Bertheidiger des katho-

ob bieses Schreiben ibentisch sei mit dem, welches, wie Leo sogleich erwähnt, im römischen Archiv gesunden wurde, ist nicht völlig sicher, doch nach dem Conterte höchst wahrscheinlich. Daß ein an den Archidalas on gerichtetes Schreiben unter den an die Päpste gesandten Briesen im Archidalien autbewahrt wurde, erklärt sich nach Coustant und den Ballerini leicht dadurch, weil dassetbe an den Archidalon Leo dazu gerichtet wurde, um es dem Papste selbst mitzutheilen, und daher als ein mittelbar an den Papst gerichtetes angesehen und ausbewahrt wurde. Ubrigens ist es nach dem schon oft beobachteten Sprachgebrauch der Päpste leicht mögelich, daß Leo ein an den Papst Colesiuns I. numittelbar adressitets Schreiben hier in dem Sinne als an sich selbst gerichtet bezeichnet, insosens er kachsolger desselben auf dem apostositigen Stuble ist.

<sup>1)</sup> Dieg bezieht fich auf bie von ben papfilichen Legaten ber Spnobe von Chalcebon gemährte Zuftimmung zu ben Abmachungen zwischen Maximus und Invenalis.

lifchen Glaubens feien. Denn mas immer auffer ben besonderen Angelegenheiten ber Shnobal-Berfammlungen bor bie bischöfliche Untersuchung tommt, tann (nur bann) einen Gegenstand ber Entscheibung abgeben, wenn hierüber nicht schon von ben beiligen Batern in Nicaa entschieben worben. Bas nemlich von ben Regeln und ber Anordnung Jener abweicht, wird niemals die Zustimmung des avostolischen Stuhles erlangen können. Mit welcher Sorgfalt Dieß von uns beobachtet wird, wirft bu aus ber Abfchrift jenes Schreibens erfeben, welches wir an ben Bifchof von Conftantinopel 1) richteten, um feine Begierbe ju gahmen; wolle bu basfelbe gur Renntnig aller unferer Bruder und Mitbifcofe gelangen laffen, bamit fie erfahren, bag ber firchliche Friede in ber Gott wohlgefälligen Gintracht bemahrt merben müffe.

6. Cap. Auch Das geziemt beiner Liebe, ju verhüten. baß fich auffer ben Bifchöfen bes Berrn 2) Niemand bas Recht zu lehren und zu predigen anzumaßen wage, es sei nun ein Mönch ober ein Laie, ") welcher sich des Namens

<sup>1)</sup> D. i. ber 106. Brief.
2) hier wie in c. 2 bes vorhergehenden und c. 6 bes folgenben Briefes erklärt Leo, daß das Predigt- und Lehrant in genden Briefes erllärt Leo, daß das Predigt- und Lehrant in der Kirche nur den Bischöfen (Sacerdotes) zukomme, denen allein auch diese Annt kraft eigener Sendung zustand und zusieht, wie sie es auch in den ersten Zeiten salt ausschließlich ausübten; nur im Nothsalle und ausnahmsweise wurde durch besondere Ermächtigung den Priestern und sin noch diel untergeordieterer und eingeschränkterer Weise den Diakonen gestatet, zu predigen. Daß übrigens Leo hiedurch keineswegs die Priester dom Predigtamte ausschließt, folgt schon daraus, daß er nur verdietet, Jenen die Erlaubniß zum Predigen zu ertheilenwelche ausschalb des sacerdotalis ordo sehen, Leo aber bestied die Neigher Sacerdotes sacen die ordinis venut. felbft bie Briefter Sacerdotes secundi ordinis nennt.

<sup>3)</sup> Dag Leo zwischen Monch und Laie unterscheibet, erklart Duesnell fo, bag er unter Ersterem einen Monch versteht, ber mit irgend einem firchlichen Umte bekleibet ift, unter Letterem einen einfachen Mond ohne foldes Amt.

einer gewissen Gelehrtheit rühmt. Obwohl es nemlich 30 wünschen ist, daß alle Söhne der Kirche so benten, wie es die rechte und gesunde (Lehre) ist, so darf doch nicht gestattet werden, daß irgend ein ausserhalb des priesterlichen Ordo Stehender sich die Würde eines Predigers aneignet, weil in der Kirche Gottes Alles geordnet sein muß, so daß an dem einen Leibe Christi sowohl die ausgezeichneteren Glieder ihren Dienst erfüllen, wie auch die geringeren den böheren nicht widerstehen. Gegeben am 11. Juni unter dem Consulate des erlauchtesten Opilio.

# 120. Brief des Papstes Leo an den Bischof Theodo ritus von Chrus. 1)

### Einleitung.

Bischof Theodoritus von Chrus lernten wir schon aus Anlaß seines (52.) Schreibens?) an Bapst Leo kennen. Er war einer der gesehrtesten Bischöfe seiner Zeit; auf der Räubersynode entsetzt, vom Bapste aber wieder eingesetzt batte er später der Synode von Chalcedon beigewohnt. Us die illyrischen Bischöfe dier über eine Stelle des Schreibens Leo's an Flavianus Schwierigkeiten erhoben, zeigte ihnen Theodoritus, daß sich der heilige Chrillus ebenso ausdrücke. Endlich theilte er den Legaten einige im Oriente eingerissene Mißbräuche mit. Nachdem Leo von allem Diesem verständigt worden, richtete er an ihn folgenden Brief, von welchem die Ballerini bemerken, daß er in alter Zeit wenig bekannt gewesen sein müsse, weil die Beretheidiger des Theodoritus im Oreicapitelstreite denselben

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1218 u. II. p. 1536, Mansi VI. p. 243, bei Quesuell Num. 93, Cacciari II. p. 361, Num. 95, Hinschius p. 565, Num. 1.
2) S. Bapfleriefe IV. Bb. S. 280.

nicht erwähnen, ba er boch für Theodoritus febr ehrenvoll fei. Auch fällt ben Ballerini bie Schreibmeife bes 2. und 3. Capitels als eine etwas unklare und von bem Style Leo's abweichende auf, wie auch die in keinem anderen Briefe Leo's vortommenbe Schlugformel: "Bon anberer Sand": fie überlaffen es jeboch Unberen, hieraus Schlußfolgerungen zu zieben.

#### Inhalt.

1. Die Barefien, welche nicht ohne Ruten für die Rirche entstanden, werden burch ein unmiberrufliches Urtheil unterbrücht.

2. Der Sieg, welchen bie Rirche über bie Ba-

retifer erringt, fei ein Sieg Chrifti.

3. Die Berftodtheit bes Diostorus, welcher auch gegen Leo wüthet.

4. Die, melde über Begenftanbe bes Glaubene ichreiben, muffen ibre Borte abmagen.

- 5. Theodoritus fei von ber unbestegbaren Babrheit als rein von aller Matel ber Särefie ermiefen morben.
- 6. Auch nach bem Siege muffe man wachen. Riemand, fei er Monch ober Laie, burfe fich auffer ben Bifcofen bas Brebigtamt anmaffen.

# Tegt.

Dem geliebteften Bruber, bem Bischofe Theoboritus, (fenbet) Bifchof Leo (feinen Gruß).

1. Cap. Als unfere Bruber und Mitbifchofe, welche ber Stuhl bes feligen Betrus an bas beilige Concil abfandte, ju und gurudtehrten, erfuhren wir , bag beine Liebe

unter bem Beiftanbe von oben, im Bereine mit uns, fomobl über bie nestorianische Gottlosigkeit wie über ben euthchianifchen Bahnfinn ben Gieg errungen habe. Deghalb rubmen wir uns im Berrn, inbem wir mit bem Bropheten 1) lobfingen: "Unfere Silfe (ift) im Namen bes herrn, ber himmel und Erbe geschaffen," ber uns teinen unserer Bruber verlieren ließ, fonbern Das, mas er burch unfer Umt, früher entschieden hatte, burch bie unwiderrufliche Buftimmung ber gesammten Brüderschaft befräftigte, fo bag er zeigte, von ihm fei mabrhaft jene (Entscheidung) ausgegangen, welche vorher von bem erften aller Gite gefaßt, burch bas Urtheil bes ganzen driftlichen Erbfreifes aufgenommen wurde, bamit auch bierin bie Glieber mit bem Saubte übereinstimmen. Siebei haben wir befto reichlicheren Grund Bur Freude, indem ber Feind eine befto großere Nieberlage erlitt, je grausamer er gegen die Diener Chrifti fampfte. Damit nemlich die Zustimmung der übrigen Stuble, welche fie bem gaben, ber nach ber Unordnung bes herrn allen anderen vorfteht, nicht ale Schmeichelei erscheine noch fich irgend ein anderer bofer Argwohn einschleichen tonne, fanben fich vorher Ginige, welche über unfer Urtheil Zweifel hegten.2) Indem Ginige, von bem Urheber ber Uneinigfeit angereigt, fich jum Wiberfpruch und Rampfe erheben, tam man burch bas von Jenem angeftiftete Ubel unter ber Leit. ung bes Bebers alles Guten nur zu einem noch größeren

<sup>1)</sup> Bf. 123, 8.

<sup>2)</sup> Bei ber Borlesung bes bogmatischen Schreibens Leo's erhoben auf der 2. Sitzung die Bischöfe von Ilhricum und Palästina gegen 3 Stellen des Brieses Bebenken, als ob sie eine gewisse Urt von Trennung des Göttlichen und Menschlichen in Sprisus zugeben und so den Nestorianismus nicht vollständig genug adweisen würden; Diakon Astus und Theodoritus delehrten sie, daß auch Cyrillus sich ähnlich ausdrücke, und nachdem sie auch bei Anatolius während der erbetenen 5 Tage Bedenkzeit von anderen Bischöfen ausgeklärt wurden, unterschrieden auch sie mit den übrigen Bischösen den Brief Leo's: s. Deselett. S. 441 ff.

Bute. Denn fuger werben bie Befchente ber göttlichen Onate, wenn fie mit großem Schweiß errungen werben. und ber Friede icheint ein geringeres Gut gu fein, wenn er in Rube fortvauert, als wenn er burch Muhe und Arbeit wiederbergeftellt ift. Die Bahrbeit felbft leuchtet beller und prägt fich fester ein, wenn Das, mas ber Glaube früher gelehrt hatte, fpater bie Brufung beftätigt. Endlich glangt herrlicher bas Berbienft bes bischöflichen Amtes, wenn bas Unsehen ber Oberften so gewahrt wird, baß bei Reinem ber Untergebenen Die Freiheit für geschmälert gilt.1) Auch Bur größeren Ehre Gottes gereicht bas Enbe ber Brufung. wenn fie mit Zuversicht unternommen wird, um ben Wiberftand zu besiegen, bamit es nicht scheine, als fei Das, mas fich burch fich felbst als verwerflich erweist, burch vorher aufgelegtes Stillschweigen unterbrückt morben.

2. Cap. Frohlode alfo, theuerster Bruber, frohlode

<sup>1)</sup> Siezu bemerkt Dr. Rump in ber R.- G. Robrbachers VIII. S. 253 Rote 4: "Die hier besprochene Freiheit und Briffung bat natllrlich ihre Grengen; fie tann mit einer vorhergebenben Erflarung bes Sauptes ber Rirche nicht in Widerfpruch tommen, ohne sofort ber Baresie anheimzusallen. So hat jebe Forschung an ber Lehre ber Kirche ihre Schranken. Mit vollstem Rechte bezeichnen bie Ballerini mals eine irrige Interpretation unferes Briefes, wenn man ben Ginn berausbringen wollte, bie Bifchofe batten zu Chalcedon ober fonft irgendwo in bem Sinne eine Prilfung ber papftlichen Erflärung, bes Briefes an Flavian nem-lich, als einer declaratio ex cathedra, anfiellen founen, bag es ihnen freigestanben hätte, bavon abzugeben. Dem widerspricht Alles, was bisher in dieser Angelegenheit geschehen war. Anch keinen Angenblick war ber Bapft von ber entschiedenen Forberung abgegangen, baß feinem Schreiben jugeftimmt werben muffe, und feine Legaten batten auf ber Spnobe feft barauf bestanben. Aber auch unfer Brief forbert ja Bahrung bes Anfebens bes Sauptes bei aller Freiheit ber Untergeordneten. Auch nach unferem Briefe batte "ber Glaube gelehrti", hatte "Gott borber burch bas Amt bes Bapftes entschieben"; ba tann eine spätere Brufung nur zuftimmen ober fich aufferhalb bes Glaubens ftellen,"

ale Sieger in bem einzigen Sohne Gottes! Er fiegte burch uns für fich, beffen mahrhaftes Fleisch geleugnet murbe. Rach ber Antunft bes Berrn ift Dief bas zweite Feft für bie Erbe. Der Räuber ift zu Boben geworfen und ber Welt bas Gebeimniß ber göttlichen Menschwerbung wiebergegeben, welches ber Feind bes Menschengeschlechtes mit feinen Schmähungen verbunkelte, weil er es in ber That nicht weaschaffen fonnte. In ben Bergen ber Ungläubigen gieng bas unfterbliche Beheimnig verloren, weil ein folches Beil ben Ungläubigen Nichts nütt, ba bie Wahrheit felbst ibren Schülern fagt :1) "Wer glaubt und getauft ift, wird felia merben: mer aber nicht glaubt, ber wird verbammt werben." Der Blang ber Sonne ber Berechtigfeit, welcher im Driente burch bie bichten Rebel bes Reftorius und Euthees bingehalten warb, strablte rein bom Occibente qurud, wo er 2) ben bochften Gipfel unter ben Aposteln und Lebrern an erfter Stelle fest gegründet.8) Doch barf man nicht glauben, baß er bort je fich entzogen habe, wo er fich ausgezeichnete Betenner aufbewahrte, fo bag, als ber alte Feind burch bas unbuffertige Berg eines zweiten Pharao ') ben Samen bes Glaubens Abrahams und bie Gohne ber Berbeiffung Bu vernichten fuchte, er burch bie Erbarmung Gottes er= lahmte und feinen Schaben bringen fonnte. Un Diefem wirfte ber Allmächtige bas noch größere Wunder, bag er Diejenigen, welche berfelbe ale Benoffen gur Bernichtung bes ifraelitischen Boltes geworben, nicht mit bem Urheber ber Berfolgung verfentte, fonbern mit feinem Bolte vereinigte, und baß er, wie es mabrhaft feiner murbig und ber Quelle ber Barmberzigkeit allein möglich mar, bie von und Befiegten augleich mit uns zu Siegern machte. Denn

2) Chriftus, bie Sonne ber Berechtigfeit.

<sup>1)</sup> Marc. 16, 16.

<sup>3)</sup> Damit beutet Leo auf ben höchten Rang ber römischen Kirche über alle Ubrigen Kirchen wegen ber Apostelfürsten.
4) Ift Diosforus gemeint.

va der Geist ver Falscheit allein der Feind des Menschengeschlechtes ist, so triumphiren ohne Zweisel alle Die über ihn, welche die Wahrheit sitr sich gewonnen hat. Kun ist es offenbar, wie sehr jene Worte unseres Erlösers wahrehaft göttlichen Ansehens sind, da sie auf die Feinde des Glaubens so passen, das sie ohne Zweisel von ihnen gelten: ) "Ihr habt den Teusel zum Bater und wollet nach den Gelüsten eueres Baters thun. Dieser war ein Menschenwörder von Andeginn und ist in der Bahrheit nicht bestanden, weil die Wahrheit nicht in ihn ist. Wann er Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenthume, denn er ist ein Lügner und der Bater der Lüge."

3. Cap. Deghalb ift es also nicht zu verwundern, baß Diejenigen, welche bie Wahrheit unserer Ratur in Gott für eine Luge hielten,2) mit ihrem Bater auch barin übereinstimmen, daß fie behaupten, Alles, mas immer gefeben, gehört, was endlich auch nach bem Zeugniffe bes Evangeliums berührt und betaftet worben ift an bem einzigen Sohne Gottes, Das fei nicht Dem geborig, ale beffen es erwiesen worben, fonbern ber mit bem Bater gleichewigen und wefensgleichen-Substang; als ob entweder die Ratur ber Gottheit an bas Rreuzesholz geheftet worden wäre ober ber Unwandelbare im Alter gunehmen ober die ewige Beisbeit an Beisheit geminnen ober Gott, ber Beift ift, bernach mit bem Beifte erfüllt werben tonnte. Auch baburch verrieth ber bittere Wahnsinn feinen Urfprung, bag er, fo viel an ihm lag, Allen zu schaben fuchte. Denn inbem er euch burch Berfolgung qualte, verführte er bie Ubrigen burch Aufmunterung gur Buftimmung gu feinem Frebel. Aber auch uns erließ er, obwohl er uns in ben einzelnen Brübern, die ja unfere Glieber find, verwundet hatte, nicht

1) 3ob. 8, 44.

<sup>2)</sup> Qui in veritate Dei nostrae naturae mendaciam crediderunt.

ben besonderen Schmerz, ba er mit einer neuen, bisher unerhörten und unglaublichen Rühnheit feinem Saupte eine Beleidigung zuzufügen trachtete.1) Doch wenn er nach fo vielen Freveln zur Ginficht gekommen mare und uns nicht auch die Trauer über seinen Untergang und ewige Berwerfung bereitet hatte! Belches Mag von Gunde beachtete Der, ben es nicht zu befriedigen vermochte, weber ber Lebenben nochber Berftorbenen zu schonen, welcher seine schon längft burch bie Berleugnung ber Wahrheit und Befräftigung ber Luge beflecten Banbe auch in bas Blut eines unschuldigen und tatholischen Bischofes tauchte! Da geschrieben fteht: 2) "Wer feinen Bruber haßt, ber ift ein Morber", erfüllte er Das, beffen er ichon burch feinen Bag für ichulbig ertlart wurde, im Werte, als ob er weber jene Worte gehort hatte noch bas Wort bes Berrn, wo er fagt: 3) "Lernet von mir, benn ich bin fanftmuthig und bemuthig vom Bergen, und ihr werbet Rube finden für euere Seelen. Denn mein Joch ift fuß, und meine Burbe ift leicht." Er zeigte fich als ein würdiger Berfündiger bes teuflischen Irrthums, ber äghptifche Bermufter, welcher, einem graufam muthenben Tyran= nen ber Rirche gleich, Die abscheulichen Gottegläfterungen burch bie gewaltthätige Schaar ber Aufständischen und burch bie bluttriefenden Bande ber Solbaten ben ehrmurbigen Brubern aufnöthigte. Da es uns auch burch bas Wort4) unferes Erlösers bestätigt ift, bag Mord und Luge benfelben Urheber haben, erfüllte Jener Beibes, als ob Dasfelbe geschrieben mare, nicht damit es vermieben, sondern bamit es verübt werbe, und er baburch fein Berberben vermehrte, was ber Sohn Gottes lehrte, um uns zu retten. Much jenes Wort bes Berrn überborte er in feiner ganglichen

<sup>1)</sup> hiemit beutet Leo auf die von Diostorus gegen ihn, bas haupt der Kirche, fredferisch ausgesprochene Excommunication; vgl. oben S. 74 in c. 2 des 98. Briefes.

<sup>2)</sup> I. Joh. 3, 15. — 3) Matth. 11, 29—30. — 4) Joh. 8, 44.

Taubheit: 1) ",,3d) rebe, mas ich bei meinem Bater gefeben, und ihr thut, mas ibr bei euerem Bater gefeben."

4. Cap. Indem er also bem Flavianus heiligen An= benkens bas zeitliche Leben zu nehmen ftrebte, beraubte er fich felbst bes Lichtes bes mahren Lebens. Inbem er ench aus eueren Rirchen zu vertreiben suchte, ichloß er fich felbft von ber Bemeinschaft ber Chriften aus. Indem er febr Biele nach fich zieht und gur Buftimmung gum Grrthum antreibt, fügte er feiner Geele viele Wunden gu, er allein über Alle und burch Alle und für Alle ber Schuldige. welcher für Alle die Urfache bes Falles gewesen. Allein obwohl beine Brüberlichkeit mit fraftiger Speife geftartt ift und diefer (Zusprüche) nicht bedarf, so glauben wir boch, um unferem Umte gemäß bas Wort bes Apostels gu erfüllen : 2) "Dhne Jenes, mas von auffen tommt, ber tagliche Andrang zu mir, bie Sorgfalt für alle Rirchen. Wer wird fchwach, ohne baß ich fchwach werbe? Wer wird geärgert, ohne baß ich brenne?" bei biefer Belegenbeit vor-Buglich Das in Erinnerung bringen zu muffen, theuerfter Bruber, bağ wir, fo oft wir unter ber Leitung ber gottlichen Gnabe Diejenigen, welche brauffen find, burch ben Born ber Lehre entweder einweihen ober reinigen, 3) durchaus nicht von jenen Glaubensregeln abweichen, welche bie Gottheit bes beiligen Beiftes auf bem Concil von Chalcebon aufstellte, und zwischen beiben feindlichen Barteien bes neuen Unglaubens 4) unfere Worte mit aller Borficht abmagen und nicht mehr, mas fern fei, barüber, mie über zweifelhafte Fragen, fprechen, fonbern mit voller Auctorität bas aut Entschiebene barlegen: benn in bem, burch bie Buftim-

<sup>1)</sup> Joh. 8, 38. — 2) II. Cor. 11, 28—29.
3) Leo weist auf ben tatechetischen Unterricht bin, burch welchen entweber bie Tänflinge in bas heiligthum eingesihrt ober bie von einer harese und einem Schisma Zuruckehrenben gereinigt murben. 4) 3wifden ben Reftorianern und Entychianern nemlich.

mung ber gesammten heiligen Synobe bekräftigten Schreiben bes apostolischen Stuhles sind, wie wir wissen, so viele Zeugnisse ber göttlichen Auctorität zusammengetragen, daß Niemand mehr zweiseln kann, der es nicht vorzieht, sich in die Finsterniß des Irrthums zu stürzen; aber auch die Synodalverhandlungen, sowohl die, durch welche zunächst. die Glaubensentscheidung gebildet wurde, wie auch jene, durch welche das obengenannte Schreiben des apostolischen Stuhles auch durch den Eifer deiner Brüderlichkeit vertheidigt wurde, und vorzüglich die Ansprache des ganzen Concils an die gottessürchtigsten Kaiser. sin durch so viele Zeugnisse krüherer Väter bekräftigt, daß sie jeden unverständigen und unbeugsamen Sinn, wenn er nur nicht schon mit dem Teufel für seine Gottlosigkeit verdammt ist, eines Besser belehren können.

5. Cap. Daher ziemt es uns auch, den Feinden der Kirche gegenüber dafürzu forgen, daß wir ihnen, so viel an uns liegt, keine Gelegenheit zur Berleumdung lassen und wir nie in den Schein kommen, als ob wir in der Bekämpfung der Nestorianer oder Euthchianer einer von beiden Barteien Etwas eingeräumt hätten, daß wir vielmehr beide Feinde Christi gleichmäßig meiden und verwerfen, so daß

dronologische Ordnung ber Berhandlungen.

<sup>1)</sup> Da bie Glaubenssormel auf ber 5. Sitzung abgefaßt, ber Brief Leo's aber auf ber 2. und 4. Sitzung verlesen, vertheibigt und angenommen wurde, ift das Wort primum entweder nicht von der Zeit zu verstehen, oder Leo achtete gar nicht auf bie

<sup>2)</sup> Diese Ansprache (allocutio, προς φωνητικός) wurde nach Sinigen nach der 5. Sitzung dem Kaiser schriftlich jugestellt, nach Anderen in der 6. Sitzung, welcher bekanntlich der Kaiser und die Kaiserin beiwohnten, denselben mit nollich vorgetragen; sie ist ein Apologetikus und Panegyrikus des päpstlichen Lebrschreibens, welchen Begrindung am Schlusse eine Reihe älterer patristischer Stellen aus Basilius dem Gr., Ambrosius, Gregor der Kaiser, Athanasius, Chryssoftwans, Christian, Chryssoftwans, Christian, Chryssoftwans, Christian,

wir, fo oft es irgendwie ber Bortbeil ber Borer erheischt fie und ihre Lebren ohne alles Bogern und in ben bestimm= teften Ausbruden mit bem verbienten Anathem belegen, ba-mit man nicht, wenn Dieß zu unbeutlich ober gu läffig gefcieht, glaubt, es geschehe gegen unferen Willen.2) Db-wohl bie Sache felbst beine Klugheit hinlänglich bagu ermahnt, belehrte (Dich) hierüber boch auch schon bie Erfahrung.2) Aber gepriefen fei unfer Gott, beffen unbefiegliche Babrbeit bich nach bem Urtheile bes avoftolischen Stubles 3) von jeber Matel ber Barefie frei erwiesen bat! Du wirft Diefem für so viele Arbeiten ben würdigen Dant erftatten, wenn bu bich nach ber Vertheibigung ber gesammten Rirche als einen Solchen bewahrst, als ben wir bich erprobten und erproben. Denn barin, bag Gott bie Lift aller Berleumber Bu Schanden machte, erkennen mir bie fo große Sorge bes feligsten Betrus für uns alle; nachbem er nemlich bas Urtheil feines Stubles in ber Glaubensentscheibung beftätigt batte, ließ er auch nicht zu, baß hinsichtlich ber Berfon Eines von ench, bie ibr mit uns fur ben tatbolischen Glauben gearbeitet, Etwas tabelnswerth erscheine; benn nach bem Musspruche bes beiligen Beiftes mußte Jeber von benen ale Sieger bervorgeben, beren Blaube fcon gefiegt batte.

Chalcebon.

<sup>1)</sup> Diese Mahnung geht ben Theodoritus an, welcher ba-burch, baß er früher ben Reftorius vertheibigte und ben Cyrillus betämpfte, in den Berdacht des Reftorianismus gekommen war; um seine Orthodoxie zu beweisen, sprach er auf dem Concil von Ehalcedon ausdrücklich das Anathem über Nestorius; damit es nun nicht scheine, als habe Theodoxitus Dieß gegen seinen Willen nur auf Drängen der Synode gethan, räth ihm Leo, bei jeder passenben Gelegenheit dieses Urtheil gegen Restorius und Eutyches gang entschieben ju wieberholen.
2) Die Erlebniffe bes Theoboritus nemlich in Ephesus und

<sup>3)</sup> Diefes Restitutionsurtheil bes apostolischen Stubles über Theoboret kam auf ber Synobe von Chalcebon öfter gur Sprache, sogleich auf ber 1., hernach auf ber 8. Sitzung; vgl. Hefele II. S. 425 u. 478.

6. Cap. Im übrigen ermahnen wir bich, bag, weil wir erfahren, bag in ber bortigen Gegend einige Refte bes nestorianischen und eutwchianischen Frrthums übrig geblieben find, bu auch jest mit bem apostolischen Stuble arbeiteft. Denn ber Sieg . welchen Chriftus unfer Bert feiner Kirche verlieben, mag wohl unfere Buverficht vermebren, foll aber, fo lange wir auf biefer Welt leben, nicht unfere Sorgfalt aufheben; nicht bamit wir fchlafen, fonbern bag wir freudiger arbeiten, ift er uns gegeben. Daber foll beine machfame Sorge une auch baburch unterflüten. baß bu burch ichleunige Benachrichtigung ben apostolischen Stuhl in Renntniß feteft, welche Fortschritte bie Lebre bes Berrn in jenen Gegenden macht, bamit wir bie Bischöfe jener Begend nach Beburfnig unterstützen tonnen.1) Be-Büglich Deffen aber, mas auf bem oft genannten Concil in unerlaubter Unmagung gegen bie ehrmurbigen nicanischen Canones versucht murbe,2) fchrieben wir an unsern Bruber und Mithischof, ben Borfteber bes antiochenischen Stubles,3) indem "wir auch Das binzufügten, mas bu uns wegen ber Bertehrtheit einiger Monche euerer Begend munblich burch unfere Stellvertreter berichteteft, und besonbere Das anorb. neten, bag auffer ben Bifchofen bes Berrn Riemand gu prebigen mage, er fei Mond ober Laie, er mag in noch fo großem Rufe ber Gelehrfamteit fteben."4) Diefes Schreiben aber, erklärten wir, foll gum Ruten ber gangen Rirche burch unfern porbin genannten Bruber und Mitbifchof Ma-

<sup>1)</sup> Hiezu sagt Rohrbacher (VIII. S. 255): "Man sieht aus biesem Briese, ber heilige Leo bestellte ben Theodoret zu seinem Runtins in den euphratesischen und armenischen Provinzen. Das Bertrauen des großen Papstes war sür Theodoret die höchste Ehre. Dieser aber benützte auch die bäterlichen Rathschläge — er ftarb übrigens um das J. 460 — und sprach sich offener gegen den Restorianismus aus."

<sup>2)</sup> D. i. ber 28. Canon bon Chalcebon.

<sup>3) 3</sup>m 119. Briefe.

<sup>4) 57.</sup> Decret, cf. C. XVI. qu. 1, c. 19.

ximus Allen zur Kenntniß kommen; beshalb wollten wir diesem Schreiben keine Abschrift hievon beifügen, weil wir nicht zweiseln, es werde Das geschehen, was wir unserem obengenannten Bruder und Mitbischose aufgetragen. Bon anderer Hand: Gott erhalte dich unversehrt, theuerster Bruder! Gegeben am 11. Juni unter dem Consulate des erlauchtesten Opilio.

# 121. Brief des Papftes Leo an den Kaiser Marciauns. 1)

Aber das Bascha.

Einleitung.

Rachbem burch bas Concil von Chalcedon und bie vereinten Bemühungen bes Papftes und bes Raifers ber Glaubenöftreit beenbet und ber firchliche Friede bergeftellt Schien, tonnte Leo feine Sorge wieber einer anberen wichtigen Angelegenheit zuwenden, bie ihm ichon lange am Bergen lag, jeboch burch bie Ereigniffe bes ötumenischen Concils zeitweilig zurudgebrangt murbe. Schon in bem (88.) Briefe an ben Bischof Baschafinus von Lilbbaum vom 24. Juni 451 eröffnete Leo Diefem feine Bebenten bezüglich ber Ofterfeier vom 3. 455 und forderte ihn auf, hierüber genau nachauforichen. Diefe Bebenten batten ihren Grund in ber nun zum zweiten Male mahrenb feiner Regierung zu Tage tretenben Differeng zwischen ber Ofterberechnung ber romiichen und jener ber alexandrinischen Rirche: nach ben in ber romifchen Rirche gebräuchlichen 84jabrigen Chilen fiel ber Ofterfonntag bes 3. 455 auf ben 17. April, nach bem 19iabrigen Chilus ber glerandrinischen Rirche batte Bischof

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1228 u. II. p. 1537, Mansi VI. p. 251, bei Quesnell Rum. 94, Cacciari II. p. 366, Rum. 96.

Theophilus von Alexandrien in feiner für 100 Jahre bearbeiteten Oftertafel benfelben für ben 24. April angefett. Siedurch mar die von ben Römern befanntlich festgesetzte äufferfte Oftergrenze (ber 21. April) ju fehr überschritten; benn im 3. 444, für welches bie Alexandriner ben 23. April als Oftersonntag berechneten, ließ sich Leo gur Unnahme biefes Tages noch baburch bewegen, baß wenigstens bas πάσχα σταυράσιμον, ber Charfreitag, innerhalb bie gebräuchliche Oftergrenze fiel; ba aber im 3. 455 auch biefer Tag binausgeschoben mar, tonnte fich Leo bierüber nicht beruhigen; er hielt die Angabe ber Oftertafel bes Theophilus für einen Fehler, ben vielleicht ein untundiger Abschreiber hineingebracht hatte, und richtete an ben Raifer und ben Bifchof Julianus wieberholt Briefe mit ber bringenben Bitte, ja genau und forgfältig bie Rechnungen ju prufen. offenbar in ber Absicht und Hoffnung, biegmal bie römische Offerrechnung zu allgemeiner Geltung zu bringen. Allein Proterius, ber neue Patriarch von Alexandrien, welcher im Auftrage bes Raifers Marcianus bie betreffenben Unterfuchungen vornahm, rechtfertigte in einem ebenfo ausführlichen als in biefer Beziehung boch intereffanten Schreiben Die Anzeige ber Oftertafel bes Theophilus, Raifer Marcianus trat gleichfalls biefem Resultate ber Untersuchung bei, fo baß fich Leo, ohne von ber inneren Richtigkeit ber Sache überzeugt zu fein, sondern nur um in einem so wichtigen Buncte nicht eine Uneinigfeit in ber Rirche berbeizuführen, bewogen fant, ben alexandrinischen Oftertermin auch bießmal anzunehmen und ber ganzen Kirche anzukundigen. Von Diefer Angelegenheit banbeln theils ausschließlich, theils gelegentlich bie 2 unmittelbar folgenben Briefe 121 und 122. bann ber 127., 131., 133., 134., 137., 138. und 142. Brief.

### Inhalt.

1. Die Sorge für ben Ofterchtlus fei von Alters bem Bischofe von Alexandrien übertragen worben.

- 2. Welche Schwierigkeit fich hieraus ergeben habe.
- 3. Er bittet, baß (ber Raifer) über biefe Schwierigkeit Untersuchungen anftellen laffe.

## Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Raifer Marcianus (feinen Grug).

1. Cap. Durch fo viele Beweise murbe allen Rirchen Chrifti ber Glaube euerer Frommigfeit fund, bag man. wenn irgend eine Sorge für bie gemeinsame Religion entfteht, mit Recht euere Bilfe ansucht. Weil ich, eingebent bes mir übertragenen Amtes, meine Sorgen auch ber Bufunft im Boraus zuwenden muß, fo ift es fein unbilliger Bunfch, hierin burch ben Gifer euerer Milbe unterflütt gu werben, bamit bei jenem Feste, welches fich nach einer beftimmten Rechnung anbert, tein Irrthum unterlaufen tann. Denn bas Bafchafeft, in welchem bas Geheimniß bes Menschenheiles vorzüglich enthalten ift, foll zwar immer im ersten Monate1) begangen werben, ift jedoch burch bie Abbangigkeit vom Mondeslaufe fo veranderlich , daß die Wahl des hochheitigen Tages meiftentheils auf 3weifel ftößt und fo es fehr häufig geschieht, baß, mas nicht erlaubt ift, nicht die ganze Kirche zugleich bas West feiert, welches boch nur eines fein foll. Defihalb fuchten bie beiligen Bater jeben Unlag zu einem Frrthum bierin zu befeitigen, indem fie biefe Gorge ganglich bem Bifchofe von Alexanbrien übertrugen,2) weil bei ben Agpptiern bie Renntniß jener Berechnung von Alters ber überliefert gu fein fchien.

2) S. Bapftbriefe IV. Bb. S. 21 Rote 3.

<sup>1)</sup> Nach bem Frithlingsvollmonde; f. Papfibriefe IV. Bb. S. 25 Note 2.

und follte burch Jenen ber Tag des obgenannten Festes jährlich bem apostolischen Stuhle angezeigt werden, von welchem die allgemeine schriftliche Bekanntmachung an die entfernteren Kirchen ergehen solle.

2. Cap. Theophilus aber heiligen Andenkens, Bifchof ber Kirche von Alexandrien, hat, da er diese Festiage für bundert Jahre gusammengestellt hatte,!) das Ofterfest bes

<sup>1)</sup> Die hier von Leo erwähnte Oftertafel bes Theophilus verfaßte Diefer im Auftrage bes Rnifers Theobofins bes Großen. Mis nemlich im 3. 387 bie Alexandriner Oftern auf ben 25. April, bie Lateiner auf ben 21. März setten, forberte Theobosius, bem biese Abweichung von 5 Wochen auffiel, ben Bischof Theophilus v. Alexandrien auf, feine Meinung barilber gu fagen und eine Oftertafel auf eine Reihe von Jahren im voraus gu berechnen; Bischof Theophilus verfaßte biese Tafel für 100 Jahre, angefangen bom 1. Confulate bes Theodofius b. i. mit bem Jahre 380, für welches er fich um fo lieber bestimmt haben wird, ba es qugleich bas erfte bes 19jahrigen Cyflus ber Alexandriner mar; er anticipirte Die Tafel um einige Jahre; benn er verfertigte fle, ale er icon Bifchof war, was er erft im 3. 385 murbe. Welche Rubriken sie enthielt, wissen wir nicht; er selbst sagt nur, daß bie lunae XIV. und die Tage des Oftersestes aufgeführt waren. Die Oftertafel felbst ift verloren gegangen, aber ber an Theodofine gerichtete Prologus noch vorhanden. Derfelbe enthält faft bie gange Lebre ber Alexandriner über die Bestimmung der Offerfeier. Die Grunde werden theils bom mofaischen Gefet, theils bavon entlehnt, was Evangelium und Tradition liber Die Tage bes Leibens und ber Auferstehung Christi berichten. Das mofaifde Gefets, heißt es, lehre zweierlei, einmal, baß bas Operfest im 1. Monat, und bann, baß es an ber luna XIV. gefeiert werben muffe. Die Frühlingenachtgleiche hafte auf bem 21. Marg. und die luna XIV., die ihr vorangeht, gehore bem letzten Monat an, bestimme also bas Oftersest nicht. Diese Vorschrift werbe nicht bloß von ben Juden, sondern auch von vielen Chriften vernachläffigt, womit ohne Zweifel auf die Lateiner angespielt wirb. Die im 3. 387 bas Fest am Tage ber Frühlingsnachtgleiche teierten. — Cprillus gebenkt in seinem Prologus einer 418jährigen Offertafel bes Theophilus; ba wir nirgends weiter Etwas bon einer solchen 418jährigen Offertafel lesen, so ift es schwer zu sa-

76. Jahres gang anbers angesett, als es Anbere bestimmt batten. Er verfaßte nemlich eine mit bem erften Confulate. jahre Theodofius bes Alteren burchlauchtigsten Andenkens beginnenbe Reibe biefes Festtages, bamit man feine Berechnung für langere Beit fchriftlich verzeichnet habe; in biefer Tafel ist bas 74. Jahr 1) basjenige, in welchem wir bas beilige Ofterfest am 12. April feierten, im folgenden Jahre aber wird basselbe Fest mit Gottes Bilfe am 4. April gu begeben fein, wie es bie Reibe ber hundertjährigen Aufzeichnung 2) ber Regel gemäß 3) befagt; in bem Jahre jeboch. welches bas 76. fein wird, findet fich ein folder Offertag angeschrieben, wie er feit bem Leiben bes Berrn in feinem Beispiele, in feiner Unordnung begründet ift. Denn wir feben, daß von ihm ber 24. April vorgeschrieben ift, mas bie Grenze ber alten Anordnung allgu febr überschreitet, mabrend Undere ben 17. Upril für biefes Weft bestimmten. Es ift ja die Zeit vom 22. Marg bis gum 21. April 4) als bie gefetmäßige vorgezeichnet, innerhalb beren bie verfchiebenen Oftertage nothwendig abgegrenzt find, fo bag wir bas Bafcha bes Berrn nicht früher und nicht fpater haben tonnen. Denn bag bas Fest bisweilen auf ben 22, ober 23. April fiel, läßt fich noch gemiffermaßen vertheibigen,

gen, in welchem Berhältniß fie zur 100jährigen ftand. Bermuthlich hat Theophilus bem Theodofius nur den Anfang berfelben, ber bie erften 100 Jahre umfaßte, zugefandt und das Uebrige zurückbehalten, was dann blogin die Hände seines Neffen Cyrillus gekommen sein mag.

<sup>1)</sup> D. i. b. 3. 453.

<sup>2)</sup> D. i. die 100jährige Oftertafel des Theophilus.

<sup>3)</sup> Regulariter, b. h. in ben Jahren 458 u. 454 fest bie Tafel bes Theophilus Oftern ben Regeln ber Lateiner gemäß an.

<sup>4)</sup> In Ansehung der ersten, frilhesten Oftergrenze also hatten sich die Grundsätze der Lateiner bereits bahin modisciert, daß sie das Ofterfest nicht mehr an oder vor dem Tage der Frühlingsnachtgleiche, wie es früher bisweilen, z. B. im I. 387 geschab, seiern wollten; aber auf die zweite, den 21. April;, wurde noch immer strenge gehalten.

weil, wenn auch ber Tag ber Auferstehung die Grenze überschreitet, boch ber Tag bes Leidens nicht ausserhalb ber Grenze steht.<sup>2</sup>) Die Ofterfeier aber auf den 24. April binauszuschieben, ist eine allzu ungewöhnliche und offene Überschreitung.

3. Cap. Weil alfo, wie ich fagte, in jener hundertjährigen Berechnung bes Theophilus bas 76. Jahr ben Offertag offenbar gegen Die firchliche Sitte festfette und es tein geringes Bergeben ift, wenn in bem Sauptgebeimniffe Die Wahrheit und Ginheit nicht von ber gesammten Rirche bewahrt wird, fo beschwöre ich euere Milbe, babin wirken gu wollen, bag bie Agpptier ober fonftige in biefer Berechnung gut Bewanderte ben Zweifel biefer Obforge lofen. bamit bie Festlichkeit allgemein auf jenen Tag bestimmt werbe, welcher weber bie Norm ber väterlichen Unorbnungen auffer Acht lagt noch bie festgefetten Grenzen überschreitet. Was immer aber euere Frommigteit über biefe Untersuchung erfährt, wolle sie mir alsbald mittheilen laffen, bamit in ben göttlichen Bebeimniffen nicht etwa bie Schuld einer Uneinigkeit erwachse. Gegeben am 15. Juni unter bem Confulate bes erlauchteften Opilio.

122. Brief des Papstes Leo an den Bischof Intianus.2)

Inhalt.

(Der Bapft) bittet ihn, über bas ftreitige Bafda

<sup>1)</sup> Hiemit beutet Leo auf bie Ofterfeier bes 3. 444 am 23. April; f. Papfibriefe IV. Bb. S. 29 bie Einleitung jum 3. (B) Briefe.

<sup>2)</sup> Baller. I. p. 1232 u. II. p. 1539, Mansi VI. p. 254, bet Quesnell Rum. 95, Cacciari II. p. 369, Rum. 97.

bes folgenben Jahres genauer nachzuforichen und ju berichten.

### Tert.

Leo (fenbet) bem Bifchofe Julianus (feinen Grug).

In feiner Schrift über bie Ofterfeier 1) an ben Raifer Theodofius ben Alteren bat Theophilus beiligen Andenkens bie Reftordnung für bunbert Jahre vom erften Confulate bes vorbin genannten Berrichers an verzeichnet, von welcher Unweisung jett bas 74. Jahr abläuft, in bem unter bem Confulate bes Opilio bas heilige Fest am 12. April gefeiert murbe, weghalb im folgenden Jahre biefes Weft richtig auf ben 4. April treffen wirb. Allein bas gufünftige 76. Jahr weift eine Aufzeichnung bes genannten Bifchofs auf, welche fowohl von bem Beispiele bes gangen Alterthums wie auch von ber gangen Unordnung ber Bater abmeicht. Er verschob nemlich bas Bascha bes Berrn auf ben 24. April und überschritt so gar zu offenbar bie von Alters ber festgesetten Grenzen, ba er boch bie Ofterfeier, wie Undere 3) bestimmten, auf ben 17. April anseben fonnte. Da ich bemnach nicht wenig beforgt bin, es tonnte biefe Unficht bei ben Manptiern befraftigt werben, richtete ich an ben driftlichften und milbeften Raifer ein Schreiben, in welchem ich bie Urfache meines Bebentens genau auseinanber fette und inftandig bat, er wolle in gewohnter Beife feine Bemühung bem Dienfte ber Religion angebeiben laffen; baß er nemlich Die, welche mit biefer Berechnung pollständig vertraut find, auffordere, fich zu versammeln

<sup>1)</sup> Die nach ben Ballerini ben Text unferes Briefes beginnenben Borte "De paschali observantia" nahmen Quesnell und Cacciart als Titel an.

<sup>2)</sup> Die Lateiner nemlich.

und genaue Untersuchungen anzustellen, bamit nicht etwa die Beftimmung beibehalten und biese Aberschreitung (ber Oftergrenze), welche im offenbaren Wiberspruche mit ben früheren Zeiten ftebt, nicht unferer Schwäche ober Saumfeligfeit zugeschrieben werbe und in unseren Tagen Etwas geschehe, mas früher nie gewagt wurde. Weil aber beine Brüderlichkeit 1) an Diefer unferer Sorge theilnehmen und etwas Derartiges verhüten muß, fo molle fie bem gottesfürchtigften und gläubigften Berricher öfter an's Bert legen. baß er bie Agyptier unverweilt ermahnen laffe, bamit nicht an bem bochften Festtage burch irgend eine Uneinigkeit ober Überschreitung gefündigt werbe. Was immer aber bierüber eine forgfältigere Prüfung ausfindig machen wird, wolle ber glorreichste Raifer alsbald zu meiner Kenntniß tommen laffen, weil es fein Beil und bas Aller betrifft, baß bie Berehrung Gottes burch teinen Irrthum geschäbigt werbe. Begeben am 15. Juni unter bem Confulate bes erlauchtesten Opilio.

# 123. Brief des Papstes Leo an die Kaiserin Eudokia.2)

In Wetreff der paläftinenfischen Monche.

#### Inhalt.

1. (Der Bapft) bittet (fie), ihre Sorge auf bie

<sup>1)</sup> In ben vorquesnell'ichen Druckansgaben erscheint unser Schreiben irrthumlich an die Kaiserin Eudotia gerichtet und wurde die zu dieser Abresse nicht passenbe Ansprache fraternitas tua ganz willkurlich in serenitas tua, beine Durchlaucht, verändert.

<sup>2)</sup> Baller. I. p. 1234, Mansi VI. p. 256, bei Duesnell Rum. 96, Cacciari II. p. 370, Num. 98.

Zurudführung ber paläftinenfifchen Monche gum Glauben und gur Rube angumenben.

2. Sie follen burch bie Annahme ber chalcebonenfischen Synobe sowohl ben Eutyches wie ben Nestorius verabscheuen, wenn sie als Ratholiken gelten wollen. Was aber bie Ermahnung ber Eudokia genütt habe, wünscht er burch ein Schreiben von ihr zu erfahren.

## Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) ber Raiferin Eubo-

1. Cap. Welch' große Sorge für ben tatholischen Glauben mir obliegt, und mit welcher Sorgfalt ich, soweit ber Berr mir feinen Beiftand leift, w berhuten muß, bag bem Evangelium ber Bahrheit von Unwiffenden ober Gottlosen irgend welcher Widerstand geleiftet werbe, ift, wie ich nicht zweifle, euerer Frommigfeit befannt. Indem ich euch also mit ber euerer Milbe ftets gebührenden Ehrerbietung begruße, beschwöre ich ben Berrn, baß er mir bie Freude eueres Wohlergebens gemabre und ber Ungelegenheit bes Glaubens, bezüglich beffen in ber palaftinenfischen Brovind bie Bergen einiger Monche in Aufregung verfett morben maren, immer mehr euere Bilfe zuwende, fo bag ber baretischen Bosbeit alle Zuversicht entzogen werbe, infofern Dief bon bem Gifer euerer Frommigfeit abbangt. Denn mas foll von Denen, welche weber bie Betrachtung ber Bebeimniffe noch bas Unfeben ber (hl.) Schriften noch bie Beugniffe ber gebeiligten Orte felbft rühren tonnten, gefürchtet werben, wenn nicht bie jabe Befahr? Möge alfo ben Rirchen gum Ruten gereichen, wie if ihnen burch Got.

tes Gnabe (wirklich) nützt,2) möge es auch bem Menschengeschlechte selbst, welches in der Menschwerdung des Wortes Gottes angenommen worden, zum Nutzen sein, daß ihr eueren Wohnsitz dort wähltet, wo euch sowohl die Andenken der Wunder wie auch die Denkmale der Leiden verkünden, daß unser Herr Jesus Christus ebenso wahrer Gott wie wahrer Mensch gewesen ist.

2. Cap. Wenn alfo bie vorbin Benannten ben tatholifden Namen verehren und lieben und ben Gliebern am Leibe bes herrn beigezählt werben wollen, fo follen fie bie bofen Irrlebren, welche fie unbefonnen angenommen, verabfcbeuen und für ihre verruchten Gottesläfterungen und blutigen Gräuelthaten Buge thun. Sie follen fich um ihres Seelenbeiles willen ben in Chalcebon befraftigten Synobalbecreten unterwerfen. Und ba nur ber mabre Glaube und eine friedfertige Demuth jum Berftanbniffe bes Bebeimniffes bes Menschenheiles gelangt, fo mogen fie glauben. was fie im Evangelium lefen, was fie im Symbolum betennen, und follen fich nicht an gottlofen Lehren betheiligen. Denn gleichwie ber tatholische Glaube ben Reftorius verurtheilt, welcher in bem einen Berrn Jefus Chriftus zwei Berfonen gu lehren magte, ebenfo verurtheilt er ben Guthches mit bem Diostorus, welche leugnen, bag bon bem eingeborenen Sohne Bottes im Schofe ber jungfräulichen Mutter mahres menschliches Fleisch angenommen worben. Benn aber euere Ermahnung für bie Betehrung ber Borgenannten Etwas zuwege gebracht, mas euch zu emigem Ruhme gereichen wird, fo bitte ich, mir Dieg burch ein Schreiben euerer Milbe anzuzeigen, bamit ich mich barüber erfreuen konne, bag fowohl ihr bie Frucht eines guten Ber-

<sup>1)</sup> Leo präsumirt schon ben Ersolg seiner Ermahnungen, um sie besto wirksamer zu machen. Mit Recht betont Robrbacher (VIII. S. 249) von biesem Briese, daß man gar nicht schonenber und zarter schreiben könne.

tes erworben, wie auch, baß Jene burch Gottes Erbarmen bem Berberben entgangen. Gegeben am 15. Juni unter bem Consulate bes erlanchtesten Opilio.

# 124. Brief des Papstes Leo an die Mönche in Pa-lästina.

## Inhalt.3)

- 1. Die Baläftinenser seien burch eine folechte Übersetung bes Schreibens Leo's an Flavianus getäuscht morben.
- 2. Sowohl Euthches, welcher bie Naturen in Chriftus vermifcht, wie Neftorius, welcher bie Berfon verboppelt, muffe verabicheut werben.
- 3. Der habe teinen Theil an Chriftus, melder unfere Natur in ibm nicht betennt.
- 4. Jene allein werben burch bas Blut Chrifti gereinigt, in beren Leibe er fich opferte, litt und nach seinem Tobe triumphirte.
- 5. Die Eigenthümlichfeiten ber beiben Naturen in ibm zeigen fich burch bie Artber Werfe.
- 6. Beibe (Naturen) seien unvermischt in ber einen Berson vereinigt.
- 7. Der Cobn Gottes habe nichte Reues er-
- 8. (Der Bapft) halt benfelben Monden bie Buth ber von ihnen begangenen Argerniffe vor.

2) In einer Sammlung mit dem Ettel: Ermahnung an die in die euthoianische Häreste verfallenen Palästinenser wegen ihres Wankelmutbes im Glauben.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1236 n. II. p. 1540, Mansi VI. p. 257, bei Quesnell Rum. 97, Cacciari II. p. 371, Rum. 99, Hinschius p. 574, Rum. 8 (aber nur die zwei ersten Capitel).

2) In einer Sammlung mit dem Litel: Ermahnung an die

9. Er ermahnt fie, fich zu betehren und ben gemeinfamen Glauben anzunehmen.

#### Text.

Leo, ber Bifchof, (entbietet) allen in Balaftina befinblichen Monchen (feinen Grug).

1. Cap. Meiner Fürsorge, welche ich ber gefammten Rirche und allen ihren Kinbern foulbe, murbe von Bielen mitgetheilt, bag ben Seelen euerer Liebe ein Argerniß bereitet murbe, indem entweber unwiffenbe, wie es icheint, ober bosmillige Uberfetter Urfache find, baß ihr Einiges anders auffaßt, als es von mir gelehrt worden; fie tonnten bie lateinischen Worte nicht paffent und ihrer eigenthumlichen Bedeutung nach in die griechische Sprache übertragen, ba bei ber Erklärung erhabener und schwieriger Gegenstände ber Vortragenbe häufig in feiner eigenen Sprache nicht ausreicht.1) Dieg aber führte mich babin, bag wir, wenn ihr Das verwerfet, mas ber tatholifche Blaube verabichent, in euch eher Freunde ber mabren als ber falschen Lehre ertennen, und daß ihr mit Recht Das gurudweifet, mas auch ich felbst nach ber Unweisung ber alten Lebre verabicheue. Denn obwohl mein an ben Bischof Flavianus beiligen Andenkens gerichteter Brief an und für fich fcon beutlich genug ift und burchaus feiner Berichtigung ober Erlauterung bebarf, fo ftimmen boch auch anbere Schreiben von mir mit bemfelben überein, in welchen ber Inhalt meiner Lehre gleichfalls offen baliegt. Denn indem wir gegen bie Baretiter, welche viele Bolter Chrifti in Bermirrung gebracht batten, ben Glauben erörtern mußten, zeigte ich sowohl ben milbeften Raifern, wie auch bem beiligen

<sup>1)</sup> D. b. in einem so schwierigen Thema finbet man oft in feiner Muttersprache nicht ben treffenben Ausbruck.

Concil und der Kirche von Constantinopel, was wir bezüglich der Menschwerdung des Wortes der evangelischen und apostolischen Lehre gemäß annehmen und denken sollen, und wich ich in Nichts von dem Bekenntuisse der heiligen Bäter ab; denn der wahre, einzige und katholische Glaube ist (nur) einer, dem Nichts hinzugefügt, Nichts genommen werden kann; ihn wagte zuerst Nestorius und jetz Euthsches, zwar durch verschiedenen Lehren, aber mit gleicher Gottelossische verschieden und in die Kirche Gottes zwei einander entgegengesetzte Gäresieen zu tragen, so daß Beide mit Recht von den Schülern der Wahrheit verdammt wurden, weil es allzu wahnstung und gotteslästerlich gewesen, was Beide in verschiedenem Irrthume lehrten.

2. Cap. Deßhalb') treffe Neftorius der Bann, welscher glaubte, die selige Jungfrau Maria sei nur die Gebärrerin eines Menschen, so daß er dem Fleische eine Berson zuschrieb und eine andere der Gottheit und nicht einen Christus in dem Worte Gottes und im Fleische annahm, sondern getrennt und gesondert den Einen als Sohn Gottes und den Andern als Menschenschn lehrte, da doch, indem jene Wahrheit des unveränderlichen Wortes verbleibt, welche er mit dem Vater und dem heiligen Geiste ohne alle Zeit und gleichewig hat, das Wort im Schoose der Jungfrau so Fleisch geworden ist, daß dieselbe Jungfrau durch die eine Empfängniß und die eine Geburt, der Bereinigung beider Naturen gemäß, sowohl die Magd des Herrn war als auch seine Mutter. Pas erkannte auch, wie der Evangelist Lukas') erklärt, Eistabeth, da sie sagte: "Woher wird mir diese (Gnade) zu Theil, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt?" Mit demselben Anathem soll auch Euthches belegt werden, welcher sich in den gottlosen Irrthüs

<sup>1)</sup> Der Text unseres Briefes von c. 2—7 einschlieslich wiederholt sich fast wörtlich im 165. Briefe von c. 2 bis beiläufig in die Mitte des 9. c:
2) Luk. 1, 43.

mern ber alten Baretiter herumwälzte und ben britten lehrpunct bes Apollinaris auswählte; er leugnete nemlich bie Bahrheit bes menschlichen Fleisches und ber (menschlichen) Seele und lehrt, bag unfer Berr Jefus Chriftus nur eine Ratur habe, ale ob fich bie Gottheit bes Bortes felbft in Fleisch und Seele verwandelt batte, und als ob empfangen und geboren, genährt werben und machfen, gefreuziget werben und fterben, begraben werben und wieber auferfteben, in ben Simmel auffahren und gur Rechten bes Batere fiten, bon bannen er zum Gerichte über bie Lebenben und Berftorbenen tommen wird, allein jener Ratur angehörte, welche Nichts von Diefem ohne bie Bahrbeit bes Rleifches auf fich nimmt, weil bie Natur bes Eingeborenen bie Natur bes Baters, bie Natur bes heiligen Geiftes ift, zugleich leidensunfähig, jugleich unveränderlich, Die untheilbare Ginbeit und bie mefensgleiche Gleichheit ber emigen Dreifaltigteit ift. Wenn nun biefer Baretiter von ber Berfehrtheit bes Apollingris abweicht, bamit man ihm nicht nachweife. baß er fich bie Gottheit leibensfähig und fterblich bente. und bennoch bie Natur bes Aleisch geworbenen Bortes b. i. bes Wortes und Fleisches für eine zu erklaren magt. fo gebt er ohne Zweifel gu bem Wahnfinne bes Manichaus und Marcion über und glaubt, bag ber Mittler zwischen Gott und ben Menschen, ber Mensch Jesus Chriftus Alles dum Scheine gethan habe und in ihm nicht ein menfchlicher Rorper gewesen, sondern fich nur ber phantaftische Schein eines Körpers ben Augen ber Menschen gezeigt habe.

3. Cap. Da folche gottlose Lügen ber katholische Glaube von jeher verabscheut und die Gotteslästerungen Solcher durch die über die ganze Welt hin einstimmigen Urtheile der seligen Bäter verurtheilt sind, so mögen Diejenigen, welche so verblendet und von dem Lichte der Wahrsheit so fern sind, daß sie in dem Worte Gottes von der Zeit der Menschwerdung an die menschliche d. i. unsere Natur leugnen, deweisen, wie so sie den christlichen Namen beanspruchen und mit dem Evangelium der Wahrheit kber-

einstimmen, wenn burch bas Gebaren ber feligen Jungfrau entweder das Fleisch ohne die Gottheit ober die Gottheit ohne das Fleisch wurde. Denn sowie man es nicht lengnen tann, "bag bas Wort Fleisch geworben ift und unter uns gewohnt bat," 1) fo tann man auch nicht leugnen, "baß in Chriftus Gott mar, welcher bie Welt mit fich verfohnte."2) Wie fonnte es aber eine Berfohnung Gottes mit bem Menfchengeschlechte geben, wenn nicht ber Mittler gwifchen Gott und ben Menfchen bie Sache Aller auf fich nahme? Bie aber foll er in Bahrheit bas Mittleramt erfüllen, wenn er, ber nach ber Gottesgestalt bem Bater gleich mar, ber Anechtsgestalt nach nicht auch unfer Genoffe mare, fo baß burch ben einen neuen Menschen bas Alte wieber erneuert und bas Band bes Tobes, welches burch bie Gunbe bes Einen zusammengezogen war, burch ben Tob bes Einen gelöft murbe, welcher bem Tobe feine Schuld gu entrichten hatte? Denn bie Bergießung bes gerechten Blutes war fo fraftig gur Tilgung ber Schulb, fo überfliegenb gur Erwerbung von Lohn,3) bag, wenn bie Besammtheit ber Befangenen an ihren Erlöfer glauben murbe, bie Feffeln bes Thrannen Reinen gurudbehalten tonnten, weil, wie ber Apostel fagt.4) "bort, wo bie Gunbe überhandnahm, bie Onabe noch überschwänglicher wurde." Und ba bie unter bem Joche ber Gunde Geborenen Die Macht erhielten, gur Gerechtigfeit wiebergeboren gu merben, fo marb bas Befchent ber Freiheit ftarfer als bie Schuld ber Anechtschaft.

4. Cap. Welche Hoffnung auf ben Schutz biefes Ge heimnisses lassen sich also Diejenigen übrig, welche in bem Leibe unseres Erlösers bie Wahrheit ber menschlichen Natur leugnen? Sie mögen sagen, burch welches Opfer sie ausgeföhnt, burch welches Blut sie erlöst sind! Wer ist es,

<sup>1) 30</sup>b. 1, 14. - 2) II. Cor. 5, 19.

<sup>3)</sup> Tam potens ad privilegium, tam dives ad pretium.

<sup>.4)</sup> Röm. 5, 20.

"ber fich felbst für uns als Gabe und Obfer Gott bingegeben hat zum lieblichen Wohlgeruche", 1) ober welches Opfer mar je beiliger als bas, welches ber mabre Sobepriefter auf bem Altare bes Rreuges burch bie Aufopferung feines Fleisches barbrachte? Obwohl vor bem Angefichte bes Berrn ber Tob vieler Beiligen kostbar gewesen, 2) so war boch bie Töbtung feines Unschuldigen ber Welt gur Berföhnung. Die Berechten erhielten bie Rronen, gaben fie nicht, und aus bem Startmuthe ber Gläubigen erwuchsen Beifpiele ber Gebulb, aber nicht Gaben ber Gerechtigfeit. Der Tob ber Einzelnen war nur für sie einzeln von Bebeutung, Reiner entrichtete burch fein Enbe bie Schulb eines Zweiten, ba unter ben Menfchenfohnen allein unfer Berr Jefus Chriftus es war, in welchem Alle gefreuzigt wurden, Alle ftarben, Alle auch auferwedt wurden. Sierüber fagte er felbft:3) .. Wenn ich werbe von ber Erbe erhöht fein, werbe ich Alles an mich ziehen." Denn ber mabre Glaube, melder die Gottlosen rechtfertigt und Gerechte erzeugt, ber binbezogen ift auf ben Theilhaber feiner Natur, erwirbt in Jenem bas Beil, in bem allein ber Mensch fich unschulbig befunden, ba er fich burch bie Gnabe Gottes ber Macht Desjenigen rühmen fonnte, welcher in ber Riebrigkeit unferes Fleisches ben hoffartigen Feind befampfte und Denen feinen Sieg verlieb, in beren Leib er ben Triumph errungen.

5. Cap. Obwohl also in bem einen unseren herrn Jesus Christus, bem wahren Gottes- und Menschensohne, bie eine Berson bes Wortes und Fleisches ist und beibe Naturen ihre Handlungen gemein haben, so muß man boch bie Eigenschaften ber Werke selbst beachten und in ber Betrachtung bes reinen Glaubens in's Auge fassen, wozu die Niedrigkeit der Schwäche erhoben und wohin die Höhe der Macht erniedrigt wird; was es bedeute, daß das Fleisch nicht ohne das Wort handelt, und wie es sich damit ver-

<sup>1)</sup> Ephes. 5, 2. — 2) Ps. 115, 6. — 3) Joh. 12, 32.

halte, bag bas Wort Richts ohne bas Fleisch wirkt. Denn obne die Macht bes Wortes wurde bie Jungfrau weber empfangen noch gebaren, und ohne bie Bahrheit bes fleifches murbe tein Rind in Windeln gewidelt liegen. Ohne bie Macht bes Wortes würden bie Beifen bas burch ein neues Gefirn verfündete Rind nicht anbeten, wie ohne die Bahrheit bes Fleisches nicht ber Auftrag tame, ben Anaben nach Agboten zu bringen und ber Berfolgung bes Berobes zu entziehen. Dhne bie Dacht bes ffleisches wurde nicht bie Stimme bes Baters vom himmel herab fagen:1) "Diefer ift mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe," und ohne bie Wahrheit bes Fleisches murbe Johannes nicht bezeugen:2) "Geht bas Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die Gunben ber Belt." Ohne bie Macht bes Wortes tame feine Wieberherftellung ber Schwachen, feine Lebendigmachung ber Tobten gu Stanbe, und ohne bie Bahrbeit bes Wleisches beburfte weber ber Sungernbe einer Speise, noch ber Ermübete bes Schlafes. Enblich ohne bie Macht bes Wortes murbe fich ber Berr nicht als gleich mit bem Bater bekennen, wie berfelbe ohne bie Bahrheit bes Fleisches nicht fagen wurde, ber Bater fei größer als er, ba ber tatholische Glaube Beibes annimmt, Beibes vertheibigt, welcher nach ben Gigenthumlichkeiten ber gottlichen und menschlichen Ratur glaubt, bag ber eine Sohn Gottes fowohl Menfch als auch bas Wort fei.

6. Cap. Obwohl also von jenem Zeitpunkte an, in bem das Wort im Schoose der Jungfrau Fleisch geworden, zwischen der göttlichen und menschlichen Substanz nie irgend eine Trennung stattgefunden und durch alle Stusen der körperlichen Entwicklung hindurch die Handlungen der ganzen Zeit die einer Person gewesen, so bringen wir dennoch Das, was unzertrennt geschehen, durch keine Vermischung durcheinander, sondern erkennen aus der Beschaffen-

<sup>1)</sup> Matth. 3, 17. — 2) 30h. 1, 29.

beit ber Werte, welcher Natur fie angehoren. Denn weber beeinträchtigt bas Göttliche bas Menschliche, noch bas Menschliche bas Göttliche, ba fich Beibes fo verbindet, baß weber bie Gigenthumlichfeit benommen noch bie Berfon verdoppelt wird. Defhalb follen jene phantaftischen Chri-ften fagen, welche Substanz bes Erlöfers an's Rreuz geheftet wurde, welche im Grabe lag, und nachbem ber Stein bes Grabmals meggemälzt worben, welche am britten Tage als Fleifch wieder erftand, und welchen Leib Jefus ben Augen feiner Junger vorftellte, nachdem er bei verschloffenen Thuren zu ihnen eingetreten mar, ba er, um bas Mig-trauen ber (ibn) Sebenben zu beseitigen, fie aufforberte, bie noch offenen Male ber Ragel und bie Bunbe ber jungft burchbohrten Seite mit ihren Augen gu betrachten und mit ihren Fingern zu betaften. Wenn aber trot bes fo ftarfen Lichtes ber Wahrheit bie haretische Berftodtheit ihre Finfterniß noch nicht aufgiebt, fo mogen fie ertlaren, woher sie noch die Hoffnung auf bas ewige Leben erwarten, zu bem man nur burch ben Mittler zwischen Gott und ben Menfchen, ben Menfchen Jefus Chriftus, gelangen tann. "Denn es ift tein anderer Rame unter bem Simmel ben Menfchen gegeben, in welchem fie felig merben follen;"1) noch giebt es eine Erlösung aus ber menschlichen Gefangenschaft, auffer in bem Blute Deffen, "ber fich felbst ale Löfegelb für Alle hingegeben hat."3) "Diefer hat," wie ber beilige Apostel') lehrt, "ba er in Gottes Geftalt war, es für feinen Raub gehalten , Gott gleich gu fein, aber fich felbft entäuffert, inbem . Rnechtsgeffalt annahm und ben Menfchen gleich geworben und im Auffern wie ein Menich erfunden worden ift. Er erniedrigte fich felbst und ward gehorfam bis zum Tobe, ja bis zum Tobe am Rreuze. Darum hat ihn Gott auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, ber über alle Namen ift, bag im

<sup>1)</sup> Apostelg. 4, 12. — 2) I. Tim. 2, 6. — 3) Philipp. 2, 6—11.

Namen Jesu sich alle Anies beugen, Derer, die im himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, und daß alle Zungen bekennen, daß der Herr Jesus Christus in der herrelichkeit Gottes des Baters ift."

7. Cap. Obgleich bemnach ber Berr Jefus Chriffus Einer und in ihm bie burchaus eine und felbe Berfon wahrhaft göttlicher und wahrhaft menschlicher Natur ift und die Festigkeit biefer Bereinigung burch feine Theilung getrennt werben fann, fo miffen wir boch, bag jene Erbob= ung, burch welche ihn Gott erhöhte und ihm einen Namen gab, welcher alle Ramen überragt, jene Ratur betrifft, welche burch ben Zuwachs einer folden Berberrlichung gu bereidern war. Der Gottesgestalt nach mar ja ber Sohn bem Bater gleich und mar gwischen bem Bater und bem Gingeborenen fein Unterschied in ber Befenheit, feine Berichiebenbeit in ber Majeftat und gieng auch burch bas Geheimniß ber Menschwerdung bem Worte Nichts verloren , mas ibm burch ein Geschent bes Baters miebererftattet merben fonnte. Die Rnechtsgeftalt aber , burch welche bie leibensunfähige Bottheit bas Gebeimniß ber großen Liebe bollbrachte, ift bie menfchliche Rtebrigfeit, welche gur Berrlich= feit ber göttlichen Macht erhoben wurde, nachdem von bem Momente ber Empfängniß ber Jungfrau die Gottheit und Menschheit zu einer folden Ginbeit verbunden worden, baß weber bas Göttliche ohne ben Menschen noch bas Mensch= liche ohne Gott verrichtet murbe. Bie man beghalb fagt, ber Berr ber Majeftat ift gefreuzigt worben, fo fagt man auch von Dem, welcher von Emigfeit ber Gott gleich mar, baß er erhöht worben. Es ift auch einerlei, nach welcher Substanz man Christus nennt, ba, indem die Einheit der Berson bleibt, berselbe unzertrennlich sowohl ganz Sohn bes Menschen ist wegen seines Fleisches, wie auch gan; Sohn Gottes wegen ber mit bem Bater einigen Gottheit, Bas immer also Christus in ber Zeit erhielt, erbielt et als Mensch, bem Das, mas er nicht hatte, verlieben wirb. Denn ber Macht bes Wortes nach hat auch ber Cobir

ohne Unterschied Alles, was ber Bater hat, und was er in ber Anechtsgeftalt vom Bater erhielt. Das bat auch er felbft in ber Gestalt bes Vaters geschenkt. Er mar Derfelbe als reich und als arm. Reich, weil "im Anfange bas Wort war, und bas Wort bei Gott mar, und bas Wort Gott mar. Diefes war im Anfange bei Gott. Alles ift burch basselbe gemacht worben, und ohne bieses ist Richts gemacht worben."1) Urm bingegen, weil "bas Wort Fleisch geworben ift und unter uns gewohnt hat." 2) Worin aber besteht feine Gelbftentaufferung, worin feine Armuth, wenn nicht in ber Annahme ber Rnechtsgeftalt, burch welche bie Majestät des Wortes verhüllt und das Wert ber Menschenerlöfung vollbracht murbe? Beil nemlich bie von unserer Beburt ber ererbten Feffeln's) unferer Befangenschaft nicht gelöft werben tonnten, wenn nicht ein Menich unferes Beschlechtes und unserer Ratur tam, welcher nicht burch bie alte Schuld belaftet mar und burch fein unschuldiges Blut bie Sandschrift bes Tobes auslöschte,4) wie Dieß von Anfang ber von Gott bestimmt mar, fo geschah es in ber Fulle ber borber festgesetzten Zeit, bag bie auf vielerlei Beife angezeigte Berheiffung bie lange erfehnte Erfüllung fanb unb über Das tein Zweifel fein fonnte, mas burch ununterbrochene Zeugniffe ftete verfündet worben mar.

8. Cap. Nach ber Ausrottung so vieler Häresieen also, welche burch die heilige Frömmigkeit der leitenden Bäter von dem Leibe der katholischen Einheit abgetrennt wurden und von Christus deshalb ausgeschlossen zu werden verdienten, weil sie die Menschwerdung des Wortes, das einzige Heil der Rechtgläubigen, sich "zum Steine des Anstoßes und zum Fels des Ärgernisses") machten, verwundere ich mich, daß euere Liebe bei der Unterscheidung des Lichtes der Wahrheit in Verlegenheit ist. Nachdem es auch

<sup>1) 30</sup>h. 1, 1-3. - 2) 30h. 1, 14. - 3) Originalia vincula. - 4) Col. 2, 14. - 5) I. Betr. 2, 8.

burch viele Erklärungen entschieben ift, wie richtig ber tatholische Glaube sowohl ben Neftorius als auch ben Euthees fammt bem Diostorus verurtheilt habe und Der tein Chrift genannt werben tonne, welcher ber Gottlofigfeit Jenes ober Diefer beiftimmt, fo betrübt es mich, bag ihr, wie ich hore, ber evangelischen und apostolischen Lebre wiberftreitet, inbem ihr bie Stabte burch Aufftanbe aufwühlet, die Kirchen in Bermirrung bringt und Briefter und Bifchofe nicht bloß beleidigt , fonbern auch morbet, fo baß ihr vor Buth und Graufamteit eueres Berufes und eueres Belöbniffes vergeffet. Wo ift bie Regel ber Sanftmuth und Rube? wo die Langmuth der Geduld? wo die Rube bes Friedens? mo bie Festigkeit ber Liebe und bie Stärke ber Dulbung? Belche Überredung hat euch bem Evangelium Chrifti entfremdet ober welche Berfolgung von ihm getrennt? Dber welche Lift bes Berführers mar fo groß. baß ihr der Bropheten und Apostel vergafiet und des beilfamen Sombolums und Bekenntniffes, welches ihr vor vielen Zeugen beim Empfange ber Taufe ablegtet, und euch ben Borfpiegelungen bes Teufels überantwortetet? Bas hätten bei euch die Rrallen, was die graufame Folter bemirft, menn euch ichon bie thörichten Erfindungen ber Irrlebrer bie Reinheit bes Glaubens rauben fonnten? 3br meinet, für ben Glauben gu handeln, und ihr tretet bem Glauben entgegen! 3hr bewaffnet euch im Ramen ber Rirche, und ihr tampft gegen die Rirche! Sabt ihr Das von ben Bropheten ober von ben Evangeliften ober von ben Aposteln gelernt, baß ihr bas mabre Fleisch Christi lengnet, die Ratur bes Wortes felbft bem Leiben und Tobe unterwerfet und unfere Ratur gu einer von ihrem Erlöfer verschiedenen macht und alles Das, was bas Kreuz mit sich brachte, mas bie Lange vermundete, mas bas fteinerne Grab aufnahm und gurudgab, nur für ein Bert ber göttlichen Macht und nicht auch ber menschlichen Riedrigfeit haltet? Sagte boch ber Apostel mit Rücksicht auf biefe:1) "3ch

<sup>1)</sup> Röm. 1, 16. Bapfibriese V 28d.

schäme mich bes Evangeliums nicht," weil er wußte, welche Beschimpfung ben Christen von den Feinden dekkalb zu Theil wurde. Deßhalb betheuerte auch der Herr: 1) "Wer mich vor den Menschen bekennen wird, den werde ich auch vor meinem Bater bekennen." Denn Die sind unwerth des Bekenntnisses des Sohnes und des Vaters, denen jetzt das Fleisch Ehristi Scham bereitet; sie werden auch beweisen, daß sie aus dem Zeichen des Kreuzes keine Kraft geschöpft, indem sie sich schämen, Das mit den Lippen auszusprechen, was sie erhalten haben, um es auf der Stirne zu tragen.

9. Cap. Laffet ab, meine Gobne, laffet ab von biefen Lehren bes Teufels! Die Wahrheit Gottes leibet burch Richts eine Ginbuße, vielmehr erlöft uns die Bahrheit nur in unserem Fleische. "Die Bahrheit ift" ja, wie ber Brophet 2) fagt, "ber Erbe entsproffen," und Maria, bie Jungfrau, empfieng bas Wort fo, bag fie bas mit biefem Bu vereinigende Fleisch von ihrem Wefen bergab, aber meber unter Singufügung einer Berfon noch unter Bernichtung einer Natur. Denn Der, welcher in Gottesgestalt mar, nahm bie Anechtsgestalt berart an, baß Chriftus in beiben Geftalten ein und Derfelbe ift, indem fich Gott bis gur Riedrigkeit eines Menschen herabläßt und ber Mensch bis gur Bobe ber Gottheit emporfteigt, nach bem Borte bes Apostele:3) "Denen 4) die Bater angehören, und aus benen bem Fleische nach Chriftus (ftammt), ber ba ift über Alles. Gott, bochgelobt in Emigfeit. Umen." 5)

4) Den Ifraeliten nemlich.

<sup>1)</sup> Matth. 10, 32. — 2) Bf. 84, 12. — 3) Röm. 9, 5.

<sup>5)</sup> Obwohl unser Brief ohne Datum ist, gebort er boch jedensalls derselben Zeit an, wie der vorhergehende Brief an die Kaiserin Eudotia, sa ist höchst wahrscheinlich zugleich mit ihm abgeschick worden. Denn obwohl Leo von den Unruhen der Wönche in Palässina nach dem 109. Briefe schon vor dem 25. Nov. 452 hörte, so wuste er doch damals noch nichts Genaueres und begehrte erst nähere Anskunft in c. 3 des 113. Bries

# 125. Brief des Papstes Leo an den Bischof Inlianus von Kos. 1)

Durch den Comes Robanus.

#### Inhalt.

(Der Bapft) betlagt fich in freundschaftlicher Beise über bas Schweigen bes Julianus und wünscht, über Alles unterrichtet zu werben.

### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Bifchofe Julianus (feinen Grug).

Sehr häusig forderte ich beine Liebe durch meine Schreiben zu dieser Mühe und Obsorge auf, daß du meine Sorgfalt alsbald darüber benachrichtigen wollest, was bezüglich bes Glaubens geschieht. Da ich nun keine Gelegenheit vorübergehen ließ, ohne (an dich) zu schreiben, erhielt ich auf einen meiner Briefe, den nemlich, welchen ich durch unsferen Sohn, den Unteradjuncten?) Rodanus, den haus-

fes an Julianns; Diefer erstattete, wie aus den Briefen 115, 116 und 117 v. 21. März 458 zu ersehen, bald bierauf den gewülnschten Bericht, woraus sich ergiedt, daß Leo wie an Eudokia, auch zugleich an die Mönche schrieb; daß unser Brief nicht in das 3. 454 verlegt werden dürfe, eihellt daraus, daß Leo nach dem 126. u. 127. Briefe schon vor dem 9. Jänner 454 von der Bernbigung jener Ausstände in Palästina Kenntnis datte.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1244 u. II. p. 1541, Mansi VI. p. 264, bei Onesuell Rum. 98, Cacciari II. p. 878, Rum. 100.

<sup>2)</sup> Subadjuva, auch Primiscrinius, war ber 'adjutor adjutoris officii; ber adjutor aber ein Gerichtsbeamter; cf. Panciroli Commentarium ad Notitiam imperii c. 12 u. 16

genoffen unferes Sobnes, ben bochansebnlichen Asparadius, abfandte.1) von beiner Brüderlichkeit feine Antwort, als ob bie Beitverhaltniffe nicht barnach waren, bag bu mir über Das, was fich nach meinem Schreiben ereignete, Mitthei= lungen machen tonnteft. Deghalb gruße ich bich burch meinen Sohn, ben Comes 2) Robanus, in biefem Schreiben und ermahne bich, feine Belegenheit gum Schreiben gu verabfaumen, woburch meine Angft und Befummernig erleichtert werben tann. Denn ba bie Constantinopolitaner in bir gemiffermaßen einen Theil von mir besiten, giemt es fich, baß bu um ber gemeinsamen Freundschaft und ber Liebe gur gefammten Rirche willen mit unausgesettem Gifer bafür forgeft, bag mir über ben Stand bes Glaubens Nichts verborgen bleiben konne. Trachte also burch geeige nete Borschlage babin, bag Das, mas ich theils an ben glorreichsten Raifer, theils an beine Liebe burch bie oben Benannten ) gefchrieben, fo fchnell als möglich ausgeführt werbe. Bas immer aber unter Gottes Beiftand verfügt wurde, follst bu mich wiffen laffen, bamit burch bie Ausführung Deffen, mas vernünftiger Beife angeordnet morben, ber Friede bes Glaubens und die Wahrung ber Ca-

1) Entweder bas 117. ober 118. Schreiben.

2) In einigen hanbschriften und Druckansgaben ift ber Litel Comes abgängig; jedenfalls ift es schwierig zu erklären, wie
Robanns in einem und bemjelben Briefe einmal Subadjuva und
bann wieber Comes genannt wirb. Comes aber ist der Titel
sitt sehr verschiebene hohe Amtspersonen bes oftrömischen Reiches.

<sup>3)</sup> Statt per praedictos soll wohl besser per praedictum, nemlich ben vorhergenannten Robanus, siehen, wenn Leo hier auf früher abgesandte Briefe hinweist, worunter bann ber 115. an Marcianus und ber 117. an Julianus zu versiehen wären, worin allerdings wichtige Aufträge bezüglich des Slaudens und der Canones enthalten waren; an den 121. Brief an Marcianus und den 122. an Julianus hier zu benken, geht deshalb nicht an, weil in denselben von solchen Angelegenheiten des Glaudens und der Canones nicht die Rede ist. Es könnten übrigens auch verlorengegangene Schreiben des Papstes angebeutet sein.

nones allenthalben geficherter und fefter werbe. Gegeben am 25. Juni unter bem Confulate best erlauchteften Opilio.

# 126. Brief des Papstes Leo an den Kaiser Marcianus.1)

### Inhalt.

(Der Papft) fpricht feinen Dant aus für bie Beilegung ber Unruben in Baläftina und für die Biedereinsetzung des Juvenalis von Jerusalem auf feinen Stubl, indem er auch über Diostorus und dessen Anhänger in Aghpten seine Mißstimmung ausbrückt.

#### Tert.

Leo (fenbet) bem Raifer Marcianus (feinen Grug).

Nachbem ich durch zwei Schreiben euerer Milbe?) ersfreut worden, erwidere ich mit schuldigem Danke, voll Freude über die Barmherzigkeit Gottes, welcher in den Tusgenden euerer Fürsorge die glorreichste Stütze sowohl zum Nuten des römischen Neiches wie auch zum Frieden der katholischen Kirche begründete. Deßhalb erwarte ich auch zuversichtlich, daß dieser beiderseitigen Mühe euerer Frömmigkeit ein solcher Beistand von Gott zu Theil werden wird, daß die christliche Religion wie euer Reich den vollen

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1245, Mausi VI. p. 265, bei Quesnell Num. 99, Cacciari II. p. 379, Num. 101.

<sup>2)</sup> Die zwei bier angebeuteten Briefe bes Raifers Marcianus an Leo befiten wir nicht mehr.

Frieden genießen wird. Dag alfo in ben Provingen bon Balafting Die Gemeinden Gottes gur Ginheit bes Glaubens Burudaerufen und nach ber Unterbrudung ber von ben Brrenben geflifteten Unruben bie Bergen Aller gur evangelischen und apostolischen Lehre zugewandt worden, wie ihr es (mir) gutiaft melbet, baf ferner auch mein Bruder und Mitbifchof Juvenalis endlich zu feinem Bifchofesite ohne Widerftand bes Boltes, ja mit beffen Bunfche gurudtebren tonnte, Das ift bas Wert eueres Glaubens, Die Frucht euerer Frommigfeit. Bu beffen Bebeiben werben in allen Rirchen Chrifti einmutbige und gablreiche Bebete verrichtet, auf baß, wenn etwa in Agupten noch eine Finsterniß übrig ift, welche noch nicht bie Strablen ber Wahrheit erleuchteten, Dieselbe burch bas Gebet ber gangen Welt bie Silfe ber Erleuchtung erlange und nicht mehr unter ber Anfteckung bes verab= fcheuungsmurbigen Diostorus leibe, bamit bie Schafe bes Berrn in Jenem in unverständiger Buneigung nicht einen Birten lieben, von bem fie miffen, baß er ber gräulichfte Berftorer ber Sitten und bes Glaubens gemefen.1) Degbalb wolle auch euere Milbe in ihrem heiligen und bemunberungsmurbigen Gifer verharren, bamit, wenn fich Etwas als frant ober aufrührerisch zeigt, es gur Befundbeit und jum Frieden gurudgebracht werbe, weil es fich ge-Biemt, baß ihr bie menschlichen Angelegenheiten fo leitet. baß es euch freut, ben göttlichen Bebeimniffen gu bienen. Begeben am 9. Janner unter bem Confulate ber erlauchteften Manner Metius und Studius.2)

2) D. i. b. 3. 454.

<sup>1)</sup> Trots ber Berurtheilung bes Diostorns burch bie Spnobe bon Chalcebon und seiner Berbannung blieben die Aegyptier ibm boch so anbänglich, daß sie sich nur sower zur Wahl eines neuen Bischosses bestimmen ließen und, als dieser endlich in der Person des Proterius gewählt war, sich Viele gegen benselben aussehnten.

# 127. Brief des Papstes Leo an den Bischof Inlianus von Kos. 1)

#### Inhalt.

1. Über bie Biedereinsetzung bes Bischofs von Jerufalem, über bie Bekehrung der Mönche Balästina's und über ben von Proterius erhaltenen Brief.

2. Er municht, bag bezüglich bes Bafcha bes 3. 455 genauere Untersuchungen angestellt merben.

3. Über die Berlefung feines an die Bischöfe (ber Synode) von Chalcedon gerichteten Schreiz bens in Constantinopel, über die Untersuchung bes Aëtius und verschiedene hin und wieder gewechselte Briefe.

## Tegt.

Leo, Bifchof ber Stabt Rom, (fenbet) bem Bifchofe Julianus (feinen Grug).

1. Cap. Den Glauben bes driftlichsten Kaifers haben wir oft durch die deutlichsten Beweise erprobt, und danke ich unferem Gott, welcher in seiner Güte den menschelichen Angelegenheiten einen solchen Leiter zu geben gerubte, der sowohl die Angelegenheiten des Glaubens wie des Staates mit größter Wachsamkeit schützt, indem er den Wagnissen der Hatchte fets entgegentritt und ihrem Wahnwitze Nichts gegen den katholischen Glauben zu unternehmen gestattet, dem es nach Gott zu verdanken ist, daß sowohl

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1246 u. H. p. 1541, Mansi VI. p. 266, bei Quesnell Rum. 100, Cacciari II. p. 379, Rum. 102.

ber Bischof von Jerusalem wieber aufgenommen murbe, wie auch, baff er bie Monde, welche ber Unglaube bes baretifden Brrthums angegriffen batte, burch fein taiferliches Unfeben gur Befferung brachte. Sobald ich alfo bein Schreiben biefes Inbalte empfangen, beeilte ich mich nicht nur an bemfelben Tage, sonbern fast zur selben Stunde basfelbe gu beantworten, bamit bu über Alles, mas bu geschrieben hattest, Bewißbeit betommft. Es freut mich. daß unfer Bruber Broterius, ber Bifchof von Alexandrien. ein bezüglich feines Glaubens - vollständig befriedigendes Schreiben überfendet und feine Besinnung (nun) beutlicher erflärt bat:1) für bie Unversehrtheit feines Blaubens schulde ich ihm ben gebührenden Begendienft, bag er an ber Ehre feiner Rirche burchaus teine Ginbuße erleibe, fonbern baß er die Brivilegien feines Stuhles nach bem Beispiele ber alten Bater ben unverletlichen Rechtsbestimmungen ber Canones gemäß behalte.

2. Cap. Bezüglich des Bascha des laufenden Jahres konnte uns kein Bedenken aufstoßen, allein in Betreff des ukünftigen fragten wir uns an, weil Theophilus, der Bischof von Alexandrien, dasselbe am 24. April ansehen zu müssen glaubte, wie est nie seit der Auferstehung des Herrn gefeiert wurde. Deshalb geziemt es sich, hierüber sorgsältiger nachzusorschen, damit aller Anlaß zu einem Irrthume beseitigt werde. Denn in unseren Jahresbüchern ist ganz deutlich der 17. April als der von unseren Bätern sestgesetzte und geseierte 3 zu lesen. Damit nun nicht in dieser Beziehung zwischen uns und den Orientalen eine Versüber recht angelegentlich mit dem christlichsten Kaiser versüber recht angelegentlich mit dem christlichsten Kaiser versüber recht angelegentlich mit dem christlichsten Kaiser vers

<sup>1)</sup> Ueber Proterius und feine Ordinationsschreiben wird bei Gelegenheit bes 129. Briefes die Rebe fein.

<sup>2)</sup> Mit Rudficht auf ben 84jährigen Spelus ber Römer gesagt.

handeln, obwohl auch ber milbeste Kaiser selbst brieflich anzuzeigen geruhte, daß er die Aghptier mit der genauesten Untersuchung bieses Gegenstandes beauftragt habe.

3. Cap. Du berichtetest in beinem Schreiben, daß mein an die Synobe von Chalcedon gerichteter Brief in Gegenwart der Bischöfe und Kleriker verlesen wurde, jedoch (nur) bis zu jenem Abschnitte, worin meine Zustimmung das bezüglich des Glaubens Geschehene bestätigte.¹) Deß-halb wunderte ich mich, daß nicht ebenso auch das Übrige, was darauf folgte, Denen, welchen (der Brief) vorgelesen wurde, mitgetheilt worden, das es von der größten Bedeutzung war, daß es Alle ersahren, daß der Ehrgeiz von uns als sündhaft gebrandmarkt und den neuen Anmahungen entgegengetreten worden sei, damit das von den Canones bestimmte Alte, wie wir stels geschrieben, unverletzt bewahrt werde. In Betreff des Priesters Abtus sagt du, daß er einer Untersuchung unterzogen worden, und freuen wir uns, daß er hiebei in Allem gerechtsertigt wurde. Wisse and,

<sup>1)</sup> Bapst Leo beklagt sich hier ikber Anatolius, welcher seine Intriguen sortsetzte; wir wissen, daß berzelbe, um den von Leo gegen den 28. Canon der Synode von Chalcedon erdobenen Widerspruch zu verbeimlichen, das betressend (106.) Spreiben des Papstes gänzlich verschwieg und so zu dem salschen Gerichte Anlaß gab, als habe der Papst das Concil von Chalcedon gar nicht anersannt; wir sahen, daß Kaiser Warcianus desshalb (im 110. Briese) von Leo eine neuerliche ansdrückliche Bestätigung der Spnode von Chalcedon begehrte, welche in allen Kirchen verkündet werden sollte; Leo entsprach diesem Bunsche des Kaisers mit dem hier erwähnten (114.) Schreiben an alse Mitgtieder jenes Concils; nun konnte sich Anatolius der Publication des päpstlichen Bestätigungsschreibens in seiner Kirche nicht mehr entziehen, doch wurde, um die erhaltene Zurecktweisung und die Ungiltigkeitserklärung des 28. Canons zu verbergen, nur der erste Theil jenes Brieses, welcher sich über die Glaubensensschschung des halcedonenssischen Concils aussprach, verlesen.

daß ich an den chriftlichsten Kaiser ein Schreiben ) gerichtet habe, in welchem ich ihm meinen Dank dasitr abstattete, daß er mir seine Mühewaltung sowohl für die Sache des Glaubens als auch für die Sicherheit des Staates bekannt zu geben geruhte. Auch ein anderes Schreiben richtete er an uns, in dem er für den Bischof Anatolius Fürsprache einlegte, daß wir Diesem unsere Gnade zuwenden, weil er Besserung verspricht und versichert, er werde allen Anforderungen bezüglich der Wahrung des Glaubens Genüge leisten. Gegeben am 9. Januar unter den erlauchtesten Consuln Astins und Studius.

# 128. Brief des Papftes Leo an den Kaifer Marcianus.2)

## Ginleitung.

Leo hatte, wie er es in c. 5 bes 117. Briefes an Bischof Julianus aussprach, mit Anatolius allen Briefwechsel abgebrochen, weil er ihn als unverbesserlich erkannte; er that ihm auch, wie wir gesehen, wit diesem Artheile nicht Unrecht. Anatolius aber, dem es offendar undeimlich wurde, weil er mit der Freundschaft des Papstes auch die Gunst des Raisers zu verlieren fürchtete, kehrte wieder die Seite des Unterwürfigen heraus und dat den Kaiser Marcianus unt seine Fürspracke dei Leo. Dem Ansuchen willsahrte der Kaiser in einem (uns verlorengegangenen) Schreiben, welches der Papst mit dem folgenden erwidert.

#### Inhalt.

Nachdem er bem Glanben und ber Frommig-

<sup>1)</sup> D. i. bas 126.

<sup>2)</sup> Baller, I. p. 1249, Mansi VI. p. 269, bei Quesnell Rum. 101, Cacciari II. p. 381, Rum. 103.

teit bas Raises Lob ertheilt hat, versichert er, er wolle den Anatolius gerne wieder in seine Gunft aufnehmen, wenn nur derfelbe den Casnones Genüge leiste und die Rechte der Bischöfe nicht verletze.

#### Tert.

Leo (fendet) bem Raifer Marcianus (feinen Gruf).

Wenn ber Bischof von Conftantinopel ebenso bereit ware, die firchlichen Regeln zu beobachten, als euere Milbe für Die Unversehrtheit bes tatholischen Glaubens beforgt ift, bann waren ichon langft alle Argerniffe und Uneinigteiten verschwunden und Alles auf ben früheren Stand Burudgefehrt; auch murbe, fo lange ihr an ber Spite bes Reiches fteht, Die ihr Alles, mas recht ift, vertheibiget und ben Frrthumern wiederftebet, fich bie Bosheit Derjenigen Richts anmaßen, welche fich nicht beilen laffen wollen. Guerer Sanftmuth aber bleibt ber Ruhm borbebalten, bag man ench die Beilung all' Derer zu verdanken bat, welche burch ben fatholischen Glauben au unserem Berrn Chriftus gurud. gerufen werden ober gurudfebren. Gleichwie wir und alfo in euch rühmen, fo betrüben wir uns über Jene, für welche wir euch, ba fie in fleischlichem Ehrgeis befangen find, um bes Stanbes ber Rirchen und bes Friebens aller Bischöfe willen in ebenfo driftlicher ale taiferlicher Befinnung beforgt feben, baß ihr Denen (bie Onabe) euerer Fürfprache Buwenbet, melde, wie ihr febet, vom rechten Wege abweichen. Ihr forbert mich nemlich in enerem Schreiben 1) auf, ich moge meinem Mitbischofe Angtolius wieder meine Be-

<sup>1)</sup> Dieses Schreiben bes Kaisers hatte Leo, wie aus c. 3 bes vorhergebenben Briefes zu erseben, schon vor bem 9. Jänner erhalten.

wogenheit in bruberlicher Liebe ichenten. welche ich ibm, wie es euch erinnerlich ift, gerne bewiesen habe und auch ju beweifen ftets muniche, jeboch unter ber Bedingung, baß er, wie ich ihn icon früher ermabnte, feinen ihn gravirenben Ehrgeis aufgiebt und mit Jenen, welche bas Urtheil über ihn trübten, nicht Gemeinschaft halt.1) Allein auf meine in liebevoller Befinnung überfandten Briefe wollte er bisber nichts erwidern; und nachdem in Betreff bes Metius und Andreas, welcher an die Stelle Jenes gefett worben, Das geschah, mas migbilligt werben mußte, wird nicht ohne Grund über Das Schweigen beobachtet, mas febr bringend einer Berhandlung bedurfte. 3ch möchte bemnach bem Auftrage euerer Frommigfeit willfahren und an ben obgenannten Bischof schreiben, wenn ich entweder burch Thatfachen ober aus feinem Schreiben bie Überzeugung gemanne, bag meine früheren an ihn gerichteten Briefe einen Erfolg baben. Nachbem er aber von Reue über feine Ebrfucht Nichts boren laffen wollte und fich auch nicht barum fummerte, meine an ibn gerichteten Schreiben gu beantmorten, brach ich zwar ben Berkehr mit ihm ab, allein meine Befinnung, wonach ich feine Befferung muniche, anderte ich nicht. Defhalb, wenn es euerer Milbe gefällt, ja, weil ich weiß, daß es euch gefällt, fo mag er ben Canones Benüge thun und fich in einem Untwortschreiben babin erflaren, daß er bas freundliche Ginvernehmen mit allen Bifdofen in friedfertiger Demuth bewahren wolle, und auch zu ertennen geben, baß er allen funbhaften Chrgeit abgelegt babe; bann verfpreche ich, ihm meine Bewogenheit wieder berart zu ichenten, baß ich in Allem, mas bem Berrn wohlgefällt, in Liebe mit ihm Bemeinschaft halte, weil jener Friede der mahre, jene Liebe festbegründet fein wird. in welcher wir uns bemüben werben, fowohl ben tatholifchen Blauben, wie auch bie Decrete ber nicanischen Canones gu

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 161 bas 3. c. bes 111. Briefes.

bewahren. Gegeben am 9. März unter ben erlauchteften Confuln Aëtius und Studius.

# 129. Brief des Papftes Leo an den Bischof Proterius von Alexandrien. 1)

## Einleitung.

Nach der Berurtheilung und Absetzung bes Bischofs Diostorus burch bas Concil von Chalcedon murbe nach einigen anfänglichen Schwierigfeiten auf ber in Alexandrien hiezu versammelten Synode einstimmig Proterius gewählt, welchen Diostorus jum Archipresbyter gemacht und mit ber Sorge für bie Rirche von Alexandrien betraut batte. Ein Theil bes Boltes aber hielt ju Diostorus, und es tam ju blutigem Aufstand, ber mit Militargewalt unterbrückt merben mußte. Proterius vermittelte gwischen bem barob ergurnten Raifer und bem Bolte und ftellte für einige Zeit bie Rube wieder ber. In brei verschiedenen Schreiben theilten Proterius, feine Ordinatoren und ber Rlerus von Alexandrien bem Bapfte Die geschehene Ordination mit; Leo ermiderte in ebenfo vielen Briefen,") Die jeboch alle verlorengegangen find. Un Broterius fchrieb er, er batte ein vollständigeres Glaubensbefenntniß gewünscht.") Diesem Berlangen entsprach Broterius, indem er burch ben Bifchof Reftorius von Bhagone bem Bapfte eine biefen befriedigende Glaubensformel überfandte. hierauf fandte Leo an einem Tage bie brei folgenden Schreiben an Broterius, an ben Raifer Marcianus, melder fich für bie Rechtgläubigfeit bes Broterius verbürgt hatte, und an Julianus. Quesnell batte biefe 3 Briefe in anderer Ordnung aufgeführt, nemlich

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1253 u. II. p. 1542, Mansi VI. p. 271, bei Quesnell Num. 103, Cacciari II. p. 383, Num. 105.
2) Bgl. c. 3 bes 113. Briefes.
3) Bgl. c. 1 bes 127. Briefes.

zuerst ben Brief an Julianus mit dem Datum vom 9. März, hierauf den an Broterius mit dem Datum vom 10. März, schaltete noch unseren 133. Brief des Proterius an Leo ein und ließ endlich unter dem 11. März den Brief Leo's an Marcianus folgen. Die Ballerini weisen jedoch darauf bin, daß der Papst in dem Schreiben an Julianus von dem Briefe an Broterius und Marcianus als bereits geschrieden Erwähnung macht, wie er sich auch in dem Briefe an Marcianus auf den an Proterius gerichteten beruft, woraus zu ersehen ist, daß die von Quesnell notirtent Daten falsch, die des Regensburger Coder aber richtig seien, wornach unsere drei Briefe vom Bapste an einem und demfelben Tage und zwar in der oben angedeuteten Reihensfolge geschrieben wurden.

#### Inhalt.

1. Es fei Bflicht ber Bischöfe, barüber zu wachen, baß bie Einheit bes Glaubens nicht verlett werde, was selbst burch bie Beränberung eines Buchstabens geschehen tonne.

2. (Der Bapft) behauptet, baß sein Schreis ben der Überlieserung ber heiligen Bäter ents spreche und (deßhalh) katholisch sei, und baß hienach auch das Bolk belehrt werden müsse.

3. Glaube, Disciplin und die Privilegien der Rirchen find nach der Richtschnur des Altersthums aufrecht zu erhalten.

#### Tert.

Leo (fendet) bem Bifchofe Broterius von Alexanbrien (feinen Gruß).

1. Cap. Das Schreiben beiner Liebe, welches unfer

Bruder und Mitbifchof Reftorius 1) uns freundlich überbrachte, bereitete mir Freude. Denn es war nothwendig. baß von bem Borfteber ber alexandrinischen Rirche an ben apostolischen Stubl folde Schreiben gefandt murben, welche hemeifen, bag bie Ughptier aus bem Unterrichte bes feligften Apostele Betrus burch beffen Schuler, ben feligen Marcus, von Anfang ber Das gelernt haben, mas als Glaube ber Römer feststeht; ift ja auffer unferem Beren Jefus Chriftus "fein anderer Rame ben Menschen unter bem Simmel gegeben, in welchem wir gerettet werben follen." 2) Beil aber nicht Alle ben Glauben haben und jener hinterliftige Berführer bem Menschenbergen teine anbern Bunben so gerne zu schlagen sucht, als baß er unvorsichtige Beifter mit jenen Brrtbumern anstedt, welche ber evangelischen Wahrheit feindlich find, muß man unter großer Belehrung bes beiligen Beiftes babin trachten, bag bie driftliche Wiffenschaft burch teine biabolischen Ralfchungen berlett merben fann. Begenüber biefer Befahr geziemt es fich vorzüglich für bie Borfteber ber Kirchen, wachsam zu fein und die mit einem gewiffen Scheine bon Wahrheit verhullten Lügen von ben Geelen bes einfältigen Bolfes fernauhalten: "benn schmal und beschwerlich ift ber Weg, ber jum Leben führt."3) Much find bie Schlingen nicht fo febr unter vorsichtigen Handlungen verborgen, als unter ben verschiedenen Gebanken, indem die Bedeutung ber Sate burch eine gang furze Singufetung ober Beranberung entftellt wird und bas Bekenntniß, welches bas Seil bewirkte, bisweilen durch einen feinen Übergang jum Tobe neigt. Da

<sup>1)</sup> Nestorins von Phagone war einer von jenen 4 ägyptischen Bischöfen, welche auf dem Concil von Chalcedon aus eigenem Antriebe das Lehrschveiben Leo's und das Urtheil gegen Otossorus nuterschrieben; über die gegen den Brief Leo's von 13 Bischöfen Aegyptens erhobenen Widersprücke s. Hesel II. Sesel II.

<sup>2)</sup> Abostelgesch. 4, 12. - 3) Matth. 7, 14.

aber ber Apostel fagt: 1) "Es müssen Irrlehren sein, damit die Bemährten unter euch offenbar werden," so gereicht es ber ganzen Kirche zum Nutzen, so oft sich die Gottlosigkeit entgegengesetzter Gesinnungen offenbart, damit das Schädliche nicht verborgen sei und Das nicht die Unversehrtheit Anterer verletze, was sich keiner Heilung unterzieben lassen will. Deshalb mögen ihren Untergang und ihre Berblendung sich selbst Diejenigen zuschreiben, welche in thörichter Partnädigkeit lieber in ihrer Schuld darnieder liegen wollten als das gereichte Heilmittel annehmen. Ihre Berstockteheit mißfällt mit Recht deiner Brüderlichseit und umfasseh du löblich jene Lehre, welche wir von den seligsten Aposteln und heiligen Bätern überkommen haben.

2. Cap. Denn nicht etwas Reues lebrt mein Schreiben, mit welchem ich auf ben Bericht bes Flavianus beililigen Andenkens gegen Guthches über die Menschwerdung unferes Berrn Jefus Chriftus antwortete, und weicht basfelbe in Nichts von ber Regel jenes Glaubens ab, welcher von unferen und eueren Borfahren entschieden vertheidigt wurde. Batte Diostorus biefen nachfolgen und fie nachahmen wollen, fo mare er noch am Leibe Chrifti und batte fowohl an ben Berten bes Athanafius feligen Undenkens eine Unterweifung wie auch an ben Reden bes Theophilus und Chrillus feligen Andenkens, wonach er bem ichon langft verdammten Irrthume in löblicher Beife vielmehr batte entgegentreten follen, anftatt bie Gemeinschaft ber eutbebig= nischen Gottlosigkeit zu erwählen. Das alfo, theuerster Bruber, lege ich bir in Betreff ber Sorge fur ben gemeinfamen Glauben an's Berg, daß wir, weil bie Feinde bes Rreuzes Chrifti auf alle unfere Worte und Gilben lauern. ihnen keinen auch noch fo geringen Anlag bieten zu ber Luge, ale ob wir mit ber neftorianischen Gefinnung übereinstimmten. Das Bolt aber und ben Rierus und bie gange

<sup>1)</sup> I. Cor. 11, 19.

Bruberschaft moge bein Gifer fo gum Bachsthum im Glauben ermuntern, daß bu (ihnen) beweisest, daß bu nichts Reues lebreft, fondern Aller Bergen Das einprägft, mas bie Bater verehrungewürdigen Undenkens einmuthig verfündeten und lehrten, mit welchen unfer Schreiben völlig übereinstimmt. Das aber mufit bu nicht blog burch beine eige= nen Borte barthun, fondern auch durch bas Borlefen ber Erflar= ungen (beiner) Borganger,1) bamit bas Bolt Gottes ertennt. es werbe ihm burch bie gegenwärtige Lehre Das eingeprägt. mas unfere Bater von ihren Borfahren erhalten und ihren Rachkommen überliefert baben. Defibalb follen querft bie Lebren ber vorgenannten Bischöfe und bann erft auch meine Schreiben vorgelefen werben, bamit bie Dhren ber Glaubigen fich überzeugen, bag wir nichts Underes verfünden. als mas wir bon unferen Borfahren erhalten haben. Beil fie jedoch ein gu wenig geubtes Berftandniß haben, um Dieß Bu unterscheiben, fo follen fie aus ben Schriften ber Bater wenigstens Das inne werben, wie alt schon jenes Ubel fei, welches nun von uns fowohl an Restorius wie auch an Enthches verbammt wird, welche fich fchamten, bas Evangelium Chrifti nach ber Lebre bes Berrn felbft au verfünbigen.

3. Cap. In Allem also, sowohl in ber Glaubensregel als auch in der Beobachtung der Disciplin, soll die Norm des Alterthums gewahrt werden und soll deine Liebe die Standhaftigkeit eines umsichtigen Leiters an den Tag legen, damit es der Kirche von Alexandrien zum Ruten gereiche, daß ich unter Wahrung des Rechtes der alten Brivilegien dem verwerslichen Ehrgeiz Gewiffer sorgfältig entgegentrat und allen Metropoliten<sup>2</sup>) ihre Würde un-

<sup>1)</sup> Leo will, daß Proterins in ber Kirche bie Schriften ber obengenannten früheren Bischöfe von Alexandrien vorlesen laffe, um die Continuität der Tradition zu beweisen.

<sup>2)</sup> Unter Metropoliten versteht Leo nach der Ausbrucksweise bes nicänischen Concils auch den Bischof von Alexandrien, wie er weiter unten die Bischöse von Aegypten Comprovincialbischöse nennt, weil Aegypten als eine Provinz galt.

geschmälert erhalten wiffen wollte, wie bu aus bem Inhalt meiner Schreiben erfeben wirft, welche ich an bie beilige Synobe, an ben driftlichften Raifer und an ben Bifchof von Conftantinopel fchickte.1) Deutlich wirft bu erkennen. baß ich gang besonders bafür besorgt bin, baß in ben Rirden bes herrn weder von ber Glaubensregel abgewichen noch irgend Etwas an ben Brivilegien burch bie Bertehrt. beit eines Einzelnen geschmälert werbe. Demnach wolle beine Brüderlichkeit bie Gewohnheit ihrer Vorganger beibehalten und ihre Comprovincialbischöfe, welche aus alter Anordnung bem Stuble von Alexandrien unterworfen find, mit geziemender Auctorität baran verhindern, baß sie ber firchlichen Sitte fich wiberfeten, baß fie vielmehr zu beftimmten Zeiten, ober wenn es irgend eine Ungelegenheit erforbert. ungefaumt zu beiner Liebe fich verfügen und, fo über etwas ber Rirche Ersprießliches zu verhandeln ift. basselbe von ber versammelten Bruberschaft einmuthig angeordnet werbe. Denn es ift gar tein Grund vorhanden, ber Jene von biefem Geborfam entbinden burfte, ba fich beine Bruberlichteit fowohl im Glauben wie im Banbel uns als eine folche erwies, daß wir es nicht zugeben, bag bir bas Unfeben beiner früheren Borganger gefchmalert werbe ober man bich ungeftraft verachte. Gegeben am 10. Mars unter ben erlauchtesten Confuln Aëtius und Studius.

# 130. Brief des Papftes Leo an den Kaiser Marcianns. 2)

### Inhalt.3)

1. (Der Bapft) fpricht feine Freude aus über

1) Das find bie Briefe 114, 104 u. 106.

3) In ber thanischen (und pseudoisib.) Sammlung: 1. Ueber ben Bischof Proterius von Alex., daß er die Decrete seiner Bor-

<sup>2)</sup> Baller, I. p. 1256, Mansi VI. p. 274, bet Quesuell Num. 104, Cacciari II. p. 391, Num. 106, Hinschius p. 583, Num. 21.

ben Glauben bes Bischofs Broterius von Ale-

2. Die Alexandriner müffen von Diefem gemäß ber Tradition feiner Kirche belehrt werden.

3. Das Schreiben Leo's an Flavianus, welsches von ben Häretitern gefälscht worden, folle neuerdings in's Griechische übertragen und ben Alexandrinern öffentlich vorgelesen werden.

#### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Raifer Marcianus (feinen Grug).

1. Cap. Die Reinheit bes driftlichen Glaubens, burch welche euere Milbe bervorleuchtet, habet ihr auch burch biefes Schreiben gezeigt, welches mein Bruber und Mitbischof Refforing überbrachte, indem ihr meinem Bruder Broterius, bem Bischofe von Alexandrien, mit vollem Rechte euere Bunft ichentet, bamit er bieburch bei mir beliebter werbe. Denn Der, welchem euere Frommigfeit bas Beugniß auszuftellen fich würdigt, mußte ohne Bedenten als bewahrt gelten, wenn er auch schwiege. Bu noch größerem Bortheile aber gereicht es ibm, bag er sich auch burch feine eigene Erklärung zu erkennen giebt und is aus feinem eigenen Befenntniffe erfichtlich ift, welch' reiner Berfundiger ber tatholischen Lebre er fei. Defibalb umfaffe ich von ganzent Bergen die Liebe bes rechtgläubigen Brubers und bante Bott, baß er nach ber Entfernung Desjenigen, welcher fich bem Evangelium Chrifti entgegenstellen und von bem Beifte ber beiligen Bater abweichen wollte, ber Rirche von Alexan-

gänger bewahre; 2. worin er ben Kaifer bittet, er möge bas an Flavianus v. Constantinopel gerichtete Schreiben in's Griechische übersetzen lassen und ber Kirche v. Alex. Insenden.

brien einen solchen Bischof verlieb, welcher mit ben vorhers gehenden Leitern (berselben) im Glauben und im Lebenswandel übereinstimmt. Denn indem er betheuert, daß er meinen Brief, welchen ich an Flovianus seligen Andenkens gegen den gottlosen Euthches schickte, von ganzem Herzen annehme, was Anderes beweist er hiedurch, als daß er ein Schüler der Apostel sei? Die Lehre der Wahrheit bleibt ja in ihrem Lichte und kann Das nicht verschieden sein, was Eines ist und unzertrennlich.

2. Cap. 3ch ermiberte bemnach bem obgenannten Bruder, fowie ich mußte, und ermahnte ihn, in feinem beiligen Eifer auszuharren. Ohne Zweifel wird er fanohafter fein, wenn er auch burch bie Aufmunterungen euerer Milbe unterftutt wirb. Auch foll ibn ber unverftanbige Zwiefvalt Einiger burchaus nicht abschreden, welche ihre Unwiffenbeit ben Aufreigungen weniger Baretiter preisgiebt. Bas fie alfo burch eigenes Bemüben nicht faffen tonnen, foll ibren Ohren in geeigneter Beife eingeprägt werben. Damit es aber nicht scheine, als ob ber Genannte etwas Neues porbringe und aus Gigenem rebe, follen bie Schriften ber ehrmurdigen Bater, welche jener Rirche vorftanden, vorgelefen werden und follen (bie Blaubigen) tennen lernen. was ber felige Athanafius, mas Theophilus, mas Chrillus, was auch andere orientalische 2) Lehrer bezüglich ber Mensch= werdung bes herrn bachten, bamit fie fich nicht burch bie wieder auffeimenden Irrthumer täufchen laffen, Die ichon langst burch bie Rraft best evangelischen Bortes zu Boben geworfen worben find; benn faft alle gu verfchiebenen Beiten aufgetauchten Barefien wichen vom Evangelium ab, indem fie bas Bebeimniß ber leiblichen Geburt, bes Leibens und ber Auferstebung Chrifti nicht verftanben. Wir murben mit

<sup>1)</sup> Im weiteren Sinne ju versteben, nicht, wie Quesnell will, von ben antiochemichen ober ben zu biesem Patriarcat geborenben Bischöfen.

ber Zurückweisung ber Häretiter weniger Mühe haben, wenn die ungebildeten Geister nicht durch jene Lügen in Berwirrung tämen, welche schon das Alterthum vernichtete. Run aber ist, wie ich sagte, das die beste Lehrweise, daß man das Bolt und den Klerus von Alexandrien mit den Schriften besamt mache, in welchen die Bäter ihren Sinn darlegten, damit Diejenigen, welche etwa unsere Schriften mitaaten, wenigstend den en Glauben beimessen, welche mit uns in apostolischer Gesinnung übereinstimmen. Bei diesem Werte werde ich mich sehr über die Ergebenheit meines Mitbischose freuen und mich stets an seiner Einmütbigkeit laben, da der brüderliche Friede nur in dem reinen Bekenntnisse des Glaubens bewahrt wird.

3. Cap. Weil es jedoch heißt, die verschmitte Bosheit einiger Häreiker habe, um die Einfalt der Unfrigen 1) zu verwirren, mein Schreiben, welches ich an Flavkanus feligen Andenkens richtete, verfälscht, 1 um mich, nachdem sie einige Worte oder Silben geändert, zu einem Freunde des nestorianischen Irrthums zu machen, so beschwöre ich euere ehrwürdige Milve, daß ihr dieses Schreiben durch meinen Bruder, den Bischof Julianus, oder durch Andere, welche euere Frömmigkeit für geeignet zu dieser Arbeit auswählt, vollständig und sorgfältig in die griechische Sprache

<sup>1)</sup> D. i. ber Ratholifen.

<sup>2)</sup> Wenn Leo hier in der Meinung, der Widerspruch gegen sein Lehrschreiben tönne nur in einer Berfälschung desselben seinen Grund haben, den Berdacht ansipricht, die Euthofianer daten den Griechische Uebersetzung desselben corrumpurt, um dem Papst als Nestorianer erkaren zu können, so ersuhr er hater, wie aus dem 152. Briefe an Julianus v. 1. Sept. 457 ersichtlich, daß die vermutheten Berfälschungen nicht geschähen und er lediglich durch die Berleumdungen der Euthofianer als Beschützer des Restorianismus hingestellt wurde und deshalb sein dogmatisches Schreiben Widerstand fand. Bgl. die Bemerkungen der Ballerini in Op. S. Leon. I. p. 549, not. 3.

übersetzen und unter euerem Siegel durch einen entsprechenden Überdringer ben Richtern von Alexandrien einbändigen lasset, welche es veranstalten sollen, daß dasselbe zugleich mit den Lehren der vorhingenannten Bischöfe, mit welchen auch meine Schriften übereinstimmen, dem Klerus und Bolke jener Stadt vorgelesen werde, damit sie erkennen, daß sie sich nun nicht mehr durch den Betrug hinterlistiger Leute täuschen lassen sollen, und sich als aufrichtige Schüler bes apostolischen Stubles bewähren, bei welchem weder Euthabes noch Nestorius Unklang sinden, weil auch Diese, gleich den übrigen Säretisern, die gesammte Kirche verdammt hat. Gegeben am 10. März unter den erlauchtesten Confuln Abtins und Studius.

# 131. Brief des Papstes Leo an den Bischof Inlianus von Kos. 1)

#### Juhalt.

- 1. (Der Papfi) erwähnt bes von Broterius von Alexandrien erhaltenen Schreibens; er wünscht und beauftragt den Julianus, seinen Brief an Flavianus aus dem Latein in's Griechische zu übersehen, der, wie er will, unter dem kaiferlichen Siegel abgeschickt und der Gemeinde von Alexandrien in der Kirche vorgestesen werden soll.
- 2. Bezüglich bes folgenden Ofterfestes folle Untwort gegeben werden.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1259, Mansi VI. p. 276, bei Quesnell Rum. 102, Cacciari II. p. 382, Rum. 104.

#### Tert.

Leo (fenbet) bem Bifchofe Julianus (feinen Gruß).

1. Cab. Aus bem von unferem Bruber und Mitbifchofe Proterius, bem Bifchofe von Alexandrien, erhaltenen Schreiben erfah ich ungweifelhaft, baß er fich ber tatholischen Lebre mit Gifer annehme und ben Baretifern ftanbhaft entgegentrete, fo bag wir mit Recht boffen tonnen, er werbe ber Kirche, beren Vorsteber er ift, somobl burch fein Beifpiel wie burch feine Lehre gum Ruten ge-Beil ihm aber nicht geringe Dube burch bas Barteigetriebe ber Gutychianer verurfacht wird, von benen es beißt, fie batten mein an Flavianus gerichtetes Schreiben burch eine falfche Überfetjung entftellt und brachten es Ginfaltigen ober Unmiffenben fo por, baf einige Stellen mit bem neftorianischen Irrthume übereinzustimmen scheinen, beauftrage ich, damit biefe Booheit fich nicht rühmen tonne, bie Bläubigen verwirrt zu haben, beine Brüberlichkeit mit ber Arbeit, baß bu biefes mein Schreiben . beffen Übereinstimmung mit ber apostolischen Lehre bie mit ihm gleichlautenben Beispiele (von Aussprüchen) ber Borfahren bezeugen, forgfältig aus bem Latein in's Griechische überfeten wolleft, worauf es ber glorreichste und gläubigfte Raifer meinem Unfuchen gemäß, unter feinem Siegel vermahrt, an bie Richter in Alexandrien fenden moge, damit M zugleich mit ben Lehren ber beiligen Männer, welche jener Kirche vor= ftanben, bem driftlichen Bolte in ber Rirche vorgelefen werbe, auf bag Diejenigen, welche aus Unwiffenheit schwanten follen, nach ber Ertenntniß ber Wahrheit fich nicht mehr burch bofe Ginflüfterungen jum Brrthume verleiten laffen. Damit jedoch beiner Brüberlichteit gar Richte entgebe, fol-Ien bir die biefem Briefe beigegebenen Abschriften Beigen, welche Schreiben ich an ben milbesten Raifer und an ben Bischof von Alexandrien richtete.

2. Cap. Bezüglich bes gufünftigen Bascha trage, wie ich schon oft geschrieben, Gorge und erinnere ben milbeften Raifer bringender in meinem Namen, bag er mich über bie ibm jugekommene Antwort benachrichtige, weil bie Zeit brangt, bamit wir wiffen, welchen Tag wir in ben Formaten1) anfegen follen, und bas Bebenten Aller in biefer Sinficht entschiedener gehoben werben tonne. Begeben am 10. Mars unter ben erlauchteften Confuln Metins und Studius.

# 132. Brief des Bischofs Anatolius von Constantinopel an den Papft Leo.2)

### Einleitung.

Unter bem echt tatholischen, bem Papfte ergebenen Raifer Marcianus mar es bem Anatolius, nachbem er alle Mittel erichopft hatte, nicht mehr möglich, von Jenem bie Anertennung feiner ebrgeizigen Blane gu erlangen, ja er mußte fürchten, jest auch die Bnabe bes Raifere gu perlieren. Defhalb erfüllte er alle Buniche, welche Leo in bem an Marcianus betreffs feiner gerichteten Schreiben B) ausgesprochen hatte, schob aber zugleich die Urheberschaft ber bem Papfte fo migfälligen Absichten in ebenfo feiger ale lugenhafter Beife von fich auf ben Rlerus von Conftantinopel und die Bifchofe bes Morgenlandes binüber. Bon bem 28. Canon ber chalcebonenfifchen Spnobe . beffen Geltung, wie Unatolius auch bier wieder fagt, gang bom Bapfte abhänge, mar teine Rebe mehr, und fo murbe ami-

<sup>1)</sup> Diese Formaten zur Ankünbigung bes kommenden Ofter-festes wurden in der Regel im Juli ausgeschickt. 2) Baller. I. p. 1261, Mansi VI. p. 277, bei Quesnell nach Num. 105 (134), Cacciari II. p. 394 nach Num. 107 (134). 3) Im obigen 128. Briese nemlich.

schen Rom und Constantinopel ber eine Zeit lang unterbrochene Briefwechsel wieder hergestellt. Doch wollen wir schon jest bemerken, daß dieses Aufgeben des 28. Canons nur ein scheinbares war, indem Anatolius ebenso wenig wie seine Nachsolger die böslichen Worte und Bersicherungen, die sie dem Papste gemacht, jemals in die That übersetzten, sondern factisch die ihrem Stuble zu Chalcedon eingeräumten Nechte beibehielten. Das Datum unseres Brieses können wir nur beiläufig auf den April des 3. 454 angeben, wenn wir bedensen, daß Leo in dem Antwortschreiben an Anatolius dom 29. Mai sagt, er habe sein Schreiben "jest" erhalten und die zum Hin- und Hergehen der beiderseitigen Briese, nemlich des 128. dan 9. Märzund des gegenwärtigen, nothwendige Zeit in Anschlag bringen.

#### Inhalt.

- 1. (Anatolius) beklagt fich in freunbichaftlicher Beife über bie Unterbrechung bes Briefwechfels. Er bezeigt bem Papfte ben schulbigen Geborfam.
- 2. Er ichreibt, bag Metins wieber eingesett. Unbreas aber abgefett worben fei.
- 3. Er municht, burch ein Schreiben bes Bap-ftes mieber erquidt gu merben.
- 4. Die Schulb bes ehrgeizigen Strebens mälzt er von sich ab und schiebt sie auf die Wünsche seines Klerus und der morgenländischen Bischöfe. Die Bestätigung der chalcedonensischen Acten wird als der Auctorität des Papstes vorbehalten hingestellt.

#### Tert.

Dem heiligsten und feligsten Mitbifchofe, bem Bapfte Leo, (fenbet) Anatolius Gruß im Berrn.

1. Cap. Indem ich allen Troft und Beiftand, nach welchem fich ein mit Mühen und Sorgen überburbetes Leben febnt, von euerer Geligkeit erwartete, hatte ich geglaubt, es werbe mir von ba eine verbiente Erleichterung meiner Laft werben; nun aber brudte mich eine alles Ubrige überwiegende Angft, welche bas lange und ungewohnte Ausbleiben eines Briefes euerer Beiligfeit in mir erzeugte, befonders da mir Schreiben, welche ibr an Andere gerichtet, gezeigt murben, woburch mein Schmerz noch vermehrt murbe. ba ich mir einen öfteren Briefwechfel mit euch munichte. um im Beborfam gegen euch Das zu erfüllen, mas euerer in jeber Beziehung gang volltommenen Unichanung genehm erschien. Denn fern fei es von mir, bag ich mich Dem wiberfete, mas immer mir in eueren Briefen aufgetragen wird. Beil aber ber frommfte und driftlichfte Raifer. welcher sowohl alle menschlichen Angelegenheiten mit bochfter Beisheit leitet, wie er auch burch bie Renntniß ber göttlichen Bunderthaten allerorts berühmt ift, mit melden feine Frommigfeit unabläffig wetteifert,2) inbem er bas Menschengeschlecht so regiert, baß er es burch feinen Gifer für die Religion ftets mehr auf Gott hinlenkt, mir bas Schreiben euerer Seligfeit im Bertrauen vorgelefen bat,2) erfüllte ich fogleich, mas barin als euch genehm enthalten war, wozu mich theils ber Nuten bes gemeinsamen Friebens, theils bie Bflicht's) aufforberte.

2) Sublegit. - 3) Quod decuerat.

<sup>1)</sup> Qui consultissimae suae providentiae bono tam res universas regit humanas, quam philosophia divinarum pollet ubique virtutum, cum quibus aemula pietatis zelare non cessat; ben Grund ber Unverftänblichfeit und Corrumpirtheit biefer Sielle und mancher anderen unferes Briefes werben wir weiter unten kennen lernen.

2. Cap. Go murbe einerseits ber bochmurbigfte Briefter unferer bochheiligen Rirche, Aetius, von uns in feinen fruberen Boften und firchliche Burbe wiedereingefett,1) inbem er fich felbft in Betreff unferes bischöflichen Gintommens bescheiden verantwortete.2) Andererseits aber wurde Andreas, welcher von uns nicht befördert, sondern beim Borruden 2) mit der Burde eines Archivialon ausgezeichnet murbe, von ber Rirche entfernt .4) augleich mit Denienigen.

1) Aus c. 2. bes (135.) Antwortschreibens Leo's an Anatotine merben wir erfehen, bag biefe Worte bom Ueberfeger gang unpaffenb gemählt murben und feineswegs bier gefagt merben wollte, bag Aëtins wieder in bas Amt eines Archibiafon ein-

gefett murbe.

gesetzt wurde.
2) Omne quod Episcopi nostri est modeste faciens ipse responsum; den Sinn dieser jedenfalls corrumpirten Stelle (statt Episcopi schlagen die Ballerini vor zu leien: Episcopii) kann man nur im Zusammenhalte mit den Worten Leo's in c. 3. des 127. Briefes deitäufig entzissern; dort nemtich drückt Leo seine Freude darilber aus, daß Astus in der mit ihm vorgenommenen Untersuchung siir ganz schuldlos besunden worden sei. Hierauf nun beziehen sich offendar auch die dier angesührten Worte des Anatolius; höchst wahrscheinlich wurde Astius, welcher als Archidiason auch das Kirchenbermögen zu verwalten hatte, einer unsauteren Gebahrung mit demselben beschuldigt; siber die Bedeutung von Ediscopium bischliche Einkinstelle itber bie Bebeutung von Episcopium = bischöfliche Ginfünfte cf. Du Cange, Glossar. s. h. v. n. 5.
3) Gradu faciente; hiemit will Anatolius die Ernennung

bes Undreas jum Archibiafon enticuldigen gegenüber ber Erflärung bes Papfies, bag Andreas, welcher nach dem Urtheile bes Anatolius felbst mit Recht abgesetzt worden war, auch dann, wenn er vollfommene Genugthuung leistete, allen Diakonen nach-

aufegen, nicht aber ihnen vorzuseten gewesen mare.

4) Ab Ecclesia separatus est; mit Recht vermuthen hier die Ballerini, daß ein unfundiger Interpret die griechtichen Borte bes Anatolius unrichtig übersett babe; Andreas und die übrigen gleich ihm den Sutychianern anhängenden Klerifer wurden von Anatolius einstweilen (nicht aus ber firchlichen Gemeinschaft völlig ansgeschloffen, fonbern nur) aller tirchlichen Wilrben unb Memter entsett, bis ber Papft über fie bas Urtheil gesprochen baben mitrbe.

welche Feinbe unseres Baters und Bischofs Flavianus beiligen Andenkens waren und auch früher auf Seite bes so
gottlosen Eutyches standen, obwohl sie durch sehr viele Entschuldigungen und eigenhändige Unterschrift unter das Schreiben enerer Beiligkeit') für das Bergangene schon Genüge geleistet zu haben schienen, und zwar in so lange, bis euer Urtheil über sie ergangen sein wird.

- 3. Cap. Euere Seligkeit wolle also erwägen, wie wohlgefällig bas Band unferer Liebe bem Herrn Chriftus selbst, auf bem unfer Friede beruht, sein wird, welch' große Freude unser gläubigster Kaiser haben wird, wie in gleicher Beise bas ganze Bolt Gottes und die Kirchen Christi fern und frei von aller Zwietracht bleiben werden, und möge bemnach uns gütigst mit einem Schreiben erfreuen, durch welches in uns jene Gesinnung vollendet werden kann, welche, wie wir schon wissen, so überfließend euerem Herzen innewohnt, auf daß wir nach dem erfreulichen Empfange des Briefes euerer Heiligkeit sowohl unserem Herm (und) Gott Christus Dank sagen, welcher die Fesselln der ganzen trückenden Lage löste, als auch unser seierliches Gebet für euere Seligkeit zu ihm emporsenden.
- 4. Cap. Bezüglich Deffen aber, was neulich auf ber allgemeinen Synode von Chalcedon zu Gunsten des Stuhles von Constantinovel beschlossen wurde, wolle euere Seligkeit die Bersicherung hinnehmen, daß ich keine Schuld (daran) babe, da ich ein Mensch bin, der sich in Denuth zurückält, und ich von Jugend an stels die Rube und ten Frieden geliebt habe; hingegen ist es der hochwürdigste Klerus der Kirche von Constantinopel, welcher darnach strebte, wie auch die gottessüchtigsten Bischöfe dieser Gegenden, welche hierin einmüthig waren und einander unterstützen. Auch so bleibt ja alle Geltung und Bekräftigung

<sup>1)</sup> D. i. unter bas (28.) Lehrschreiben Leo's.

bes Geschehenen bem Ansehen euerer Seligteit vorbehalten. Das also wolle euere Heiligkeit als zuverläffig annehmen, baß hierin von meiner Seite Nichts veranstaltet worden, ber ich stets allen leichtsertigen Hochmuth und die Begierbe nach Frembem meiden zu müssen glaubte. Die ganze Bruderschaft in Christus, welche mit euerer Heiligkeit ist, grüße ich und die Meinigen vielmals. [Die Unterschrift mit griechischen Buchstaben.] 1)

133. Brief des heiligen Proterius, Bischofs von Alexandrien, an den seligsten Papst Leo, den Bischof von Rom.2)

Aber die Offerrechnung.

Einleitung und Inhalt.

Dem wiederholt und fo bringend ausgesprochenen

2) Baller, I. p. 1264 u. II. p. 1544, Mansi VI. p. 279, bei Queenell nach Rum. 103 (129), Cacciari II. p. 386 nach Rum. 105 (129) nach ber Ausgabe bes Sirmond und Queenell,

welche bie und ba bon unferem Texte abweicht.

<sup>1)</sup> hiemit wird angebeutet, daß Anatolius unseren Brief eigenbändig mit griechischen Lettern unterschrieben habe, zugleich aber auch, daß Anatolius, welcher ber lateinischen Sprache untundig war, benselben griechisch abgesaft habe, ihn aber dann in's Latein übersetzen ließ und so an Leo abschick, nachdem er seinen Namen griechisch daruntergeiett hatte. (Sbenso batte Christus (j. Bapftdriese III. Bd. S. 408—414) sein Schreiben und andere Documente vorerst in's Latein übertragen lassen und sodem B. Sölestinus I. übersendet, damit derselbe leichter und schneller den Indalt der Sendung erfabre.) Deshalb ist der von Anatolius untersertigte lateinische Text sit das Original selbst zu hatten, wobet zedenfalls zu bedauern ist, daß er die lebersetung einem Untundigen übertrug.

Bunfche bes Bapftes entsprechend beauftragte Raifer Marcianus ben Bischof Broterius von Alexandrien, genaue Untersuchungen über bas Bascha bes 3. 455 anzustellen. Im gegenwärtigen Schreiben theilt Broterius bem Bapfte bas Refultat berfelben mit einer weitläufigen und gründlichen Rechtfertigung bes von Theophilus für bas fragliche Bafcha angesetten Datums mit. Beba preift biefes Schreiben als ben Inbegriff ber mahren Lehre vom Bafcha, und es gebort auch mirtlich zu ben wichtigsten biefelbe betreffenben Actenftuden. Proterius fandte feinen Brief, wie er felbit am Schluffe besfelben ertlart, in griechifder Sprache an Leo, weil er fürchtete, es tonnte burch eine gräcifirenbe; nicht immer ben treffenben Ausbruck mablende Übersetzung ein Diffverftandniß ober Untlarbeit berbeigeführt merben. Deghalb mußte ber Bapft bie Überfetung beforgen und baben wir von biefer ein Bruchftud in bem 97. Briefe bes Bapftes Sabrianus I. an bie Bifcofe Spaniens erhalten; fie ift jedoch teine gludliche gu nennen. Gine beffere Uberfetung verfertigte Dionpfine Erigune und ftellte fie in Die Borrebe gu feinem Ofterchtlus ein. Diefe nun ift : auch in welcher die Ballerini unfer Schreiben aufführen. Das Datum beefelben anlangend fonnen wir nur fagen, baß Broterius feinen Brief bald nach bem Ofterfefte des 3. 454, alfo nach bem 4. April, verfaßte, weil er bas Ofterfeft bes 3. 455 bas jufunftige nennt, andererfeits Leo in feinem 137. Schreiben an ben Raifer Marcianus vom 29. Mai fagt, er babe ben Brief bes Proterius ichon erhalten, mas alfo mit Rudficht auf die gur Uberfendung des Briefes noth. wendige Frift obige Unnahme rechtfertigt.

### Tegt.

Meinem geliebteften Berrn Bruber und Ditbifchofe Leo (fenbeich) Broterius Gruf im Berrn.

1. Cap. Unfer gottesfürchtigfter und gläubigfter Rai-

ser Marcianus bediente sich neulich eines verehrungswirzbigen Schreibens an uns, in welchem er behauptete, Einige wären der Ansicht, daß der Tag des Oftersesses, welches mit Gottes Gnade in der künftigen achten Indiction i zu seigeren ist, nicht genau angesetzt sei. Dieß aber zeigte er nicht aus eigenem Antriebe an, sondern weil er die Schreiben verenen Beiligkeit erhalten hatte; er befahl uns auch, wir follten die Angelegenheit auf das Genaueste und Einzgehendste prüsen, da sie viel Ausmerksamkeit und Studium beansprucht. Deßhalb mußte ich ohne Säumen die Sache erwägen, da ich schon seit dem Empfange des Commonitoriums euerer Ehrwürdigkeit dem Gegenstande eine sehr

<sup>1)</sup> Indictionen (beutsch: Römer-Zinszahl) heissen bie einzelnen, mit dem 1. Sept. beginnenden Jahre eines sünfzehnjährigen Zeitkreises, die man in stets wiederkehrender Ordnung
fortzählte, indem man ohne Rücksicht auf die Zahl der seit irgend
einer Epoche abgesaufenen Chtlen ganz einsach angab, daß Etwas
in der oder jener Indiction geschehen sei. Diese im ganzen
Mittelalter sehr gewöhnliche Bezeichnungsweise der Jahre ist aus
der häteren Setuerversassung des römischen Reichs bervorgegangen, indem, wie Sabigny nachweist, im römischen Reiche der
Rataster von je 15 zu 15 Jahren allgemein erneuert wurde; der
alljährlich neu bemessen Steuersatz wurde in drei gleichen Terminen gezahlt, am 1. Jänner, am 1. Mai und gegen Ende des
Seuerjahres. Obwohl einige Gesehrte mehrere Indictionen
mterschehen wossen, ist doch keine andere nachweisdar und kennt
auch Dionyssus Exiguns keine andere, als die d. J. 312 beginnende; schon er giebt die in allen dronologischen Bischern
wiederholte Regel, daß man, um die Indiction eines Jahres
n. Ebr. zu sinden, zur Jahrzahl 3 addiren und die Emmine durch
15 diebidren misse, wo dann der Rest, oder im Falle kein Rest
bleibt, 15 die Indiction ist; verlangt man nicht die Indiction,
bie dem größten Theise des Jahrs angehört, sondern die, welche
in ihm beginnt, so mus man zur Indrzahl 4 addiren; s. Indiction,
Sandb, der Ebrovos. II. S. 347 fft.

<sup>2)</sup> Bgl. c. 2 bes 121., c. 2 bes 127. u. c. 1 bes 131. Briefes.

<sup>3)</sup> Diefes Commonitorium Leo's an Proterius bezüglich bes Ofterfestes v. 3. 455 ift verlorengegangen.

große Sorgfalt widmete, indem ich balb bie gefetlichen Bücher 1) einfah, balb nach ben Weifungen ber alten Leb. rer3) griff, nach welchen man eine berartige Berechnung genauer erforschen tann. 3ch nahm auch bie bunbertjährige Offertasel zur hand, welche von unserem seligsten Bater und Bischofe Theophilus verfaßt ift, gieng fie gang burch und fand fie fo genau und richtig, bag burchaus Niemand an biefem Schriftstude irgend Etwas rugen ober tabeln tann. Es ware ja ein Wiberfpruch, wenn ein fo machsamer und Gott fo theuerer Mann, ber auch eine reiche Renntniß ber beiligen Schrift befeffen, in einer fo wichtigen und unabweiebaren Ungelegenheit fich burch Nachläffigfeit hatte verschulden konnen. Doch vielleicht ift es, wie beine Beiligfeit fcreibt, ein Irrthum eines fehlerhaften Cober ober bes Abschreibere, und follten wir also ben Tag jenes heiligen Feftes verlegen, mas (jeboch) fern fei. Er foll im Begentheile fo gefeiert merben, wie es bie bunbertjährige Tafel unferes feligften Batere und Bifchofes Theophilus enthält, bie mit ben Aufzeichnungen ber Alten völlig übereinstimmt, nemlich am 29. bes Monats Pharmuth nach ben Aghptiern b. i. am 24. April. Sowohl wir wie auch ganz Mabyten und bas gange Morgenland werben biefen Tag fo feiern. menn Gott mill.

2. Cap. Damit man aber nicht meint, wir wollen ohne weiters Das schreiben ober entscheiben, was uns gutdünkt, gaben wir in diesem Briefe auch die Gründe an, nach welchen beine Heiligkeit beiläusig beurtheilen mag, daß sie die Wahrheit ber Kirche ber Ägyptier nicht tabeln bürfe, welche die Mutter dieser Arbeit geworden und (vieselbe)

<sup>1)</sup> Darunter find bie Gefetbücher bes Monfes ju berfieben, welche bie erften Bestimmungen über bie Bafchafeier enthalten.

<sup>2)</sup> hiemit meint Proterius wohl bie Oftertaseln und überhaupt alle bas Oftersest betreffenden Schriften ber vor Theophilus lebenden Bäter und Autoren,

forgfältig verzeichnet bat. Ghebem bezeichnete gwar ber Berr burch Monfes bie Baschageit mit ben Worten:1) "Beobachte ben Monat ber Neulinge" und erklärte, baß Dieg ber erfte (Monat) fei, wenn er abermale fagt: 2) "Diefer Monat foll euch der Anfang ber Monate, ber erfte pon ben Monaten bes Jahres fein" und: "Du follft bem Berrn. beinem Gott, bas Baicha bereiten am 14. Tage bes erften Monates." 3) Der Berr aber, welcher fo burch Monfes geredet hat, murbe bie Erfüllung bes Befetes, als er fich murbigte, Menich zu werben, af am 5. Tage ber Boche. am 14. Monbtage bes erften Monates, in bem Speifefagle mit feinen Jüngern bas Bafcha, wurde balb barauf von Judas verrathen, am folgenden Tage, bem 15. Mondtage gefreuzigt, b. i. am Freitage, flieg gur Bolle binab und ftand, bas Wert unferer Erlöfung vollendend, am Abenbe bes Sabbathe, ba ber Sonntag herandammerte, wieber von ben Tobten auf. Daß an biefem Tage bei ben Bebraern ber 17. Mondtag gemefen, ift flar. Wir Chriften alfo fragen nicht nur nach bem 14. Mondtage (benn Das thun bie Juden, ohne ein Fest zu haben), fondern wir beobachten auch mit aller Sorgfalt ben Tag ber Auferstehung unferes Erlösers, melder ber 17. Monbigg bes vorgenannten erften Monates ber Reulinge ift. Wenn nun auf eben biefe Beife ber Bollmond immer auf ben Donnerstag fiele, ba ber Erlöser mit feinen Schülern bas Bascha af, so ware jeber 3meifel behoben. Weil aber ber Monbeslauf von bem ber Sonne abweicht und ber öfterliche 14. Mondtag häufig auf ben Sonntag fällt, es aber auch unmöglich ift, ba bas Feft zu feiern, ebenfo wenig auch, am Tage vorher, am Samftag,

<sup>1)</sup> Dent. 16, 1, wo es nach ber Bulgata beifit : "Beobachte ben Monat ber nenen Früchte, b. i. ber erften reifen Aehren."

<sup>2)</sup> Erob. 12, 2.

<sup>3)</sup> Levit. 23, 5; Num. 28, 16: "Im 1. Monat, am 14. Tage des Monats gegen Abend, ist (soll sein) das Phase des Herrn."

am 13. Monetag, bas Fasten abzuschließen, 1) so muß (bas Fest) auf die nächste Woche verschoben werden. Dieß besonders beshalb, weil wir innerhalb berselben ben 15. Mondetag haben, an welchem, wie der Apostel 2) schrieb, "unfer Ofterlamm, Christus, geopfert worden ist;" benn am 14. Mondtage des ersten Monates nach den Hebräern aß, wie es oben gesagt worden, Jesus das vorbildliche Bascha, am folgenden Tage aber, am Freitag, dem 15. Mondtage, murde er als Opferlamm für uns an's Kreuz geheftet und stand am Abend des Samstags, da der Sonntag schon graute, am 17. Mondtage, wieder von den Todten auf. 3)

### 3. Cap. Beil alfo beim fünftigen Ofterfefte ber

<sup>1)</sup> Dieselben zwei Gründe, mit welchen Proterius hier die Unstathaftigkeit der Ofterfeier am 14. Mondtag, wenn dieser auf einen Sonntag fällt, beweist, machte schon Tbeophilus de Alex. in dem Prologus zu seiner Oftertasel geltend und der hl. Ambrosius dom Natiand in seinem wegen des Ofterfestes d. 3. 387 an die Bischöse von Amilia gerichteten (23. nach der Mauriner-Ausgade) Schreiben; sie sagen: Wollte man an einer solchen Una Oftern halten, so müste man entweder das Fasten erst am Sonntag Abends deschießen, wie das Gesch es vorschreibt, also am Sonntag sasten, was aber nicht angeht, weil man so mit den am Sonntag sasten, was aber nicht angeht, weil man so mit den am Sonntag fastenden Manichäern übereinstimmen würde; oder man müste das Fasten schon an dem 13. Mondtag beenden, was sedoch gegen die Vorschrift des alten Gesiezes verstöst, dem zusolge das Fasten nicht vor dem 14. Mondtage beendet werden dars. Um diesen zwei Uedelständen anszuweichen, muß in einem solchen Falle Oftern auf den nächsten Sonntag verschoben werden.

<sup>2)</sup> I. Cor. 5, 7.

<sup>3)</sup> Benn Proterius hier beweift, daß die Berschiedung des Oftertages auf den nächsten Sonntag erlaubt set, weil die neue Boche den Todes und Auserstehungstag Christi, den 15. und 17. Mondtag enthalte, so war diese Beweissilbrung wohl mit Bezug auf die Berechnung der Alexandriner richtig und treffend, nicht aber mit Bezug auf die Rechnung der Römer; denn nach dieser siel, dem 84jährigen Thelus zusolge, wie wir gleich sehen werden, auf Sonntag den 17. April nicht erst der 14., sondern schol der 17. Mondtag.

8. Indiction am 22. Tage des Pharmuth, des Monats der Neulinge, d. i. am 17. April, der 14. Mondtag auf den Sonntag 1) trifft, muß man es auf die folgende Boche verschieben. Denn da wir innerhalb derfelben das dreitägige Geheimniß baben, nemlich im Anschlusse an den 14. Mondtag den 15. Mondtag, an welchem Christus gekreuzigt wurde, wie auch den 16. und den darauf folgenden 17. Mondtag, so werden wir am 28. Tage des Monats Pharmuth, d. i. am 23. April, am Abend des Samstags, das Fasten beschließen, mit dem Morgen des folgenden Sonntags aber, am 29. Tage des Monats Pharmuth, d. i. am 24. April, ganz ohne Fehl das Fest begehen.

4. Cap. Denn auch in allen Zeiten murbe, wenn man fand, bağ ber 14. Mondtag auf einen Sonntag falle, bas Fest auf die folgende Woche verschoben, wie an sich im

<sup>1)</sup> So nach ber Rechnung ber Alexandriner; die Kömer aber hatten an diesem Sonntag schon den 17. Mondtag; indem nemlich die Alexandriner bei ihrem 19jährigen Systus nach je 19 Jahren einen sog. saltus lunas annahmen, die Kömer aber bei dem Stjährigen Anjangs nach je 12, später nach 14 Jahren, so wuchs diese Differenz dis zum 3. 455 schon auf 3 Tage an, um welche der Mond nach der Rechnung der Kömer älter war als bei den Alexandrinern. (Saltus lunas aber ist die Ansgleichung des chelischen mit dem astronomischen Neumond, indem man von Jahr zu Jahr zur Spacte des vordergehenden Jahres 11 zählt, um die des nächsen Jahres zu erhalten, in den Jahren aber, wo man den saltus lunas annimmt, 12 abdirt.) Merkwirdig ist es nur, daß Proterius diese Verschiedenheit in der Berechnung des Mondesalters bei den Römern nicht bedachte, weil er sonst sogleich bemerkt bätte, daß seine ganze Beweissishung zusammensale, welche eben daraus gegründet war, daß am Sonntag den 17. April der Mond erst 14 Tage alt sei. Sieraus wird es auch erklärtich, wieso Leo durch alse von Proterius dorzebrachten Gründe nicht überzeugt werden konnte, sondern unr um der Einheit willen nachzugeden erklärte.

89. und 93. Jahre von ber Regierung bes Diocletianus an1) zeigt. Damale nemlich banvelten nachweisbar unfere feligften Bater ebenfo. 3m 89. Jahre2) feit ber Regierung Diocletians, ju Lebzeiten unferes Baters und Bifchofe Athanafius feligen Unbentens, wurde, ba ber Ofter-Bollmond 3) auf den 28. Tag des Monats Bhamenoth b. i. auf ben 24. Mars, einen Sonntag, gefallen mar, (ber Oftertag) auf die folgende Woche verlegt, fo bag bas Bafcha bes herrn am 5. Tage bes Monats Bharmuth b. i. am 31. März gefeiert wurde. 3m 93. Jahre4) aber von ber Regierung Diocletians wurde gleichfalls bie Berschiebung vorgenommen, weil ber Ofter-Bollmond auf ben 14. Tag bes Monate Bharmuth b. i. auf ben 9. April, einen Sonntag, gefallen mar, fo bag bas Bafcha bes herrn am 21. Tage bes Monats Bharmuth, b. i. am 16. April festlich begangen murbe. Auch im 103. Jahre feit ber Regierung bes genannten Diocletian war, ba ber Oftervollmond am 23. Tage bes Pharmuth b. i. am 18. April, einem Sonntag, eingetreten mar, wieber ein Aufschub von einer Woche nöthig und murbe befanntlich bas Bafcha bes herrn am 30. Tage

<sup>1)</sup> Die Alexandriner bedienten sich der biocletianischen Ara, welche mit dem J. 284 der gewöhnlichen Ara, dem Jahre des Regierungsantrittes Diocletians beginnt. Die zwei ersten von Proterius hier angessührten Beispiele machte and Ambrosius in seinem Schreiben an die Bischiel Amiliens geltend; schon vor Ambrosius soll die mailändische Kirche das Oftersest zugleich mit den Alexandrinern geseiert haben; Card. Korisius (De paschali Latinorum cyclo p. 115) meint, daß der Gebrauch der alexandrinsichen Rechnung von dem Cappadocier Angentius, welcher im J. 360 arianischer Bischof von Mailand wurde, nach Italien gebracht worden sei; es kann übrigens auch Ambrosius wegen der Ofterseter des J. 387 sich nach Alexandrien gewandt und von dort die alexandrinischen Zeitbestimmungen unmittelbar erhalten haben.

<sup>2)</sup> D. i. b. Jahr 373 ber gewöhnlichen Ara.

<sup>3)</sup> Luna XIV. paschalis.

<sup>4)</sup> D. i. im 3. 377 ber gew. Arg.

bes Monats Bharmuth b. i. am 25. April geseiert, wegen bes brängenden Zeittermines. Debenso, da im 160. Jahre deit ber Regierung Diocletians der Ostervollmond auf den 23. Tag des Pharmuth, d. i. auf den 18. April, einen Dienstag traf, erinnern wir uns, das Pascha des Herrn am 28. Tage des Monats Pharmuth, d. i. am 23. April geseiert zu haben.

5. Cap. Deghalb ift es auch im 171. Jabre4) feit ber Regierung Diocletians, bei bem zufünftigen Ofterfeste ber 8. Indiction, ba iber Bollmond auf ben 22. Tag bes Bharmuth, b. i. auf ben 17. April, einen Sonntag, fällt.

<sup>1)</sup> Die Worte: propter angustiam temporis imminentem und die ähnlichen im folgenden Cap.: propter apprehendentem angustiam folgen nach der Erkfärung des Ban der Hagen (Observat. in prol. et epist. pasch. p. 135) besagen, daß, wenn der Offervollmond so spät eintresse und dann noch auf einen Sonntag salle, so daß das Offersest um eine Woche hinausgeschoben werden milise, der dingende Notifall eintrete, den don den Lateinern als äusserient Termin sestgesetzten 21. April zu überschweiten; das detressende Jahr aber ist das 3. 387, in welchem die Differenz zwischen der römischen und alexandrinischen Osterzechnung am größten war, da nach der ersteren der Ostersontag auf den 21. März (die srübeste Ostergrenze), nach der zweiten auf den 25. April (die späteste Ostergrenze selbst dei der Alexandrinern) tras.

<sup>2)</sup> D. i. b. 3. 444.

<sup>3)</sup> Bezüglich des Oftersestes dieses Jahres vgl. Papsibriefe IV. Bb. S. 21 sf. die Briefe des Eprillus und Paschasinus an Leo. Uedrigens if dieß zusett erwähnte Beispiel mit den drei früheren nicht congruent; es siel ja der Bollmond nicht auf einen Sonntag; Proterius sührt diese Oftersest nur an, weil auch dezüglich dessen, freilich aus anderen Gründen, die römische Rechnung abwich; mit dem vorhergehenden Beispiele hängt es durch die hinausschiedung des Oftertages über die römische Oftergrenze zusammen nund vermittelt hiedurch den Uedergang zu dem Paschabes 3. 455.

4) D. i. d. J. 455.

nothwendig, ber vorhergebenden Regel entsprechend, auf die nächftfolgende Woche hinauszugeben, fo bag wir, wegen ber abermale eintretenben Knappheit ber Beit, bas Bafcha bes herrn am 29. Tage bes Monats Pharmuth, b. i. am 24. April begeben, wie es unfere Bater gethan, welche bie auf einen Sonntag fallenben Bollmonbe verschieben. Denn murben wir am 22. Tage bes Monats Pharmuth, b. i. am 17. April, auf welchen, wie ich öfter fermahnte, ale einen Sonntag ber Bollmond fällt, Oftern feiern, fo murben wir ungehöriger Beife am Tage vorher, am Samftag. bem 21. Tage jenes Monats, b. i. am 16. April, einem 13. Mondtage, bas Waften beenben. Es wird auch nicht am 13. Monbtage bas Bafcha genoffen. Beil alfo ber Bollmond auf ben 22. Tag des Monats Bharmuth, b. i. auf ben 17. April, ber ein Sonntag ift, fällt, es aber nicht angeht, am Sonntag ju faften, ba Dieß eine Gigenthumlichteit ber Manichaer ift,1) fo folgt baraus, bag auf bie nächftfolgende Woche überzugeben fei, innerhalb beren wir, wie wir fagten, sowohl ben 15. Mondtag haben, an welchem ber Berr gefreuzigt wurde, wie auch zugleich ben 16. und 17. Mondtag, ba er von den Todten wieder erstanden ift. fo daß wir am 28. Tage bes Monats Bharmuth, b. i. am 23. April Abende ber Bewohnheit gemäß bae Gaften befcliegen und am Sonntag barauf, am 29. Tage besfelben Monats, b. i. am 24. April, bas Diterfest feiern.

6. Cap. Wir muffen Guch aber auch Das mittheilen, baß in bem kunftigen 198. Jahre<sup>2</sup>) von ber Regierung Diocletians an, in welchem abermals der Bollmond auf ben 23. Tag des Monats Pharmuth b. i. auf den 18. April<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Bgl. ben 7. Brief Leo's in Bapfibriefe IV. Bb. G. 51 ff. und bas oben G. 258 in ber 1. Rote Gejagte.

<sup>2)</sup> Auch ein Beispiel von einer abnlichen Berichiebung bes Oferfestes in ber Zukunft, nemlich im 3.482 filhet Proterius auf.
3) hier ift jedenfalls ju ergangen: "einen Sonntag".

fällt, bas Bascha bes herrn, so Gott mill, am 30. Tage besselben Monats, b. i. am 25. April geseiert werben wirb.

7. Cap. Aber vielleicht werden Einige, welche die Genauigkeit der Ofterrechnung nicht kennen und sich durch jüdische Fabeln') verleiten ließen, glauben, daß wir auf den zweiten Monat abweichen,") wenn wir das Fest so weit binausschieben. Ich weiß wirklich nicht, wie so sieß behaupten können. Denn, wenn der Bollmond dieses Monats auf den 22. Tag des Monats Kharmuth, d. i. auf den 17. April fällt, wie sollen wir die Beschuldigung binnehmen, daß wir Pascha im zweiten Monat seiern? Die Juden enemlich, welche den Herrn nicht kennen, kennen auch die Zeit des Bascha nicht. Deßbalb weichen sie öfter vom ersten Monat ab und glaubt man von ihnen, daß sie das Bascha gewissermaßen im 12. Monat seiern. Unsere seligsten Bäter jedoch, welche den 19jährigen Chtius sicherer bestimmten, welcher als Grundlage und Fundament und

<sup>1)</sup> Aus Dem, was im Folgenben Proterins von ben Juden fagt, läßt fich bermuthen, daß die judische Offerrechnung der römischen gunftig gewesen; Proterins aber erklart auch jene für falic.

<sup>2)</sup> Diesen Vorwurf, bessen Bebentung wir weiter unten erfahren werben, erhoben bie Römer, wie aus bem oft genannten Briefe des Ambrosius und aus dem Prologus des Theophilus ursehen, auch im F 387 gegen tie Alexandriner.

3) Proterius kehrt, bulgar zu reden, den Spieß um und be-

<sup>3)</sup> Proterins kehrt, vulgar zu reben, den Spieß um und beschuldigt die Juden (indirect auch die Römer), daß sie manchmal Oftern im 12. Monat (des vorhergehenden Jahres) feiern; Dieß ist der Fall, wenn die Juden (und die Römer) ein Jahr, welches die Alexandriner sür ein Schaltjahr halten, als ein gemeines Jahr nehmen (1. Papstbriefe IV. Bd. S. 23, Note 1); sie seiern es gewissermaßen (aliquatenus) im 12. Monat, weil der als Schaltmonat dinzugesügte 13. nicht als ein I3. Monat, sondern als der zweite 12. Monat gezählt wird.

<sup>4)</sup> Die Bifchofe von Alexandrien nahmen gwar auch ben 19jahrigen Collus an, wie die Juden, jedoch frei von ben Feblern berfelben.

Regel unverletzlich ist, haben eben bieselbe 19jährige Berechnung festgestellt, nicht nach dem unwissenden und ungesschickten Borgange der Juden, auch nicht nach der vermeintlichen und eingebildeten Weisheit der Auswärtigen. ) sondern nach der Unterweisung der Gnade des heiligen Geistes, und haben bei der Wiederkehr des oft genannten 19jährigen Chlus die Oftervollmonde?) genauer verzeichnet.

8. Cap. Nachbem nun Dieß abgethan ist, muß man auch darauf achten, daß Diejenigen gar sehr irren, welche ben Anfang des ersten Monats des Mondeslaufes jedensfalls auf den 25. Tag des Monats Phamenoth, d. i. auf den 21. Märk, ansehen, deßhalb, weil von Jenen, welche Dieß aufzufinden vermochten, auf diesen Tag mit aller Genauigkeit der Ansang des Frühjahrs sestgesetzt ist.\*) Nun

1) D. i. ber beibnischen Griechen.

2) In bem 19jährigen Cytlus' ber Alexandriner waren nur die Oftervollmonde verzeichnet, nicht die Oftersonttage selbst, welche sid ibrigens nach jenem leicht sinden ließen; denn nach 19 Jahren kehrten wohl die Oftervollmonde wieder auf benselben Tagzurlick, nicht aber die Sonntage; im 84jährigen Cytlus der Römer aber kehrten auch die Oftersontage wieder zurück; demnach war der Tytlus der Alexandriner ein Cytlus der Niervollsmonde, der Cyklus der Römer ein Cytlus der Oftersontage.

<sup>3)</sup> Proterius geht nun auf ben oben angebenteten Vorwurf ein, welchen die Römer den Alexandrinern machten, daß nemstich diese durch das Ueberschreiten der von Kömern mit dem 21. April angesetzten äusserschen Oftergreuge in den 2. Monat des Jadres hineinkommen und so die im Gesetz enthaltene Borschrift verletzen: "Beodachte den erft en Monat!" Proterius widerlegt diese Beschuldigung durch zwei Gründer; erstens sagt er, daß die Kömer den Aussaug des 1. Monats ganz irrig ansetzen, das ideutselben an den 21. Mäzz, das Datum der Kachtgleiche, knübsen; denn ist auch der Eintritt des Frühzahrs nach dem Lause der Sonne ein constanter, so muß doch der Ansatzg des 1. Monats, welcher don dem Lause des Mondes abhängt, sährlich verschieden sein, weil der Mond seinen Monats- wie seinen Jahreslauf schneller zurücklegt als die Sonne. Diesen Borwurf wegen der trrigen Berechnung des 1. Monats von Seite der Kömer erhebt

läßt sich zwar nach bem Laufe ber Sonne grnz beutlich ersehen, daß am 25. Tage des Monats Phamenoth, d. i. am 21. März, die Nachtgleiche ist, allein man darf von dieser Nachtgleiche nicht den Beginn des ersten Monats, welcher sich nach dem Laufe des Mondes richtet, gänzlich abhängig machen. Denn sonst müßte der Mondeslauf mit der Bewegung der Sonne völlig übereinstimmen. Beil es aber bei allen Verständigen ausgemacht ist, daß der Lauf der Sonne die so schnelle Bewegung des Mondes feineswegs erreicht, so laß uns nun mit Gottes hilfe die Zweisselnden in Kürze belehren, daß wir auf seine Beise in den zweiten Monat hinausgerathen können. Benn nemlich an der Nachtgleiche, d. i. am 25. Tage des Monats Phamenoth, welcher der 21. März ist, dem Laufe des Mondes gemäß (wirklich) der Ansang des Monats wäre, d so hätten Einige

aber Proterius nicht aus birecten gerabe babin lautenben Erklärungen, sondern er erschließt ihn nur aus den von den Römern gegen die Alexandriner gemachten Beschuldigungen; bebaupteten nemlich die Kömer, daß die Alexandriner in sedem
Falle, wo sie die vom 21. (22.) März dis 21. April, also auf
31 Tage sich erstreckende Osercycenze überschreiten, das Oserses
schon im 2. Monate fetern, so mußte Proterius mit Recht darans
folgern, daß jener Zeitraum vom 21. März dis 21. April den
Römern gleichbedeutend sei mit dem 1. Monate; in der That
schon Bictorius von Aquitanien erklärt in dem Prologus zu seinem auf Besehl des damaligen Archidiakons, nachberigen Bapftes
Harus im 3. 457 versertigten Ostercanon, daß als der 1. Tag des
1. Monates dersenige zu gelten hade, an welchem zwischen dem
5. März und 3. April der Neumend eintritt; es wurde also in
Kolge der alexandrinischen Erörterungen auch die römische Rechnung corrigirt oder vielmehr die Ausbrucksweise in derselben
präcisitet.

<sup>1)</sup> Proterius geht jest jum 2. Puncte ber Wiberlegung fiber; er nimmt nemlich an, was er jedoch nicht für wahr halt, baß ber 1. Monat wirsich mit ber Nachtgleiche am 21. März beginne, und beweist hierauf klar und verftändlich, daß auch ia

Grund zu vermuthen, bağ wir auf ben zweiten Monat verfallen können. Run aber, ba ber Bollmond bes erften Monate ber gufünftigen achten Indiction auf ben 22. Tag. bes Monats Pharmuth, b. i. auf ben 17. April, trifft, fo ift es ficher, bag ber Anfang besfelben erften Monats bem Dionbeslaufe gemäß auf ben 9. Tag bes Pharmuth, b. i. auf ben 4. April fällt. Da also ber Vollmond auf ben 22. Tag bes Monate Bharmuth, b. i. auf ben 17. April, fallt, fo weichen wir, indem wir bas Bafcha bes Berrn am 29. Tage besfelben Monats Bharmuth feiern, teineswegs auf ben zweiten Monat ab, weil wir ba ohne Zweifel ben 21. Mondtag haben. Wie alfo follen wir in ben zweiten Monat hinausgerathen, wenn ber Anfang bes erften Monats bem Mondeslaufe gemäß, wie soeben gefagt worden, am 9. Tage bes Monats Pharmuth, b. i. am 4. April ift und ber Bollmond am 22. Tage desfelben Monats, b. i. am 17. April, eintritt? Rach Diefer Erklarung aber ift es ermiefen, bag wir feinesfalls in ben zweiten Monat hinaustommen, wenn wir bas Bafcha bes Berrn am 29. Tage bes Bharmuth. b. i. am 24. April. begeben.

9. Cap. Diejenigen alfo, welche in jenen Länbern

biesem Falle ber ben Alexandrinern gemachte Vorwurf unbegründet sei, da sie den Ostersonntag, trothdem sie ihn auf den 24. April verlegen, noch immer innerhalb des 1. Monats, nemlich am 29. Pharmuth seiern. Dabei vergist Proterius freilich wieder, nachzuweisen, daß der Ostervollmond wirklich erst am 17. April und nicht schon srüher eintrete, er seht Dieß nach seinem 19jährigen Cyklus als ganz richtig voraus; er denkt gar nicht darau, daß die Kömer das Alter des Mondes anders berechnen können und wirklich anders berechnen; er weiß zwar, daß auch diese die Regel haben, den Ostersonntag zu verlegen, wenn der Vollmond am Sonntag selbst einfällt, allein er glaubt, daß sie diesmal von dieser Regel abweichen, um eine ihnen wichtiger erscheinende beodachten zu lönnen, nemlich die, nach welcher der 21. April als änsserter Ostertermin angesetz war.

Bebenken tragen, mögen es burch beine Heiligkeit erfahren, daß wir das Pascha in der achten Indiction gesehmäßig seiern werden. Deßhalb schrieb ich ja, indem ich auch bierin den kirchlichen Borschriften der Bäter folge und hieraus die Zeiten dieser Angelegenheit entnehme. So nemlich beeilten sich auch unsere Borgänger, wenn irgend einmal ein Zveifel auftauchte, (die Festzeit) voraus anzufagen, damit die beilige Feier allerorts übereinstimmend bezangen werde. Auch jett noch wird, wie wir glauben, der alten Gewohnheit gemäß in den Kirchen im Herrn ein Glaube, eine Tausse gepredigt, eine hochheilige Ofterseier von allen Ehristen allenthalben begangen in Ehristus Jesus, unserem Herrn, weil "wir in ihm leben, uns bewegen und find. "3"

10. Cap. Dieses Schreiben jedoch in die lateinische Sprache zu übertragen, hielten wir für nicht genug zuverlässig, damit nicht etwa die Unfrigen durch ihre Gräcismen und durch ihr Unvermögen, sich genau auszudrücken, die Wahrheit verletzen in Folge der entstellten und unpassenden Redeweise, welche etwa nicht fo feurig und verständnissoll übertragen werden könnte, wie es die Sache forderte. Grüße (mir) die mit dir vereinte Bruderschaft! Dich grüßt die mit uns versammelte im herrn. Und von anderer hand: Lebe wohl und sei unserer einzedent, um Das bitte ich, mein geliebtester und theuerster Derr Bruder!

<sup>1)</sup> Et exinde occasiones rei hujus assumens; b. h. Proterins entnimmt seine Erörterungen über die Ofterrechnung aus
ben ehrwürdigen Schriften seiner Borganger.

<sup>2)</sup> Apostela. 17, 28.

# 134. Brief des Papstes Leo an den Kaiser Marcianus.1)

### Inhalt.2)

- 1. Nachbem (ber Papft) ben Marcianus belobt hat, verspricht er bem Anatolius feine Gnabe, wenn er sich beffert.
- 2. Er bittet, bag (ber Raifer) ben Euthches, welcher im Exil fein Gift ausspeit, in eine verborgenere Begend verweife.
- 3. Er bantt für die Unterfuchung wegen bes Ofterfestes und bittet, er wolle ben Ratholiten gewogen fein.

## Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Raifer Marcianus (feinen Grug),

1. Cap. Der beilige Eifer euerer Frömmigkeit für die chriftliche Religion ist, wie die Erfahrung es schon vielsfach gelehrt hat, beständig und im Zunehmen; diese Treue euerer Milde aber tröstet und stärkt nicht bloß mich, sondern auch alle Bischöse des Herrn, da wir an dem christlichsten Kaifer die Gesinnung eines Bischoss wahrnehmen. Bürden sich die Bischöfe des Morgenlandes bemühen, diese

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1274, Mansi VI. p. 288, bei Queeneu Rum. 105, Cacciari II. p. 393, Rum. 107, Hinschius p. 583, Rum. 22.

<sup>2)</sup> In ber span. u. pseuboisib. Sammlung statt bessen ber Titel: "Brief. . ., in welchem er über das Eril des Eutyches schreibt, daß er ibn an einen abgelegeneven Ort übersühren lasse, weil er an seinem bisherigen Ausenthaltsorte noch immer Böses sebrte."

(Gefinnung) nachzuahmen, so würde weber ber christliche Glaube noch der Friede Argerniß leiden. Da also der Bischof von Constantinovel durch das ihm vor Augen gestellte Beispiel euerer Milde zu jedem Fortschritt in der Frömmigkeit angeleitet wird, wenn er eueren Ermahnungen getreulich folgt, so findet er in mir ein ihm aufrichtig gewogenes Herz, so er nur Das erfüllt, was er mit Borten verspricht. Wenn er aber mit hartnäsigem Sinne sich an Das hält, was Gott und euerer Frömmigkeit mißfällt, so werde ich, unbeschadet der Ehrfurcht vor euerer Sanstmuth, im Bereine mit Allen und im Interesse Aller, auch mit euerer Justimmung gegen den Hossärtigen entschiedener auftreten, obgleich ich, was immer wiederholt werden muß, ihn lieber wegen einer beiligen Handlungsweise mit brüderslicher Zuneigung umarmen möchte, glorreichster Kaiser!

2. Cap. Weil ihr aber meine Borfcblage für bie Rube bes tatbolifchen Glaubens bereitwillig annehmet, fo miffet, bag mir von meinem Bruder und Mitbifchofe Julianus mitgetheilt murbe, bag ber gottlofe Eutyches gwar, wie er w verdiente, in ber Berbannung fei, daß er aber felbst an bem Orte feiner Berbammung noch verzweifelter gegen bie Reinheit bes tatholifchen (Glaubens) viele giftige Gotteelafterungen vorbringt, und bag er Das, mas an ihm bie gange Welt verabscheute und verdammte, mit noch größerer Unverschämtheit von fich giebt, um Unschuldige betrügen Bu tonnen. 3ch halte es bemnach für völlig gerechtfertigt, baß euere Milbe ibn in eine entferntere und abgelegenere Gegend verfeten laffe. Für fein in Conftantinopel be-findliches Kloster aber, in welchem bie innewohnenben Mönche in ber ebangelischen und apostolischen Lehre öfter und vollständiger gefräftiget werben muffen, wird es, wie ich glaube, ersprießlich fein, wenn beffen Borfteber bie Befellschaft eueres Berehrers, bes Bifchofe Julianus, nicht verläßt, welchen ich jum Bachter bes Glaubens bafelbft beftellte, burch beffen fortmährenben Befuche bie bort wohnenben Diener Gottes immer mehr gebeiben tonnen.

3. Cap. Es freut mich, bag meine Bitte bezüglich ber Ofterfeier von euerer Frommigkeit so angenommen murbe, baf ihr fogleich einen Beamten 1) nach Alexanbrien Schichtet, um ben Brrthum in Erinnerung gu bringen, melchen bie Unweifung bes Theophilus feligen Unbentens gu enthalten fcheint. Bas immer in biefer Angelegenheit, wie ihr zu fchreiben geruht, gur Renntnig euerer Frommigleit gebracht worben, Das laffet mich wiffen, bamit bie gesammte Rirche erfahre, woran man fich bezüglich ber Festlichkeit, in ber feine Berichiedenheit besteben barf, porzüglich ju balten habe. 3ch bitte aber, mas, wie ich weiß, euerer Milbe entspricht, bag ibr besonders Diejenigen gegen alle Nachstellungen Schützet, von benen ihr miffet, baß fie megen ihrer Liebe gum Glauben mein Bohlgefallen und bas euerer Sanftmuth genießen, damit ber Bifchof von Conftantinopel fie nicht mehr gu schädigen im Stande ift. Begeben am 15. April unter ben erlauchteften Confuln Betius und Studius.

# 135. Brief des Papftes Leo an den Bischof Anatolins.2)

Durch den Beamten Aectarius.

#### Inhalt.3)

1. (Der Bapft) giebt ben Grund bes unterbrochenen Briefwechfele an.

2) Baller I. p. 1277 u. II. p. 1546, Mansi VI. p. 290, bei Quesnell Rum. 106, Cacciari II. p. 396, Rum. 108, Hin-

schius p. 580, Num. 16.

3) Auch unter bem Titel: "Antwortschreiben an ben Bisch, Anatolius über bie Bieberaufnahme bes Archibiatons Anbreas

<sup>1)</sup> Agentem in rebus, ein im Deutschen nicht wiederzugebender Titel sur jene Hof- (auch Gerichts-) Beamte, welche unter bem Magister officiorum flauben und unter Anderem auch die Befehle der Kaiser in die Provinzen zu überbringen hatten; sie hießen auch Magistriani.

- 2. Er belobt (ben Unatolius) wegen ber Entsetzung bes Archibiatons Anbreas und wegen ber Wiedereinsetzung Anderer in der Kirche von Constantinovel.
- 3. Er municht größere Aufrichtigteit in bem Betenntniffe ber Schulb.

#### Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Bifchofe Anato-

1. Cap. Batte beine Liebe mit festem und unveranberlichem Borfate für bas gemeinsame Ginvernehmen Sorge getragen, fo mare ficherlich Nichts gefommen, mas bich beängstigen tonnte. Es mare ja unvernünftig gemefen, baß ich bie Liebe Desienigen verachtete, bem ich aus Liebe gum Frieden und aus Gifer für die Wiederherstellung bes tatholifchen Glaubens gleich beim Untritte feines Bifchofe. amtes meine Unterflützung angebeiben ließ, weil ich bei meinen Gorgen für die Rirche einen folden Benoffen gu baben munichte, bag ich von beinen beiligen Borgangern Richts vermiffe, weber die geiftige und überreiche lebre bes Johannes, noch bie Auctorität bes Atticus, noch ben Gifer bes Broclus, noch ben Glauben bes feligen Flavianus,1) und baß ich burch beine Bemühungen Das erreiche, baß es niemand mage, weber ben fatholischen Glauben gu befampfen noch ben nicanischen Regeln ber ehrmurdigen Bater entgegenzutreten. Da jedoch, wie bu erkennst, jene Berfuche gur Berletung ber Canones gemacht murben, welche

1) Mit wenigen aber treffenben Borten caracterifirt Les bier bie vier Borganger bes Angtolius.

und bes Euphratas und über bie Beseitigung bes Chrgeizes bes Stubles von Conftantinopel."

allen Rirchen bas größte Argerniß verurfachten, mas tonnte ich Befferes und Schonenberes thun, als bich querft burch ein an bich gerichtetes Schreiben 1) aus bruberlichem Bergen ju ermahnen, bag bu von biefem Borhaben abstehen mogeft? Da bu basselbe nicht beantworteteft, haft bu felbft bich bon bem Berfebr mit mir loggefagt. Bon ba an schwieg ich endlich, richtete aber an ben milbeften Raifer, ben Beschützer bes Glaubens, viele Briefe, in welchen ich ibn bat, baß um bes Friebens ber Rirchen millen , ber, wie bu fiehft, bir febr nutlich ift, Das erfüllt werbe, mas nun von beiner Liebe geschehen ift. 3bm zolle ich unaussprechlichen Dant, bag er gemäß ber Unterweisung bes beiligen Beiftes, von beffen Rraft er gang erfüllt ift, bie Gintracht ber Britter gu beförbern geruht, weil er weiß, bag bie Be-bete ber (fur ibn) Betenben ibm reichlicheren Segen berabfleben werben, wenn bie Diener bes einen Berrn in Richts von ber Ginbeit bes mabren Friedens getrennt find.

2. Cap. Du melbest, daß bu in den Umtern der Reriter an der Kirche von Constantinopel Einiges berichtigtest, daß du den Briester Abtius wieder in beine Gunst und Liebe aufnahmst?) und den Andreas von der Berwaltung des Archidiakonates entferntest; darauf erwidere ich, daß Dieß unseren Beifall gefunden, weil es deinen Ruf, wie ich es wünschte, sehr bebt und empfiehlt. Mit Recht wirdnach der Besserung Das der Bergessenheit anheimgegeben,

1) D. i. bas 106.

<sup>2)</sup> hienach find die Worte in c. 2 bes 132. Briefes aufgufaffen: Anatolius schenkte dem Asitus wieder seine Liede und Gewogenheit, stellte bessen gekränkte Ehre wieder ber und gab ihm einen seiner früheren Stellung angemessenen Posten; daß Astius aber nicht wieder in das Amt eines Archibiatons eingesetzt wurde, was offenbar mit seiner indeß erlangten Priesterweihe unvereindar gewesen wäre, ergiedt sich gang deutlich aus dem, was en weiter unten über die Bestellung eines neuen Archibiatons anordnet.

was tabelnswerth mar, ba bu ber Beforberung ber Baretifer und ber Ungerechtigkeit gegen bie Schüler bes fflavianus beiligen Andenkens beschuldigt wurdeft, mas nun alles. wie ich es wollte, ohne allen Anfloß zu beinem Lobe beenbigt ift, weil alles in Unordnung Bebrachte in feinen früheren Stand gnruckgekehrt ift. Den Andreas, welcher mit Recht des Amtes eines Archibiatons entfett murbe, und ben Gufratas, ber, wie ich erfahren, ein ungerechter Untlager bes Flavianus beiligen Andenkens gewesen ift, kannst bu. wenn sie burch vollständige fchriftliche Erklärungen fomobi bie enthehianische Baresie wie auch die verruchte neftorianische Lehre verdammen, zu Brieftern weihen, weil man ben Bebefferten Bergeibung gemabren foll, bamit fie feben, baf ihnen bas Seilmittel bes fatholischen Glaubens gum Ruten gewesen ift, nachbem vorerft Einer gewählt und erprobt wurde, welcher bas Umt eines Archibiaton auszufüllen im Stande ift, b. i. ein Golder, welchen nie ber Ruf ber porbin genannten gottlofen Lebren beflecte. Die Ubrigen aber. welche von gleicher Schuld betroffen maren, follen, wenn fie burch eine abnliche Ertlarung unter Benugthnung Bergeihung nachfuchen, in ihre Weihen wieber eingefett, gu bem oberften Amte 1) aber nur Diejenigen zugelaffen werben. von benen es gewiß ift, baß sie von allem Irrthume frei gewesen find.

3. Cap. Jene Schuld aber, welche du dir burch die Sucht nach Machtvergrößerung auf Zureben Anderer, wie du behauptest, zugezogen, hätte beine Liebe wirksamer und anfrichtiger getilgt, wenn du Das, was ohne deinen Willen nicht gewagt werden konnte, nicht auf die Rathschläge der Kleriker allein gewälzt hättest. Denn sowie man sich durch schlechtes Nathgeben versehlt, so sündigt mon auch durch böses Zustimmen. Doch ist es mir angenehm, theuerster Bruder, daß beine Liebe ihr Mißfallen über Das bekennt,

<sup>1)</sup> Officiorum primatus b. i. bas Archibiatonat.

was ihr auch bamals schon mißfallen follte. Bur Wiebererlangung ber gemeinfamen Bunft genügt bas Betenntniß beiner Liebe und bas Beugniß bes drifflichen Raifers. Jene Befferung erscheint nicht verspätet, welche einen fo ehrmurbigen Burgen gewonnen. Banglich foll nun bie Begierbe nach einem unerschütterlichen Rechte schwinden, welche bie Uneinigkeit veranlagt batte. Es follen (bir) bie Grenzen genfigen, welche bie fo weisen Decrete ber beiligen Bater gefett, damit bie Burbe aller Bischöfe in ihren Berbienften und alten Brivilegien unangefochten fei. Der Beift ber Liebe jum herrn moge fich in bir erneuern und fest begründen, zu welcher ich beine Liebe öfter ermahnte qualeich mit unserem Bruber und Mithischofe Julianus. welcher ftete ein gemeinsames Ginvernehmen wünschte, burch beffen Gifer beine Sorge erleichtert wie auch ber katholische Glaube befestigt merten-mirb. Bor Allem aber ermabne ich bich bringend in brüberlicher Liebe, baf bu Das, mas ben Rubm und die Stute bes Bischofsamtes betrifft, Die Decrete ber nicanischen Canones, welche ben Frieden ber gefammten Rirche aufrecht erhalten, beobachten mogeft. Go nemlich wird unter allen Bischöfen bes Berrn bie Liebe unverlett bleiben, wenn die Anordnungen ber beiligen Bater mit gleichem Gifer gewahrt merben. Begeben am 29. Mai unter ben erlauchteften Confuln Metius und Studing.

# 136. Brief des Papstes Leo an den Kaiser Mar-

Aber die Besserung des Anatolins.

#### Inhalt.

1. Beghalb er ben brieflichen Berkehr mit Anatolius unterbrochen habe.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1279, Mansi VI. p. 292, bei Quesnell Rum. 107, Cacciari II. p. 399, Rum. 109.

- 2. Unter welchen Bedingungen er fich mit ibm verföhnt.
- 3. Über die Absetzung des Andreas vom Archibiakonate und über Julianue, welcher empfohlen wird.
- 4. Daß ber Mönch Carofus in Schranken gehalten werbe.

#### Tegt.

Leo, ber Bifchof, (entbietet) bem Raifer Marcianus (feinen GruB).

1. Cap. Die vielfältige Onabe bes Briefes euerer Milde murbe von mir mit gebührender Chrerbietung angenommen und erfah ich mit Freuden, welch' fromme Sorge für die driftliche Religion ibr in gewohnter Beife traget. indem ihr unter ben Bischöfen bes herrn jene Gintracht befestigen wollt, welche sowohl ber gesammten Rirche wie auch bem Dienfte Bottes entspricht. Denn jener Friede ift bewährt und jene Liebe mabrhaft, welche ber Apostel erfchöpfend mit ben Worten preift:1) "Liebe aus reinem Bergen und gutem Bewiffen und unverfälschtem Glauben." Indem ich also der heiligen Aufforderung euerer Frömmigfeit willfahrte und gerne zustimmte, erwiberte ich bas Schreiben meines Brubers und Mitbifchofe Ungtoling, wie ich mußte, mit einem Briefe meinerfeite; ben Abbruch meines Bertehrs mit ihm mußte Diefer feinem Schweigen gu-Schreiben, nachdem er es unterlaffen hatte, meinen Brief noch weiter zu beantworten, burch welchen ich ihn in britberlicher Liebe ermabnt hatte, feinen tabelnewerthen Ehr= geis aufzugeben. Bahrend ich aber ihm gegenüber schwieg.

<sup>1)</sup> I. Tim. 1, 5.

ließ ich in meiner Obsorge nicht ab, euerer Milbe Das vorzuschlagen, was dem Frieden der ganzen Kirche nützlich fein könnte. Denn euere Sanstmuth nahm meine Bitten auch so bereitwillig entgegen, daß sie immer (dieselben) zu beantworten geruhte und so handelte, daß man Das, was nun gedeffert ist, euerer Herrlichkeit verdankt, da er (Auastolius) nun ein solches Schreiben schieke, in welchem er bebauptete, die straswürdige Schuld seines Ehrgeizes sei vielsmehr Anderen als ihm selbst anzurechnen.

- 2. Cap. Möge es alfo, verehrungewürdiger Raifer, ber genannte Bischof erkennen, wie er vielmehr burch Demuth als Sochmuth gewinnt und, eingebent ber väterlichen Grenzen, bie beilfamen, jum Frieden ber gangen Rirche feftgefetten Canones fernerhin mit geziemenber Ehrfurcht beobachten; unabläffig mache er auch in ber Bertheibigung bes tatholischen Glaubens, bestelle forgfame Bachter gur But ber Beerbe bes Berrn, gebrauche in Allem ben gottesfürchtigften Beiftand euerer Frommigfeit, und wenn irgendwo unter tatholischem Ramen ein feindseliger Betrug verborgen ift, fo moge er es eifrig ausforschen, um es euerer Berrlichkeit zu offenbaren. Denn wie werbet ihr, bie ihr ben gottesichanterischen Brrthum felbft aus ben entlegeneren Brovingen vertrieben habt, jugeben, bag er unter ben Strablen eueres Glaubens lebe, ba mir glauben, es merben auch in Aghpten durch die euch ftets gur Geite ftebenbe Bilfe Gottes recht bald alle Uberbleibsel ber bofen Lehre ausgerottet werben? Denn gutig feib ihr fur Die beforgt, welchen ibr bie Freiheit bes verruchten Brrtbums nehmet.
- 3. Cap. Ich freue mich also, Delorreicher, baß geordnet ist, was verwirrt war, indem bas Andenken bes feligen Flavianus zum Troste seiner Schüler geehrt wird, intem Andreas von dem Amte eines Archibiatons entsetzt wird, indem endlich ber ben heiligen Bätern zugefügten Beleidigung Einhalt gethan und von der Verletzung ber Canones abgegangen wird so baß euer Reich, da Ehristus

es leitet, ruhig, da Christus es schützt, mächtig ist. Beil ich bemnach mit Vergnügen euerer Milve in Allem gehorche, so komme ich der Liebe meines Bruders Anatolius mit ganzem Gerzen entgegen. Möge er sich liebenswürdig und treu erweisen und sich von der Liebe, welche ich ihm gelobe, fernerhin durch keine Umwandlung trennen und sich in aufrichtiger Zuneigung an Jene halten, welche wir als Bertheidiger des katholischen Glaubens erprobten. In Allem hat er an euerer Frömmigkeit ein Beispiel zur Nachahmung, besonders da er durch den Beistand euerer Güte unterstützt wird. Die Borschläge aber meines Bruders und Mitbisches Julianus, den ich euerer Frömmigkeit empfehle, wollet, darum bitte ich, mit aller Freundlicheteit anhören, wie ihr es thut. Das wird auch meinem Bruder Anatolius nützen, wenn ihr Dem, welchen ich dasselbst um der katholischen Lehre willen bestellte, euere Hulb schenket.

4. Cap. Um Das auch, was der Kirche von Constantinopel sehr heilfam ist, bitte ich, daß der allzu unwissende und allzu verkehrte Mönch Carosus, welcher, wie ich erstahren, die Herzen Bieler abwendig macht, durch das gütige Einwirken enerer Frömmigkeit an der Berbreitung seines Giftes in Zukunft verhindert werde, damit nicht da, wo durch den Eiser enerer Sanstmuth fast jeder Bersuch der Häreiter unterdrückt worden ist, durch einen verächtlichen und verabscheuungswerthen Bertheidiger eines verdammten

<sup>1)</sup> Der hier genannte Carosus wird auch im 141. Briese erwähnt, wo es von ihm heißt, daß er sich gebessert habe, aber von Anatolius aus unbekannten Gründen nicht in die Kirchengemeinschaft ausgenommen werde. Er ist zu unterscheiden von dem im 142. Briese in Berbindung mit Dorothens genannten Carosus, welcher eben mit Dorothens und anderen euthchianisch gesinnten Mönchen (Archimandriten) auf der 4. Sitzung der haleebonenssischen Synode als Vertheidiger des Enthaces und seiner Lebre austrat.

Irrthums sowohl ber Ruhm eueres Glaubens wie auch bie Auctorität ber Spnobe geschmälert werbe. Gegeben am 29. Mai unter ben erlauchtesten Consuln Abtius und Studius.

# 137. Brief des Papstes Leo an den Kaifer Marcianus.1)

#### Inbalt.

1. (Der Bapft) bankt für bie vollenbete Unterfuchung bezüglich bes Oftertages, worüber er ben Brief bes Proterius erhalten zu haben mittheilt.

2. Die Rechnungen ber Otonomen ber Rirche follen nicht von (weltlichen) Richtern, fonbern von ben Bischöfen geprüft werben.

### Tert.

Leo (fenbet) bem Raifer Marcianus (feinen Gruß).

1. Cap. Ich freue mich, baß meine Sorge bezüglich ber Ofterfeier burch ben beiligen Eifer euerer Milbe meiner Bitte gemäß behoben ist; ihr ließet in ber alexandrinischen Kirche genauer nachforschen, ob man bastünftige Ofterfest richtig am 24. April nach ber Bestimmung bes Bischofs Theophilus entgegen ber alten Gewohnheit seiern könne, ba von bem Leiben bes Herrn an in allen unseren Jahrbüchern ber 17. April angeschrieben steht. Da sich aber bie Äghptier für eine andere Rechnung entschleben, so gab ich, bamit in

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1282, Mansi VI. p. 294, bei Quesnell Num. 108, Cacciari II. p. 401, Num. 110.

ber Feier eines so ehrwürdigen Festes teine Berschiedenheit in den Provinzen entstehe, meine Zustimmung: daß das so erhabene Geheimniß der Auferstehung des Herrn nirgends an einem andern Tage geseiert werde und an einem so großen Feste die Bischöse des Herrn nicht von einander abweichen, sondern in allen Kirchen in gleicher Weise zu unserem Gott für das Wohl euerer Frömmigteit und für das Reich gebetet werde. Ich melde aber, daß ich das Schreiben meines Bruders und Mitbischoses Proterius, des Bischoss der alexandrinischen Kirche, erhalten, auf weldes ich euerer Frömmigkeit bezüglich meiner Zustimmung antwortete, nicht weil mich eine deutliche Begründung belehrte, sondern weil mich die Sorge für die Einheit, welche wir ganz besonders hüten, dazu bestimmte.

2. Cap. Das auch glanbte ich mit gutem Grunde biesem Briefe beifügen zu sollen, um was ich euere Frömmigkeit schon in einem früheren Schreiben 1) ersuchte, meine Bitte nemlich, daß ihr die Ökonomen der Kirche nicht, was ein ganz neues Beispiel und besonders in den Zeiten euerer Frömmigkeit ist, von staatlichen Richtern verhören lasset und auch diese Unbilde gegen die heiligen Beihen beseitiget,

<sup>1)</sup> Schon längst, bevor bas Concil von Chalcedon (c. 26) die Aufstellung eigener Defonomen anordnete, die unter Aussicht bes Bischofs das Kirchenvermögen verwalten sollten, hatte die byzantinische gleich anderen Kirchen bieselben; sie waren meistens Priester und genoßen ein großes Ansehen; das Concil von Chalcedon erwähnt sie unter den blossen Functionären an erster Stelle; dennoch waren sie in der Verwaltung des Kirchenvermögens siets vom Willen des Bischofs abhängig. In Constantinopel scheint es mehrere Desonomen gegeben zu haben, unter dennachber der Großöstonom besonders hervorragte; s. hergenröther, Bhotins I. S. 96. — hier aber beruft sich Leo auf ein verlorengegangenes Schreiben, welches er vermuthlich ans Anlaß der gegen Actius erhobenen Anklage und gepstogenen Untersuchung wahrscheinlich baid nach dem 127. Briese v. 9. Jän. 454 (s. dasselbst c. 3) an Marcianus gerichtet hatte.

sondern daß ihr befehlet, die Kirchenrechnungen sollen ber überkommenen Sitte gemäß durch die bischäfliche Untersstuchung geprüft werden. Gegeben am 29. Mai unter den erlauchtesten Confuln Aötius und Studius.

# 138. Brief des Papstes Leo an die Sifchofe Galliens und Spaniens.1)

Alber das Bascha.

### Inhalt.

Diese Formata fendet (Leo) als Anzeige des Ofterfestes an die Bischöfe Galliens, damit sie durch diese an die Kirchen Spaniens überschickt werde; es wird darin auch der Stand der Streitsfrage erörtert.

#### Text.

Den geliebtesten Brübern, allen in Gallien und Spanien eingesetzten katholischen Bischöfen, (seubet) Leo, Bisch of von Rom (seinen Grug).

Da in der Ausführung aller Regeln der göttlichen Borschriften die Bischöfe einmülbig Dasselbe beobachten müffen, so ist es unsere Pflicht, ganz besonders und vor Allem dafür zu sorgen, daß am Tage des Ofterfestes weder Unwissenheit noch Anmaßung zur Sünde einer Berschiedendet führe. Weil also die Zeit dieser hochheiligen Festlich-

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1288, Mansi VI. p. 295, bei Onesnell Rum. 109, Cacciari II. p. 402, Rum. 111.

teit ihre fo festgesetzten Grenzen bat, bag bas Beheimniß bes Beiles bald früber bald fpater gefeiert werben muß, fo bemubt fich bie Sorge bes apostolischen Stubles unablässig, es zu verhüten, baß die firchliche Undacht burch irgend eine Ungewißheit geflort werbe. Da man aber in gewiffen Aufschreibungen ber Bater1) bas junachft beborflehende Pascha bes Beren von Ginigen auf ben 17. April. von Anderen auf ben 24. April angefett fand, beunrubigte mich biefe Berichiedenbeit fo, baf ich bie Beforgnif meines Bergens bierüber bem milbeften Raifer Marcianus eröffnete, bamit auf feinen Befehl von Denen, welche in biefer Berechnung bewandert find, burch eine genanere Brufung iener Rechnung erforscht werbe, welcher Tag ber richtigere für bie ehrwürdige Reierlichkeit fei. Rach beffen Untwort 2) wurde ber 24. April hiefur festgesett. Weil ich also aus Gifer für bie Ginheit und ben Frieden lieber ber Enticheibung ber Drientalen beitreten wollte ale in ber Feier eines fo großen Festes abweichen, so moge euere Brüderlichkeit miffen, daß bie Auferstehung bes Berrn von Allen am 24. April gefeiert werben muffe, und bag Dieg burch euch auch ben anberen Brübern mitgetheilt werden folle, fo baß wir, fowie mir burch einen Glauben verbunden merben, fo and bie Theilnahme am göttlichen Frieden mit einer Westlichkeit feiern. Gott erhalte euch unversehrt, theuerfte Brüber! Gegeben nach bem Consulate bes Dvilio am 28. Juli.

<sup>1)</sup> Unter adscriptiones patrum versicht Leo von Seite ber Wömer ben 84jährigen Cyflus, von Seite ber Alexanbriner bie Offertafel bee Theophilus.

<sup>2)</sup> hiemit beutet Leo jenen Brief bes Kaifers Marcianus an, welchen er mit bem borbergebenben beantwortete, in welchem ber Raifer bem Bapfte auch erflart ju haben fceint, bag nicht nur bon ben Alexandrinern, fonbern bon allen Orientalen ber 24. April ale ber richtige Offertag angeseben merbe.

Unter bem 8. Confulate bes Balentinianus und bem bes Anthemius 1) (war) Oftern am 24. April.

# 139. Brief des Papstes Leo an den Bischof Invenalis von Jerusalem.2)

#### Juhalt.

1. (Der Bapft) brüdt feine Freude barüber aus, baß man ben Juvenalis wieder auf feinen Stuhl zurückgenommen habe, verschweigt aber nicht beffen früheren Wankelmuth.

2. Er werbe burch bie Orte ber Geheimnisse

felbft belehrt.

3. Durch bie Wahrheit ber Kreuzigung werbe bie Wahrheit unferes Fleisches in Chriftus vertheibigt.

1) D. i. i. 3. 455. Diese Schlußbemerkung ist unserem Briefe jedenfalls erst ipater hinzugefligt worden und ist sicher nicht von Leo; benn Dieser konnte am 28. Juli die Namen der Consuln des nächsten Jahres noch nicht wissen, am wenigsen den wengentändischen; überdieß seize er selbst in den Briefen des R. 455 nur den Namen des pecidentalischen Consuls an.

<sup>3. 455</sup> nur den Namen des occidentalischen Consuls an.

2) Baller. I. p. 1285 u. II. p. 1549, Mansi VI. p. 295, bei Quesnell Num. 110, Cacciari II. p. 403, Num. 112, Hinschius p. 569, Num. 4. Diemit beautwortet Leo das Schreiben Judenals, in welchem Dieser dem Papile die Nückfehr auf seinen Bischofssts anzeigte. Die griechische llebersetzung, welche die Ballerini dem lateinischen Original an die Seite stellen, Cacciari unpassend, als ob sie das Original wäre, voranstellt, ist, wie die Ballerini selbst demerken, an einigen Stellen unrichtig und kann leicht im monophysitischen Sinne gedeutet werden, so daß die Bedauptung Leo's in c. 3. des 130. Brieses volksommen gerechtssertigt ist, durch Aenderung eines Wortes oder einer Silbe konne man seicht einem häretischen Sinn in orthodoge Säße hineinsbringen; wir sassen den griechischen Text unbersichstigt.

4. Die, welche in Bezug auf bie Menschwerbung bes herrn irren, werben aus ben Worten ber beiben Testamente unterwiesen.

#### Tert.

Leo, Bifchof ber Stabt Rom, (fenbet) bem Invenalis, bem Bifchofe von Jerufalem (feinen Gruf).

1. Cap. Als ich das Schreiben beiner Liebe erhalten, welches mir unsere Söhne, der Briester Andreas und der Diakon Betrus überbrachten, freute ich mich zwar darüber, daß du auf deinen Bischosssiß zurückkehren durstest; indem mir aber Alles in Erinnerung kam, was dir durch gewisse Ausschreitungen Bedrängnisse bereitete. 1) da betrübte es mich, daß du selbst dein Ungemach herbeigeführt und die Festigkeit, den häreitsern entgegenzutreten, versoren hast, wei sie weinen, daß du Die nicht zu tadeln wagen durscht, wie Berurtheilung des Flavianus seligen Andenkens und die Berurtheilung des Flavianus seligen Andenkens und die Aufnahme des gottlosesten Euthobes?) Anderes als eine

<sup>1)</sup> Quae te per quosdam excessus laborare fecerunt; ber Sinn bieser Worte ift mir nicht entschieben tlar; man tann an bie Ansschreitungen bes Jubenalis auf ber ephesinischen Bauberspnobe benten ober auch an die Ercesse ber tunultnarischen Wönche von Pataftina, welche ben Juvenalis verjagten; Letzteres scheiut mir nähergelegen.

<sup>2)</sup> Bekanntlich hatte Invenalis auf der ephesinischen Känderschnode sür die Verurtheilung des Flavianus und Eusedius von Dorptäum und sür die Restitutrung des Euthäes gestimmt; des halb wurde (f. oben S. 18 Note 4) sein Name aus den Diptichen gestrichen und sollte er auf dem Concil von Chalcedon gänzlich abgesetzt werden, wurde jedoch, nachdem er das Lehrschreiben Leo's und die Verdammung des Diossorus unterschrieden hatte, vom Kaiser und der Synode begnadigt.

Berleugnung unferes Berrn Jefus Chriftus bem Fleische nach? Er felbit machte in feiner großen Barmbergigteit Dieselbe verschwinden. da er jenes verabscheuungswerthe Urtheil ber ephesinischen Synobe burch die Auctorität bes beiligen Concils von Chalcebon berart vernichtete, baß er Reinen ber Angesteckten von bent Beilmittel ber Befferung ausschloß. Weil bu alfo zur Zeit ber Berzeihung die Reue ber Sartnäckigkeit vorgezogen, freue ich mich, bag bu nach ber himmlischen Arznei verlangt haft, so bag bu endlich ein Bertheidiger bes von ben Baretitern befampften Blaubens fein tannft. Obwohl nemlich fein Bischof in Dem, mas er predigt, unwissend sein barf, so verbient boch unter allen Unwiffenden jeder Chrift feine Entschuldigung, ber in Berufalem wohnt, ba er gur Erkenntnig ber Rraft bes Evangeliums nicht bloß burch bie Aussprüche ber beiligen Schrift, fondern burch bie Beugniffe ber Drie felbit unterrichtet wird. Dem man anberswo ben Glauben nicht vor= enthalten darf. Das läßt fich bort unmöglich bem Auge ent= Bas bat ba noch ber Berstand zu thun, wo ber Augenschein lehrt? Und warum lieft ober Bort man bort Zweifel an, wo fich alle Gebeimniffe bes Menschenheiles jum Sehen und Befühlen barbieten? Es ift, ale ob ber Berr alle einzelnen Unschlüffigen noch mit feiner leiblichen Stimme anredete und fagte:1) "Barum feid ihr vermirrt, und warum steigen folde Bebanken in eueren Bergen auf? Sebet meine Banbe und meine Ruge, bag ich es felbft bin; taftet und febet; benn ein Beift hat nicht Bein und Rleifch, wie ihr febet, baß ich es babe."

2. Cap. Benütze alfo, theuerster Bruber, biese so uns besiegbaren Denkmäler bes katholischen Glaubens und vertheidige die Lehre der Evangelisten durch das Zeugniß der heiligen Orte, an welchen du lebst. Bei bir ist Betblebem, wo der heilbringende Sproße der davidischen Jungfrau

<sup>1)</sup> Eut. 24, 38-39.

leuchtete, welchen, in Windeln eingewickelt, eine Krippe aufnahm, weil man auf ber Berberge beengt mar.1) Bei bir ift ber Erlofer ale Rind von ben Engeln verfündet, von ben Weisen angebetet und von Berodes unter ben vielen von ihm getödteten Kindern gum Tobe gefucht worden. Bei bir ift er ale Knabe bevangewachsen, jum Jungling berangereift, bei bir ift bie Natur bes mabren Menfchen burch förverliches Wachsthum zum vollfommenen Manne geworben, nicht ohne Speife für ben hunger, nicht ohne Schlaf Bur Rube, nicht ohne Beinen bes Erbarmens, nicht ohne Schauer ber Angft; benn Giner und Derfelbe ift es, ber in Gottesgestalt große Wunder wirfte und in Rnechtsgestalt bie Schrechniffe bes Leidens ertrug. Dieg predigt bir bas Rreug felbst unablaffig , Dieg ruft bir gu ber Stein bes Grabes, in welchem ber herr als Menfc lag, und aus bem er burch göttliche Rraft erstand. Gebit bu auf ben Diberg, um bem Orte ber himmelfahrt beine Chrfurcht zu bezeigen, tont da nicht jene Stimme ber Engel in beinem Ohre wieber, mit welcher Denen, welche über bie Auffahrt bes Berrn ftaunten, gefagt wirb:2) "Ihr Manner von Galilaa, mas ftebt ibr ba und ichaut ge'n himmel? Diefer Jefus, mel= cher von euch weg in ben Simmel aufgenommen worben ift, wird ebenso wieder tommen, wie ihr ihn in ben himmel geben fabet"?

3. Cap. Das mabrhafte Rreuz bestätigt also bie Be-

<sup>1)</sup> Inter angustias diversorii; hienach war Leo ber lleberzeugung, daß unser göttlicher Ertöser nicht, wie man vielsach meint, in einem Stalle ober einer Höhle aussellehens, in einem Jause, zwar nicht in einem Jimmer wo kein Watz mehr war, aber in einem Jum Hanse gehörigen, unter bessen Dache besindlichen Stalle geboren wurde. Dieß stinunt auch vollständig zu den Worten bei Luc. 2, 7, sowie zu den Worten der Engel und Hirten im 11. u. 15. B. und zu der Schilderung des Eintrittes der Beisen bei Matth. 2, 11.

burt Chrifti ale mabrhaft; benn Der ift in unferem Fleifche geboren, welcher in unserem Fleische gefreuzigt ift; biefes konnte aber, ba keine Sunde hinzutrat, nicht sterblich fein, wenn es nicht unferem Befchlechte angehört batte.1) Damit er jedoch bas leben Aller wieder herstelle, nahm er bie Sache Aller auf fich und tilgte bie Raft bes alten Schulbbriefes, ber ihn allein unter Allen Richts angieng, indem er für Alle bas Löfegelb hingab; bamit, gleichwie burch Eines Schuld Alle Sünder geworden waren, fo auch durch Eines Unschuld Alle unschuldig murben; es flog ben Denfchen die Gerechtigteit baburch zu. bag bie menschliche Ratur angenommen worben ift. Denn ficherlich ftebt Der nicht aufferhalb ber Wahrheit unferes Leibes, von welchem ber Evangelift am Anfange bes Evangeliums fagt:2) "Buch ber Abstammung Jefu Chrifti, bes Gohnes Davide, bes Sohnes Abrahams," womit die Lehre des Apostels Baulus übereinstimmt, wo er fagt:8) "Denen bie Bater angehören, und aus benen Chriftus bem Fleische nach ftammt, ber ba ift über Alles, Gott, bochgelobt in Emigfeit!" Ebenfo, (wenn er) an Timotheus (fchreibt):4) "Gebente", fagt er, "baß Je-

<sup>1)</sup> In ber Erklärung biefer Worte verräth sich der Janfen ist Duesnell, wenn er sagt, man dürse aus denselben nicht schießen, daß Abam oder seine Rachommen von Natur aus sterblich gewesen (mortem ipsi connaturalem suisse); wir wissen, daß nach der katholischen kehre der Tod als Strase sir die Sinde in die Welt kam, daß Adam vor der Silnde von dieser gewaltsamen Scheidung der Seele vom Leibe srei gewesen, daß aber diese leibliche Unsterblichkeit (posse non mori) ebenso wenig zur menschlichen Natur gehörte, sondern ein Geschenk der göttlichen Inaar gekörte, sondern ein Geschenk der göttlichen Gnade war, gleichwie die ursprüngliche Heiligkeit und Gerechtigkeit, in der die Seele der Stammeltern von Gott geschaffen wurde. Deshalb wurde auch der mit Onesnell's obiger Erklärung ilbereinstimmende 78. Sat des Bajus vom apostolischen Stusse verschen war nicht ein Geschenk der Inaer, sondern eine natürliche Ansac."

<sup>2)</sup> Matth. 1, 1. — 3) Röm. 9, 5. — 4) II. Tim. 2, 8.

fus Christus von ben Tobten auferstanden fei. (entsproffen) aus bem Samen Danibs."

4. Cap. Durch wie viele Mussprüche bes neuen und alten Teftamentes aber biefe Wahrheit erwiefen wirb, ift bir als langjährigem Bifchofe 1) gang gut bekannt, ba ber Glaube ber Bater und meine an Flavianns gerichteten Schreiben, beren bu felbft ermahnteft, und bie beigegebene Beffätigung ber allgemeinen Spnobe hinreichen. Defibalb foll beine Liebe bafür forgen, baf Niemand gegen bas unaussprechliche Bebeimniß unserer Erlofung und Soffnung Wiberfpruch erhebt. Giebt es aber Solche, welche noch in ber Finsterniß ber Unwiffenheit fich befinden ober aus Bertehrtheit wiberfprechen, fo follen fie burch bie Aussprüche Derjenigen belehrt werben, beren Lebre in ber Rirche Got= tes apostolisch und flar mar, bamit sie erkennen, bag wir in Betreff ber Menschwerdung bes Wortes Gottes Das glauben, mas Jene glaubten, und bamit fie fich nicht burch ibre Berftoctbeit aufferhalb bes Leibes Chrifti ftellen, in welchem wir zugleich gestorben und zugleich auferstanden find; benn weder bie Ehrfurcht bor bem Glauben noch bie Rücksicht auf bas Geheimniß läßt die Meinung gu, baß entweber die Gottheit in ihrer Wefenheit leibensfähig gewesen ober die Wahrheit in ber Unnahme unserer Natur gelogen habe. Begeben am 4. September unter ben erlauchteften Confuln Aëtius und Studius.

### 140. Brief des Papstes Leo an den Bischof Inlianus von Kos.2)

#### In halt.

Es werde von nun an die Besserung ber 3r-

2) Baller. I. p. 1295, Mansi VI. p. 303, bei Queenell Rum. 111, Cacciari II. p. 408, Rum. 113.

<sup>1)</sup> Pro antiquitate Sacerdotii tui; Juvenalis wurde icon beiläufig um bas 3. 424 Bifchof.

renben leichter fein, nachbem Diostorns gestorben, bessen Tob Julianus bem Leo gemelbet batte; er ermahnt Denselben, über ben Stanb ber alexandrinischen Kirche zu schreiben.

#### Tegt.

Leo (fenbet) bem Bifchofe Julianus (feinen Grug).

3ch erwidere bir, daß ich bas Schreiben beiner Liebe burch ten Sohn Gerontius erhalten habe, und bag es mir febr angenehm gemefen ift, baß bu bie Belegenheit einer vertraulichen Mittheilung nicht auffer Acht gelaffen, weil wir jeden Unlaß jum gegenfeitigen Bertehr benüten follen, ramit wir über Richts, was ben Buftanb ber Rirche betrifft, in Unwiffenheit ober Ungewißbeit find. Bei biefer Sorge aber entbehren wir nie ben Schut Gottes, welcher nie guläßt, bag die Berftellung ber Beuchler') Etwas ausrichte, und ihre verborgene Nichtswürdigkeit burch eine offene Bernichtung beschämt. Denn obwohl alle Berfuche ber Baretiter icon lanft vereitelt find und bie Macht ber Babrbeit alle Rrafte berfelben vernichtet bat, fo fielen fie bennoch jett, feit Dioetorus, wie ihr gefdrieben, geftorben.2) noch tiefer und haben, nachdem ber Anftifter bes Unglaubens hinweggerafft ift, die mantelmüthigen und thörichten Seelen wohl Urfache gur Furcht, aber teinen Führer. Def balb burfen wir unter bem Beistande ber Barmbergigfeit Boites auf eine leichtere Besserung ber Frrenden hoffen

bas Concil von Sphesus ben Sutychianismus vertheibigten.
2) Diosforus ftarb im 3.454 im Eril zu Gangra in Kleinssen; bie von Leo an ben Tob bes Diosforus gefnupften Hoff-

unngen erfüsten fich leiber nicht.

<sup>1)</sup> Damit meint ber Papft bie monophysitischen Mönche, welche unter bem Borwande, ben Restorianismus zu bekämpsen, und bem ber Unhänglichkeit an bas nicanische Symbolum und bas Concil von Sphesus ben Entychianismus vertheibigten.

und auf einen größeren Einbruck ber Berfündigung bes Evangeliums, nachdem ber Bertheidiger ber Luge nicht mehr am Leben ift; ju biefem Beilmittel tommt noch bie Ditwirtung ber Frommigfeit bes driftlichften Raifers, beffen Bottergebenheit für bas Bebeiben bes fatholifden Glaubens immer in beiliger Wachsamfeit beforgt ift. Degbalb ermabne ich auch beine Bruberlichkeit bringend, baf bu bon ber Ongbe und Liebe bee Raifere einen meifen Bebrauch machest und, mas immer bu für nütlich erachteft. thm gelegentlich ju unterbreiten nicht verabfaumft, weil mir aus vielfältiger Erfahrung miffen, baß es bie leberzenanna bes glorreichsten Raifere ift, bag er bann am meiften für fein Reich zu forgen glaubt, mann er gang befonders für bie Unversehrtheit ber Rirche gu wirken fich bemüht bat. Baft bu nun Etwas von bem Bebeiben ber alerandrinischen Gemeinde erfahren, fo lag es une miffen, damit wir uns ebenfo über Die Fortschritte biefes Boltes erfreuen wie über ben Frieden ber Boller bes Drients. Begeben am 6: December unter ben erlauchteften Confuln Weitus und Studius.

### 141. Brief des Papstes Leo an denselben Inlianus.1)

#### Inhalt.

1. Über bie Befferung bes Mönches Carofus und über bie Entfendung bes Decurio Robannes nach Aabvten.

2. Er möge berichten, was in der Angelegens heit des Bischofs Maximus von Antiochien gesichehen sei, der eines Berbrechens angeklagt worden.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1296 u. II. p. 1550, Mansi VI. p. 304, bei Queenell Num. 113, Cacciari II. p. 410, Num. 115.

#### Tert.

Leo (fentet) bem Bifchofe Julianus von Ros (feinen Gruß).

- 1. Cap. Durch meinen Sohn Gerontius erbielt ich bas Schreiben beiner Brüderlichkeit, in welchem du mit gewohnter Ergebenheit über Das berichtest, was, wie du mit Recht meinst, um des Glaubens willen unsere Sorge inAnspruch nimmt, nemlich, daß Carosus<sup>1</sup>) durch ein Glaubensbesenntniß seine Besserung bewiesen, allein in einer mir unbekannten Feindseligkeit gegen den Bruder Anatolius verharre, so daß er in Folge dieser Zwietracht auch jetzt noch der Gemeinschaft fernsteht. (Ferner schreibst du.) daß Johannes,<sup>2</sup>) ein hochansehnlicher und wegen der Reinheit seines Jaubens lobenswerther Mann, des Glaubens wegen nach Aghpten gesandt wurde; sobald Derselbe zurückgekehrt sein wird, wolle mir berichten, welche Erfolge er für den Frieden und die Besserung erzielt habe, was du, wie ich nicht zweisse, auch ohne meine Mahnung thun würdest.
- 2. Cap. Über ben Stand bes Bifchofs von Antiochien ) aber bin ich in großer Betrübnig, wenn Das, was

1) Bgl. oben S. 277, Rote 1 zu c. 4 bes 136. Briefes.
2) Der Decurio Johannes wurde von Marcianus Enbe 454
ober Anfangs 455 nach Aegypten gefandt mit 2 Briefen bes Kaifers, einem an die alexandrinischen Mönche, welche ber Kaifer

fers, einem an die alexandrinischen Wönche, welche der Kaiser durch die Ausspriiche der alexandrinischen Bischöfe und durch Ermahnungen zum wahren Glauben und zum Gehorsam gegen ihren Bischof Proterius zu bewegen suchte, und einem zweiten Schreiben (Edifte) an den Präsectus Prätorio Palladius, worin Diesem andesohien wurde, die Ungehorsamen und Aufrührerischen gleichwie Manichäer zu bestrafen.

3) D. i. ber Bischof Maximus, welcher nach Nicephori († 828 als Patriarch von Constantinopel) Chronologia im 3. 454, nachbem er 4 Jahre Bischof gewesen, wegen eines "Falles" (sleischlichen Vergehens) abgesetzt wurde, nach Anderen (cf. Pagi Critica ad an. 457 n. 5) 8 Jahre Bischof von Antiochia

gemefen und im 3. 457 geftorben ift.

von den Klägern gegen ihn vorgebracht wird, wahr ist, was fern sei. Allein nebst der bischösslichen Gewissenbaftigkeit, von der ich nicht zweisle, sie werde den Nutzen im Auge bebatten, gewährt mir die Gerechtigkeit und gute Gesinnung des glorreichsen Kaisers die größte Zuversicht, so daß ich sicher din, es werde so viel als möglich verbütet werden, daß auf irgend einer Seite eine Täuschung sich geltend mache. Du wirst mir jedoch dei Gelegenheit gütigst mitteilen, welchen Ausgang diese Angelegenheit genommen hat. Gegeben am 11. März unter dem 8. Consulate des Kaisers Valentinianus.<sup>1</sup>)

### 142. Brief des Papftes Leo an den Kaiser Marcianus. 2)

#### Inhalt.

1. Nachbem er ben Glauben bes Raifers belobt bat, melbet er ihm nochmals feine Buftimmung zu ber Feier bes (Ofter-) Festes.

2. Er bantt ibm für bie Entfernung bee Ca-

#### Teyt.

Leo (entbietet) bem Raifer Marcianus (feinen Gruß).

1. Cap. Wie groß in euerer Milbe bie Liebe gu

2) Baller. I. p. 1297 u. II. p. 1550, Mansi VI. p. 304,

bei Quesnell Num. 112, Cacciari II. p. 409, Rum. 114,

<sup>1)</sup> D. 1. bas J. 455. Zu bem Datum unseres Briefes bemerken die Ballerini, es sei zu vermuthen, daß derselbe, sowie
die 2 folgenden am 13. März gezeichnet worden, da Leo die an
e in en Ort abgehenden Briese auch mit einem Datum zu versehen psiegte; doch wollten sie ohne die Auctorität von Handschriften nicht eigenmächtig andern.

Gott, als beffen Diener ihr herrschet, und bem ihr als Berricher bienet, bemeift euer gutiges gottesfürchtigftes Schreiben und entflammt biefes mein ganges Berg gu folder Liebe, bag ich nicht aufbore, meine Bunfche und Bebete für bas Bobl euerer Berrlichfeit bargubringen, ba fowohl für die beilige Rirche wie für bas romifche Reich aut geforgt ift, fo lange Gott euch erhalt. Mit berfelben Gelegenheit, burch welche ich bas Schreiben euerer Frommigteit ehrfurchtsvoll entgegennahm, erwidere ich meinen pflichtfculbigen Gruß und ftatte meinen fcwachen Dant ab, baß mich euere Frommigfeit bezüglich ber beiligften Ofterfeier mit bifchöflicher Sorgfamteit gurechtgewiesen. Allerdings erklärte ich ichon längft,1) bag ich biefer Regel ber Ofterfeier zugeftimmt und allen Bifchöfen bes Abendlandes für bas West benfelben Tag vorgeschrieben, welchen bie Unweifung bes alexandrinifden Bifchofe anzeigte, bag nemlich im gegenwärtigen Jahre Oftern am 24. April gefeiert merben folle, alle Bebenten aber um ber Ginheit und bee Friebens willen beseitigt merben follen.

2. Cap. Bezüglich bes Carosus und Dorothens, welche mit häretischer Bosheit zum Berberben Bieler (schon) verdammte Irrthümer vertheidigten, hat euere Frömmigkeit, wie mir euer Berehrer, mein Bruder, Bischof Julianus mittheilte, zu meiner Freude die sehr heilsame Anordnung getrossen, daß sie aus ihren Klöstern entsernt werden und unter Denen leben sollen, welchen sie nicht mehr schaden können; es wird Dieß, wie ich hosse, für Biele ein heilmittel sein, die ihr von ihren bösen Lehren befreit habt, so daß die Berdienste euerer Herrlichkeit durch die Liebe zum christlichen Glauben sich überall mehren, wegen bessen der gerechte und barmherzige Gott es fügte, daß euch die weltlichen Angelegenheiten unterworfen sind, gleichwie ihr

<sup>1) 3</sup>m 137. Briefe.

bie göttlichen werth haltet. Gegeben am 13. Märg') unter bem 8. Confulate bes Raifers Balentinjanus.

## 143. Brief des Papstes Leo an den Bischof Anatolius von Constantinopel.2)

#### Inhalt.

Die in der Stadt (Conftantinopel) verborgenen Überbleibfel der Häretifer follen nicht durch allzu große Milde begünstiget und beftärft werden.

#### Tert.

Leo (fendet) bem Bifchofe Angtolius (feinen Gruf).

Dan beiner Liebe bie Bflichten ber Liebe am Bergen

<sup>1)</sup> Duesnell fand in seinem Griman'schen Cober, welchem er biesen Brief entlehnte, die Datumsangabe XIII. Id. Aug. Valentiniano VIII. Cons." Da er den hier mit Dorotheus genanten Carosus für identisch mit dem in c. 1 des dorhergesenden Briefes als gebessert belobten Carosus hält (was übrigens unsichtig ist), mit Recht aber es sür unwadriceinlich erklärt, daß der Bapst am 11. August, also sast 4 Wonate na ch Oftern auf den hieriber getrossenen Entscheid zurücksommt, so meint er, man misse III. Id. Augusto Valent. lesen, also aunehmen, die Konatseanzies sei dier abgängig; er berseth hierauf unser Schreiden in den Jänner oder Februar und stellt es dem vorhergehenden 141. vorans, welche Ordnung Cacciari gedankenlos beibehielt, obwohl er ganz deutlich III. Idus Augusti Valentiniano ausschreibt. Obige richtige und zugleich alle Schwierigkeiten auslösende Datumsangabe entnahmen die Ballerini aus dem oftgenannten Regensburger Coder.

2) Baller. I. p. 1298 u. II. p. 1550, Mansi VI. p. 305, bei Ouesnell Num. 114, Cacciari II. p. 411, Num. 116.

liegen, sehe ich gerne, ja ich ermahne dich, sie recht oft zu üben, weil es zum Rutzen der ganzen Kirche ausschlägt, wenn wir Das, was geschieht, ersahren. Daß aber deiner Liebe bei dieser Obsorge Wachsamkeit gezieme, siehst du ohne Zweisel ein, weil du wohl weißt, daß sich bei euch einige Überbleibsel von verkehrten Leuten erhalten haben, deren Unterdrückung oder vielmehr, soweit Gott beistebt, Beseitigung du unserem Wunsche gemäß unadlässig betreiben iellft, damit nicht, was sern sei, unter einer gewissen läßigen Milbe Das wieder zu Kraft komme, was mit zu großer Trägheit zerstört wurde. Gegeben am 13. März unter dem 8. Consulate des Kaisers Balentinianus.

## 144. Brief des Papstes Leo an den Bischof Inlianus von Kos. 1)

#### Einleitung.

Aus ber zwischen bem vorhergehenben und tem gegenwärtigen Schreiben inneliegenden Zeit von mehr als zwei Jahren ist kein Brief auf uns gekommen. Das oströmische Reich hatte am 26. Jänner 457 den Tod seines durch die berrlichsten Gaben des Geistes und Herzens ausgezeichneten Kaisers Marcianus zu beflagen; unter ihm sah es sein golbenes Zeitalter; die griechische Kirche begeht sein Fest am 17. Februar. Wie über das Westreich ein Barbar, der Comes und Suevo-Gothe Ricimer, verfügte, ebenso lag auch das Ostreich in der Hand eines Barbaren, des Batriciers Uspar. Dieser, von Geburt ein Alane, von Religion ein Arianer, war klug genug, als Solcher das Kaiserreich

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1299, Mansi VI. p. 306, bem Quesnell unbekannt, Cacciari II. p. 412, Num. 117 (aus bemielben Regensburger Cober, wie bei ben Ballerini).

nicht für sich felbst zu nehmen, sonbern erhob ben Tribun Leo ben Thracier, ber gu Gelymbria fand, auf ben Kaiferthron, nachbem Diefer versprochen hatte, Ginen von ben 3 Söhnen Uspar's jum Cafar zu machen. Go murbe Leo am 7. Februar 457 jum Raifer ausgerufen und empfieng aus ben Banden bes Batriarchen Anatolius bie Rrone. Er ift ber erfte von einem Bischofe gefronte Berricher. Sinfichtlich feiner Religion ftimmen alle hiftoriter überein, bag er aufrichtig fatholisch mar; mas feinen Charafter betrifft. fo beschuldigt ibn Giner ber Sabsucht und Graufamteit. räumt aber ein, baß es verschiedene Meinungen über ibn gegeben. Uspar aber täufchte fich in feiner Soffnung, in Leo ein gefügiges Werfzeug fich geschaffen gu haben; benn als er eines Tages ben neuen Raifer gur Erfüllung feines Berfprechens brangte und fich Die Borte erlaubte: "Es fcbide fich nicht, Berr, bag, wer biefen tragt (Mepar berührte ben faiferlichen Burpur), fein Bort nicht balt," entgegnete Leo: "Noch weniger aber, bag man ihn zwingen und als Sclaven behandeln will." 1) - Unmittelbar nach bem Tote Marcian's und zu Anfang ber Regierung Leo's erhob sich allenthalben bie nur burch Marcian's Umficht und Energie niedergehaltene euthebianische Bartei; in Conftantinopel aber murben ihre Berfuche burch ben Gifer bes Bifchofs Julianus und ber Ratholifen ber Stabt, fowie burch ben Raifer Leo alsbald unterbrückt. Bierüber nun brückt ber Bapft im folgenden Schreiben feine Freude und feinen Dant aus.

#### Inhalt.

(Der Bapfi) belobt feinen Eifer (und erwähnt) die Bestrebungen der Enthehianer nach dem Tobe des Marcianus und deren Aufruhr in Alexandrien.

<sup>1)</sup> S. Rohrbacher, R.-Geich, Bb. VIII. S. 266.

#### Text.

Leo, ber Bapft, (fenbet) bem Bifchofe Julianus (feinen Grug).

Gott fei Dant, bag mich in Allem, was ben Stand ber Rirche und bas Bebeimnif bes Glaubens betrifft. ber Eifer beiner Liebe burchaus nicht täufchte, welche, wie ich febe, machfam bafür forgt, bag bie Rachftellungen ber Baretifer gegen die evangelische und apostolische Lehre Nichts auszurichten vermögen. Die Unruben nemlich, welche bie Euthchianer nach dem Tode des Kaifers Marcianus ehrwürdigen Undentens zu ftiften versuchten, murben, wie bu gutigft anzeigteft, burch beine und Derjenigen Birtfamteit, welche zugleich mit bir ber Beift Gottes anregte, unterbrudt, indem bie Wahrheit felbst ihre Sache vertheibigte: benn mahrlich nichts ift fowohl beiner Brüberlichkeit, wie auch allen Chriftgläubigen, vorzüglich aber bem glorreichen und, wie wir feben, tatholifchen Raifer erfprieglicher für bie ewige Seligkeit, als baß, mas von bem Urheber unferer Soffnung felbft gegrundet murbe, burch teine Bosheit vertebrter Menschen verlett merbe, fondern gur ununterbrochenen Rube ber Rirche in gesichertem Frieden verbleibe. Bas alfo unter bem Beiftanbe bes herrn fromm und nutlich beforgt murbe, moge burch auspauernbes Birten befräftigt werben. Denn es werben une Berüchte von gemiffen Beftrebungen bes alexandrinischen Bolfes 1) hinterbracht, welche wir befibalb nicht genauer bezeichnen tonnen, weil wir Das. was geschehen sein foll, noch nicht vollständig erfahren baben. Dabin aber muß im Intereffe ber gangen Rirche euere Bemühung gerichtet fein, bag, wenn Das, mas vorgegangen fein foll, mahr ift, es ber beiligen Synobe von Chalcedon feinen Gintrag thun fann, bamit, mas unter ber Unweifung bes beiligen Beiftes jum Beile ber gangen Belt

<sup>1)</sup> über bie Aufftanbe und Grauelthaten ber Monophpfiten in Alexandrien werben wir gleich Raberes boren.

festgesett murbe, unverlett bleibt. Gegeben am 1. Juni unter bem Confulate bes Conftantinus und Rufus.3)

# 145. Brief des Papstes Leo an den Kaiser Leo.2) Sinleitung.

Biel arger als fonstwo wutheten bie burch ben Tob bes Raifers Marcianus wieder ermuthigten Monophpfiten in Alexandrien und gang Aghpten. Un ihrer Spige fand bort ber Monch und Bresbyter Timotheus mit bem Beinamen Alurus, ber fich bald nach bem Concil von Chalcebon von ben Ratholiken getrennt hatte. Er fchloß fich vier ober fünf Bischöfen und einigen Monchen an, welche berfelben Irrlehre verfallen und beghalb von Broterius und einer aabbtischen Spnobe verurtheilt und auf Befehl bes Raifers Marcianus in Die Berbannung geschickt maren. Diefer Timotheus manberte gur Nachtzeit burch bie Bellen ber Monche, fprach burch ein bobles Robr, rief fie bei ihrem Namen und fagte, er fei ein Engel, vom Simmel gefandt, um fie gu mahnen, fie follten die Gemeinschaft bes Broterius flieben und ben Timotheus (ibn felbft) gum Ergbischof mablen. Bielleicht batte ibm biefes Rachtwandeln ben Beinamen Ailuros b. i. Rate verschafft. Der Tod bes Raifers Marcianus ermuthigte ibn. Er versammelte nun einige Monche feiner Bartei, Die in ber Rabe Alexanbrien's fich aufhielten, und erfüllte bie Stadt mit folchem Larm, baß bie Ratholiten nicht magten, fich feben gu laffen. Dann brachte er burch Belb einen aufrührerischen Saufen aufammen, benutte die Abmefenheit des Dionpfius, ber Die Truppen ber Proving befehligte und bamale in Oberaghp-

<sup>1)</sup> D. i. i. J. 457. 2) Baller. I. p. 1300, Mansi VI. p. 307, bei Quesnell Rum. 115, Cacciari II. p. 413, Rum. 118.

ten beschäftigt mar, bemächtigte fich ber Sauptfirche Alexantrien's und ließ fich bon zweien jener verurtheilten und verbannten Bischöfe die bischöfliche Weihe ertheilen. 210 ber Dur Dionhfius nach feiner Rudfehr ben Timotheus aufferhalb ber Stadt fand, vermehrte er ihm ben Biedereintritt. Das brachte feine Bartei in Buth. Gie fuchten ben Bischof Broterins, ber fich in bie Tauftapelle flüchtete, wo er fich durch die Beiligkeit des Ortes und ber Zeit gefichert glaubte; es war nemlich Charfreitag, ber 29. Mars 457. Aber bie Aufrührer nahmen barauf ebenso wenig Rudficht wie auf fein Alter. Bewaffnet traten fie in bie Tauffapelle, und ba Broterius im Gebete begriffen mar, töbteten fie ihn burch einen Degenstich in ben Bouch, verfetten ihm noch mehrere andere Siebe und ftellten ihn ben Mugen bes gangen Boites bloß, mabrent fie ibn verböhnten. Dann schleppten fie Die Leiche burch bie gange Stadt und gerhieben fie in Stude; einige von ben Baretifern maren fogar rob genug, feine Eingeweide gu toften. Schlieflich verbrannten fie ben Reft feiner Glieber und freuten bie Afche in die Luft. Sieben Undere murben mit bem Bischofe getödtet. Jest vollzog Timotheus zu Alexandrien öffentlich alle bischöflichen Amtehandlungen. Mit ben Gutern ber Rirche Schaltete er nach Belieben und vertheilte fie gum Rachtheile ber Urmen an Leute feiner Bartei. Uber bas Concil von Chalcedon fprach er bas Anathem, sowie über Alle, die es annahmen, also über Bapft Leo und alle fatholifden Bifcofe. Den Ramen bes Proterius lofchte er in ben Diptychen und fette ben feinigen und ben bes Dios= torus an die Stelle; bes Broterius Bermandte murben perfolgt, feine Erbauter geplundert. Die vier ober fünf Bifchofe feiner Bartei behielt er theile bei fich, theile fchictte er fie in agpptische Statte gur Berfolgung ber fatholischen Bifcofe und ihres Rierus. Die Greife, welche noch von Theophilus und Chrislus geweiht maren, vertrieb er und weihte Irrlehrer für ihre Stellen : Die bischöflichen Thronfeffel, auf benen Broterius gefeffen, ließ er gerbrechen und verbrennen, die in ben Rirchen errichteten und geweihten

Altare mit Seewaffer abwaschen. Er fette bie Mannerund Frauen-Rlöfter in Berwirrung, inbem er Rleriter feiner Bartei an benfelben einsetzte und ihnen verbot, mit ben tatholischen Bischöfen und Rlerifern in Gemeinschaft gu treten, ja fie nur fur Rlerifer gu balten. Daber mußten biefe flüchten ober fich verbergen.1) Durch folche Flüchtlinge tom bie Runde von Diefen Gräuelthaten nach Conftontinopel, von wo fie Anatolius bem Bapfte meldete und qugleich mittheilte, die Irrlehrer forberten laut ein neues Concil, um bas von Chalcedon für nichtig zu erklären; inbeg habe ber Raifer aus eigenem Entschluffe biefen Borschlag verworfen; immerbin aber werde es gut fein, wenn ber Bapft ibm fcbreibe, um ibn in feinen guten Befinnungen zu erhalten und ihn um Abhilfe Diefer Übelftante Bu ersuchen. Siedurch veranlagt richtete Leo bie brei folgenben Schreiben an ben Raifer Leo, an Anatolius und an Julianus.

#### Inhalt.

- 1. (Der Papft) bittet, er möge ber in Berwirrung gebrachten Rirche ber Alexandriner zu hilfe tommen.
- 2. Über den gut befinirten Glauben dürfe nicht neuerdings gestritten werden; der Kirche von Alexandrien solle ein katholischer Bischof vorgesetzt werden.

#### Text.

Leo, ber Bifchof von Rom, (entbietet) bem ewigen Raifer Leo (feinen Grug),

1. Cap. Nachbem ich euch zur Raifermurbe pflicht=

<sup>1)</sup> S. Robrbacher, R.-G. VIII. Bb. S. 265.

fculbigft meine Blüdwünsche bargebracht,1) fuge ich auch biefe Zeilen einer bringenden Bitte bingu, indem ich ben pon Gott für ben tatholifden Glauben vorbereiteten Schut euerer Sulb anrufe. Denn wie ich burch ben Bericht meines Bruders und Mitbifchofs Anatolius erfuhr, murbe in ber Rirche von Alexandrien Derartiges verübt , baf fich bie ganze driftliche Religion angegriffen und verlett fühlt, wenn nicht burch bie Ergebenheit eueres Blaubens fur Die Besammtheit Gorge getragen und ber genannten Rirche, melde porber burch ihre tatholifden Bifchofe berühmt mar, Die driftliche Freiheit wiedergegeben und mit bem Aufboren ber Ungriffe von Seite ber Baretiter jene evangelische Lebre. welche bort vor Diostorus blübte, zugleich mit bem Frieden ber gangen Rirche wiederhergestellt wirb. Diefes Bert. welches eueren Tugenden und euerem Rubme entspricht. wird einen schnellen und Gott gefälligen Erfolg baben. wenn ihr es nicht geftattet, bag Das, mas auf ber beiligen Spnobe von Chalcedon bezüglich ber Menschwerdung bes Beren Jefus Chriftus befräftigt worben ift, burch eine abermalige Berhandlung angetaftet werde; benn auf jenem burch ben heiligen Geift versammelten Concil wurde Alles burch feine vollständige und volltommene Erflärungen befräftigt. fo baß jener Regel, welche aus göttlicher Gingebung hervorgieng, Richts binzugegeben ober genommen werben fann. glorreichster Raifer!

2. Cap. Bir zweifeln aber auch nicht, baß Dieß ber Beisheit euerer Milbe vollständig klar fei, weil, wie wir aus dem Berichte Vieler schon früher erfuhren, ihr die Bemühungen der Häretiker, welche sich gegen das Ansehen der vorgenannten Synode aufzulehnen suchten, bierin nicht

<sup>1)</sup> hieburch ist ein anberes (verlorengegangenes) Schreiben Leo's angedeutet, in welchem Dieser ben Kaiser zu seiner Thronbesteigung beglückwünschte, von welcher er nach dem vorhergehenben Briese schon vor bem 1. Juni Kenntniß hatte.

auftommen ließet. Da ihr alfo von felbft eingefeben, mas Jenen verweigert werben muffe, 1) fo gereicht es euch gum Ruhme, auf meine Bitte ber gefammten Kirche gu gemahren und unabanderlich und für immer gu bemabren, bag Das, mas bem Evangelium Chrifti und ber Wahrheit ber apoftolifchen Bredigt burch alle früheren Zeiten gemäß in einem Glauben und einem Sinne befraftigt murbe, ferner= bin burch feine (neuerliche) Berhandlung mantenb gemacht werben konne. Wie bemnach Gottes Barmbergigfeit burch ben Rath feines Beiftes euere Frommigfeit unterweifen wirb, fo forget zuerft für bie Wieberberftellung bes Friebens ber beiligen Rirche von Alexandrien und lagt ihr burch bie tatholischen Bischöfe einen folden Borfteber 2) geben, an bem sowohl bezüglich feines Banbele ale auch bezüglich feines Glaubensbetenntniffes fich Richts gu tabeln finbet, auf baß, nachdem Alles ordnungegemäß beigelegt ift, allentbalben biefelbe Bahrheit verfündiget merbe. Gegeben am 11. Juli unter ben erlauchtesten Confuln Conftantinus und Rufus.

## 146. Brief des Papstes Leo an den Bischof Anatolius von Constantinopel.3)

#### Inhalt.

#### 1. Die burch bie Buth ber Baretifer in Ale-

<sup>1)</sup> Kaiser Leo hatte nemlich gleich zu Beginn seiner Regierung in einem Schreiben an alle Metropoliten die Gesetze seiner Borgänger und besonders des R. Marcianus zu Gunften der Synode von Chalcedon bestätigt, worauf alle Metropoliten durch ihre und ihrer Prodinzialbischie Unterschriften erklärten, daß auch sie das Concil von Chalcedon, sowie die früheren (allgemeinen) Concilien anersennen.

<sup>2)</sup> Un Stelle bes Proterius, von beffen Ermorbung Leo

durch Anatolius schon wußte.
3) Baller. I. p. 1302, Mansi VI. p. 809, bei Quesnell Rum. 116, Cacciari II. p. 414, Num. 119.

ranbrien verübten Greuelthaten beabsichtigen bie Bernichtung ber chalcebonensischen Synobe und seien durch ben Tod bes Kaisers Marcianus veranlaßt.

2. Er habe an ben Raifer Leo wegen ber Bahrung ber Shnobal-Befchlüffe gefchrieben.

#### Tert.

Leo (fenbet) bem Bifchofe Anatolius (feinen Gruß).

- 1. Cap. Aus dem Schreiben beiner Brüberlichkeit, welches wir erhielten, erhellt es zur Genüge, welch' fromme und lobenswerthe Sorge du dem Schmerze aller Kirchen jüngst gewidmet haft, indem du uns mittheiltest, was du über die in Alexandrien zur Schmach der christlichen Religion verübten Thaten erfahren, damit der glorreiche und milbeste Kaiser auch durch meine Bitte zur Anwendung von Deilmitteln ausgefordert werde. Nun ist sein Glaube so lobenswürdig und sein Eiser so entschlossen, daß er, wie du selbst fagst, von freien Stücken ohne Bermittlung irgend Jemands daß dem kirchlichen Frieden Dienliche leistete, indem er alle Rachftellungen der Häretiler abwieß, welche meinten, es sei jett eine günstige Zeit gesommen, um die Entscheidungen der chalcebonensischen Synode zu cassieren.
- 2. Cap. Allein Gott sei Dant, welcher nach bem Hingange bes Marcianus beiligen und ehrwürdigen Anbenkens (uns) durch die Wahl Aller einen solchen Herrscher schenkte, an dessen Tugenden sich sowohl der römische Staat wie auch die christliche Religion erfreuen kann. Der Aufforderung deiner Liebe gemäß bat ich also den glorreichsten Raiser so dringend als möglich, daß die Bermessendiet der Härretiler fernerbin Nichts mehr zum Schaben der alexandrinischen Kirche unternehmen könne, daß vielmehr den verruchten Anschlägen ein heilfames und entschiedenes Ende gemacht und für die Freiheit und den Frieden der Kirche gesorgt

werbe. Es erübrigt, daß auch beine Brüderlichkeit die perfönliche Gegenwart dazu benütze, den gläubigsten Kaiser recht angelegentlich darum zu bitten, daß die Entscheidungen der heiligen Synode von Chalcedon ohne alle neuerliche Berhandlung gewahrt werden müssen, da, was unter Goites Eingebung beschlossen wurde, durch seine Abänderung entstellt werden kann. Über den Erfolg dieser frommen Obsorge jedoch wirst du mich durch häusige Schreiben deiner Liebe benachrichtigen müssen, damit auch wir uns über den heitigen Eiser unseres milbesten Kaisers im Herrn rühmen. Gegeben am 11. Juli unter dem Consulate des Constantinus und Rusus.

## 147. Brief des Papstes Leo an den Bischof Inlianns von Kos und an den Priester Aëtins. 1)

#### Inhalt.

1. (Der Bapft) beklagt fich über fein Schmeigen und empfiehlt ihm bie Sorge für bie Rirche.

2. Daß die Beschlüffe ber chalcebonenfischen Synode unerschütterlich verbleiben und für die Rirche von Alexandrien ein katholischer Bischof gemählt werden möge.

#### Tert.

Leo (fenbet) bem Bifchofe Julianus und bem Briefter Netius (feinen Grug). A pari.9)

1. Cap. Obwohl ich vor Langem ein Schreiben bei-

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1303, Mansi VI. p. 310, bei Quesnell Num. 117, Cacciari H. p. 415, Rum. 120. 2) So lautet die Abresse unseres Briefes nach bem Griman'-

<sup>2)</sup> So lautet bie Abresse unseres Briefes nach bem Griman's schen Cober; richtiger scheint die bes Regensburger Cober zu sein,

ner Liebe erhalten, wundere ich mich bennoch, bag bu jene Belegenheit jum Schreiben, welche ber Bruber Anatolius nehmen mußte, fillschweigend übergangen baft, ba boch mit Rudficht auf die Zeit und die Umftande ber Bertehr ein lebhafterer fein follte. Rachbem ich alfo burch ben Brief bes vorgenannten Brubers über Das, mas häretische Tollfühnheit in Alexandrien verübte, genauer unterrichtet morben war, fdrieb ich an ben gutigften Raifer und richtete an ihn die im Interesse ber Rirche nothwendige Bitte, er wolle ben allau febr verwirrten Angelegenheiten ben Gifer feiner Frommigfeit widmen. Sowie ich bemnach unferen Bruder und Mitbischof Anatolius ermabnte, fo forbere ich auch beine Liebe unablaffig auf, bag ihr euch bei jeber Belegenheit an ben Glauben bes milbeften Raifers bittlich wendet, ber, wie wir erfahren, fcon aus eigenem Untriebe Einiges für bie Befestigung ber fatholischen Religion leiftete, fo bag es nicht schwer ift mit ihm zu verhandeln, ba er une mit feiner freiwilligen Obforge guvorkommt.

2. Cap. Er wirkt also burch unermübliche Vorstellungen, was in der Angelegenheit des Glaubens die Hauptsache ist, daß (nemlich) die Beschlüffe der heiligen Shnode von Chalcedon durch keine Nachstellungen der Häretiker angetastet werden und es nicht gestattet sei, an jener Entscheidung Etwas zu erschüttern, welche ohne Zweisel aus göttlicher Eingebung stammt und durchaus mit der evangelischen und

welche die Worte "und dem Priester Astins" und "a pari" ausläßt, wonach also unser Brief an Julianus allein gerichtet wäre; denn Leo erwähnt am Ansange nur einen Brief des Julianus (welchen er mit dem 144. beantwortet hatte), wie auch die Beschwerde über das lange Schweigen nur auf Julianus paßt, nicht auf Astins, mit welchem der Papst damals noch nicht so hänsig verkehrte. Uebrigens werden wir unter den verlorengegangenen Schreiben zwei Bruchflicke eines Briefes Leo's an Astins aufsihren, welchen die Ballerini der Zeit unseres Schreibens an Julianus zuweisen.

apostolischen Lehre übereinstimmt. Hernach bestehet ohne Unterlaß darauf, daß der Stand der alexandrinischen Kirche unter Widerlegung und Abweisung der Berblendung der Bäretiker zur Freiheit des alten Glaubens zurückgeführt werde, durch die Obsorge nemlich der katholischen Bischöfe, daß an die Stelle des Proterius heiligen Andenkens ein ganz demährter und bezüglich des Glaubens über allen Zweisel erhabener Bischof eingesetzt werde, dem man mit der Sicherheit der Eintracht die Gemeinschaft des apostolischen Stubles schenken kann. Denn es wird dem glorreichen Kaiser zu hinlänglich großem Ruhme gereichen, wenn durch seine Anordnungen nicht bloß der ganze Staat, sondern auch die Kirche Gottes zur Rube kommt. Gegeben am 11. Jusi unter dem Consulate des Constantinus und Rufus.

### 148. Brief des Papftes Leo an den Kaifer Leo. 1)

#### Inhalt.

(Der Bapft) freut fich, daß ber Kaifer ein hüter ber chalcebonenfischen Shnobe fei, und bittet ihn, die hartnädigen und hinterliftigen Angriffe ber Baretiter niederzuhalten.

#### Tegt.

Leo, Bifchof von Rom, (entbietet) bem ewigen Raifer Leo (feinen Gruß).

Obwohl ich erst jüngst zwei Schreiben an euere Milbe gerichtet habe, in beren einem ich euch pflichtgemäß begrüßte,

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1305, Mansi VI. p. 311, bei Quesnell Rum. 122, Cacciari II. p. 420, Rum. 125.

mabrend ich in bem anderen eine Bitte für ben Stand ber Rirche vortrug, fo geziemt es fich bennoch bei ber burch Gottes Borfebung fich barbietenben Gelegenheit, Beibes gu wiederholen, glorreichfter Raifer! Für jenes vertrauensvolle Entgegentommen alfo, welches ihr burch Gottes Gingebung ber gesammten Rirche bewiesen, indem ihr vor ben Bitten irgend Jemanbe Das angeordnet, was Alle am meiften erbitten mußten, hören wir nicht auf, euch zu banten und die Borfehung Gottes in bem Gifer eures Glaubens zu preifen, ba ibr in beiligem und tatholischem Beifte, wie ich aus ber Mittheilung meines Brubers und Mitbischofs Anatolius erfah, ber Unverschämtheit ber Baretiter fo widerstanden habt, baß ihr erklärtet, ihr feid gum Frieden ber gangen Belt ein Guter ber chalcebonenfischen Spnobe. Da Dief nach bem Ausspruche eueres Glaubens fo beilfam beschloffen murbe, um wie viel eifriger muß bie gesammte Rirche bagu beitragen, bag bie Rube bes driftlichen Glaubens auch euerem Reiche nüte und bie baretische Bosbeit fich burchaus nicht ihres Beginnens rühmen könne! 3hr hartnädiges und hinterliftiges Streiten bort fogleich auf. wenn es burch taiferliche Bewalt eingeschräntt wirb. Begeben am 1. September unter ben erlauchteften Confuln Conftantinus und Rufus.

## 149. Brief des Papstes Leo an den Bischof Basilins von Antiochien. 1)

### Einleit ung.

Gegenüber ben unablässigen Bemühungen ber Euthchianer, ben Raifer Leo zur Berufung einer Gegenschnobe bes

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1309, Mansi VI. p. 313, bei Quesnell Num. 118, Cacciari II. p. 416, Num. 121.

chalcebonenfischen Concils zu bewegen, erachtete es ber Bapft für nothwendig, die Bischöfe bes Drients neuerdings gum Westhalten an ben Glaubensentscheibungen bes chalcebonenfifchen Concile zu ermahnen, bamit burch beren Einigfeit ber Raifer von ber Bahrheit ber chalcebonenfifchen Beschluffe recht einbringlich überzeugt werbe, fowie bavon, baß ein neues Concil völlig überfluffig fei. Bapft Leo richtete beghalb an die Metropoliten bes oftromifchen Reiches in biefem Sinne abgefaßte Rundschreiben, bon welchem wir zwei Exemplare haben; bas erfte berfelben ift an ben Bifchof Bafilius von Antiochien gerichtet und unterscheidet fich von ben übrigen durch eine specielle Ginleitung, in welcher ber Bapft fich gewiffermagen rechtfertigt, warum er, obwohl ibm Bafilius noch nicht feine Ordination angezeigt habe. bennoch ausnahmsweise mit ihm vertebre. Unter einer gefonberten Rummer führen bierauf bie Ballerini ein zweites Eremplar unseres Schreibens auf, welches ber Aufschrift nach an Euritheus, an Juvenalis von Jerufalem und an zwei Metropoliten in Illyricum gerichtet gemefen mare, was aber mit Rudficht auf Juvenalis unrichtig ift, weil ber biefem Exemplare eigenthümliche Bufat "in Illpricum" (f. unten G. 310, Note 1) unmöglich in einem Briefe an ben Bifchof von Jerufalem fteben tann. Diefes Runbfchreiben fandte ber Bapft jedoch nicht unmittelbar an bie Metropoliten, fonbern an ben Bifchof Julianus und ben Briefter Wetius nach Conftantinopel, welche Beibe er mit ber Ausfendung ber einzelnen Eremplare beauftragte; nur an bie Bischöfe Ilhricums gieng es unmittelbar von Rom. Un bemfelben Tage schrieb Leo auch noch an Anatolius.

#### Inhalt.

1. Nach vorausgeschickter Beschwerbe über bie Richtzusendung ber Nachricht seiner Ordination ermahnt er ihn, er solle der Wuth der Enthchianer Widerstand leisten, welche den Bischof Broterius in Alexandrien ermordeten und mit hintanfegung ber Spnobe von Chalcebon bie Abhaltung einer neuen forberten.

2. Nachbem er bem Kaifer Leo alles Lob zuerkannt, behauptet er, baß es gänzlich von ber Standhaftigkeit ber Bifchöfe abhänge, baß keine neuen Berhandlungen eingegangen werben.

#### Tert.

Leo (fenbet) bem Bischofe Bafilius von Antio chien (feinen Gruß).

1. Cap. Wir hätten zwar die Ordination beiner Liebe der kirchlichen Sitte gemäß 1) durch dich oder durch unsere Brüder, (deine) Brovinzialbischöfe, erfahren sollen; da es aber nicht an Ursachen fehlte, welche die Besorgung dieser Angelegenheit verbindern konnten, und da der Kaiser Marcianus heiligen Andenkens uns deine Weihe durch sein Schreiben mitgetheilt, wir auch an deiner Würdigkeit nicht zweiseln können, weil du uns bekannt bist, so richten wir in Betreff der gegenwärtigen Noth unsere mahnenden

<sup>1)</sup> Hieraus, wie aus mehreren anberen Briefen, 3. B. bem 53., 71., 86. (3. c.), ist ersichtlich, baß die Bischsfe des Orients ihre Ordination dem Fapste anzuzeigen psiegten; in c. 2. des 171. Briefes wird Dieß als noth wendig und gedräuchlich erklärt. Ferner folgt daraus, daß noch der Kaiser Narcianus dem Papste die Beihe des Bastlius (an Stelle des abgesetzten ober verstorbenen Maximus, s. oben S. 290 Note 3) intimitte, daß Basslius noch dei Ledzeiten des Marcianus Bischof don Antiochien wurde. Endlich könnte man nach den Worten "weil du uns bestannt bist (quem novimus)" vermuthen, daß unser Bischof Basslius identisch sein dem Diakon Basslius, welcher im J. 452 dem Papste seine Schreiben des Kaisers Marcianus und des Anatolius überbrachte, welche Jener im 104. und §106. Briefe beantwortete.

Schreiben wie an andere unserer Brüber, so auch an beine Liebe. Nachdem ich nemlich erfahren hatte, was in Alexandrien durch die Buth der Euthchianer verübt wurde, was, wie ich nicht zweisle, auch euerer Brüderlichkeit bekannt ift, richtete ich jener Sorge gemäß, welche ich allen Kirchen Gottes schulde, diese Schreiben (an euch), durch welche ich euere Liebe ermahnen zu müssen meinte, daß ihr den frevelbasten Wagnissen mit heiliger Standhaftigkeit widerstehet, damit an Keinem von uns der gemeinsame Glaube furchtsamit an Keinem von uns der gemeinsame Glaube des Herrn, welcher seine Kirche in keiner Betrühniß verläßt, einen Kaiser von so gottesfürchtigem und katholischem Derzen haben, daß man von ihm nichts Anderes erwarten darf, als was wir bei Marcianus hochfeligen Andenkens erprobten.

2. Cap. Denn bevor noch unfere Bermittlung bingutrat, verabscheute ber gläubigste Raifer ben vatermorberischen Frevel berart, bag er bem Unternehmen ber Baretiter teinen Raum gab, welche, nachdem fie jene graufame Schandthat begangen, es für möglich bielten, daß bie Entscheidungen ber beiligen Shnobe von Chalcedon entfraftet und bas bischöfliche Urtheil einer neuen Berhandlung unterzogen murbe. Weil nun Dieg, theuerfter Bruber, bem driftlichen Glauben entschieden feindlich ift und mit folder Bertehrt. beit aus teinem anderen Grunde begehrt wird, ale um bie Lehre bes Evangeliums und bas Geheimnin ber Menfch-werdung bes herrn zu vernichten, fo beschwöre ich euere Liebe, daß ihr euere Bergen in Richts von ben Entscheidungen ber chalcebonenfischen Synobe loelofet, und bag ibr, was nach göttlicher Eingebung beendet murbe, burch feine Neuerung entstellen laffet. Denn ich habe bie Gewißheit, daß ber milbeste Kaifer sowie ber großmächtige Batricius') mit allen bochansehnlichen Obrigkeiten ben Säretikern keine

<sup>1)</sup> Magnificus Patricius; damit ift ber icon genannte einfingreiche Aspar gemeint.

Zugeständnisse zur Verwirrung der Kirche machen werden, wenn sie seben, daß die Gerzen der Hirche durchaus nicht schwanken. Daß aber diese Ermahnung zur Kenntniß aller unserer Brüder und Mitbischöse 1) gelangen könne, dafür wolle beine Liebe sorgen, weil, was man oft erklären muß, die ganze christliche Religion umgestürzt wird, wenn an Dem, was in Chalcedon bestimmt wurde, Etwas gerüttelt wird. Gegeben am 1. September unter den Consuln Constantinus und Rusus.

150. Brief des Papstes Leo an den Bischof Euxithens von Thessalonich, gleichlautend auch an Invenalis von Ierusalem, an Petrus von Corinth und Lucas von Dyrrachium.2)

#### Inhalt.

Er ermahnt sie, ben frevelhaften Wagniffen ber Eutychianer, welche ben Bischof Broterius von Alexandrien gemordet hatten, entschieden sich entgegenzustellen, sowie keine
andere Spnobe berufen zu lassen; es solle vielmehr die calcedonensische in ihrer Festigkeit
vertheibigt werden.

<sup>1)</sup> In bem an Bifchof Euritheus von Theffalonich gefanbten Exemplare ift bier angefügt: "in Ilhricum."

<sup>2)</sup> Baller. I. p. 1813, Mansi VI. p. 316, bei Quesnell Rum. 119, Cacciari II. p. 417, Rum. 122. — Einzelne Stellen biefes encyflischen Schreibens citiren auch bie Bapfie Belagius II. und Bigitius.

### Tegt.

Leo (fendet) bem Bifchofe Eugitheus von Theffa-

Nachbem ich erfahren hatte, was in Alexandrien u. f. w. bis zum Schluffe, ganz wie ber vorhergehende Brief, mit bem einzigen oben in Note 1 erwähnten Zusate.

## 151. Brief des Papstes Leo an den Bischof Anatolins von Constantinopel.1)

#### Inhalt.

(Der Papfi) belobt ihn und ermahnt ihn, bie Rirche in Conftantinopel von ber Barefie zu reinigen. Bezüglich ber Unterfuchung gegen iben Priefter Atticus.

#### Text.

Leo, ber Bischof, (fenbet) bem Bischofe Anatolius (feinen Grug).

Den Glauben beiner Liebe und die Standhaftigkeit it welcher du den Nachstellungen der Häretiker entgegengetreten bist, erkennen wir gerne an und ermahnen wir dich deshalb mit ruhigerer Zuversicht, den von dir vertheidigten Angelegenheiten beharrlich beizustehen. Das gottesfürchtige Vorhaben deiner Liebe bezeugen sowohl bei dem milbesten Herrscher wie bei dem großmächtigsten Patricier

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1313, Mansi VI. p. 316, bem Quesnell unbefannt, Cacciari II. p. 420, Rum. 126.

unfere Schreiben.1) in welchen wir ihnen eröffneten, baß wir burch beinen Gifer 3) füber Alles unterrichtet wurden. Deine Brüderlichkeit wolle alfo vor Allem babin trachten, bak die Kirche von Conftantinopel von aller Matel ber Baretifer gereinigt fei, und bag bie tatbolische Reinbeit, welche auch in ben Laien bewahrt werden muß, porzüglich in ben Alerifern unverlett befunden werde, theuerfter Bruber! Denn ohmobl mir einem umlaufenben Gerüchte nicht leichthin Glauben beimeffen, fo fuchen wir bennoch, mo es fich um Seelen handelt, ben Täuschungen bes Teufels ben Weg zu versperren und ermahnen baber im voraus beine Liebe, baß bu ben Briefter Atticus, welcher ben Irrthum ber Euthchianer burch offene Bertheidigungen in ber Rirche begunftigen foll. querft in geheimer Untersuchung prufeft 8) und, falls bu in feinem Bergen eine Beimifchung von bem baretischen Gifte vorfindest, entweder burch Befferung gu einem Ratholiken macheft ober mit nothwendiger Strenge von der Kirche entfernest, damit nicht, indem man mit unnüter Milbe Einen icont, burch ben ungestraften Brrthum Biele geschäbigt werben. Begeben am 1. September unter ben Confuln Conftontinus und Rufus.

152. Brief des Papsies Leo an den Bischof Intianus von Kos.4)

#### Juhalt.

(Der Bapft) ermahnt ihn, baß bie vorher-

<sup>1)</sup> Den hier angebenteten Brief Leo's an ben Kaifer besitzen wir noch, es ist der obige 148; nicht so den an den Patricier Aspar.

<sup>2)</sup> Auch biefes Schreiben bes Anatolius an ben Bapft fiber

bie Greuel ber Entochianer in Aegypten ift verloren.

<sup>3)</sup> Hieraus ist die Beisheit und Mäßigung bes Bapfies ersichtlich; die Angelegenheit des Atticus kehrt im 157. und 163. Briefe wieder.

<sup>4)</sup> Baller. I. p. 1314, Mansi VI. p. 317, bei Quesnell Rum. 120, Cacciari II. p. 418, Rum. 123.

gebenden an die Metropoliten gerichteten Schreiben an jeden einzelnen berfelben burch die Obforge des Julianus oder Aëtius gelangen follen; vor Allem sei die Standhaftigkeit der Bischöfe erforderlich; in seinem Schreiben gebe es nichts Neues oder Dunkles oder Zweiselhaftes.

### Teyt.

Leo (fendet) bem Bifchofe Julianus (feinen Gruß).

Da fich uns bie Gelegenheit ber Rückehr unferes Sobnes Gerontius nach Conftantinopel darbot, mar es angemeffen, an beine Liebe ein Schreiben zu richten, in welchem wir beinen Gifer in ben firchlichen Ungelegenheiten und in Dem, mas ben Glauben betrifft, anspornen, bag bu ben Berfuchen ber Baretifer fanbhaft entgegenarbeiteft, inbem wir barauf vertrauen, Gottes Barmbergigfeit werbe es (une) gewähren, bag verbrecherische Wagniffe auch jest ben verbienten Lobn erhalten. Deine Liebe aber moge miffen, bag mir an einige unferer Bruber und Mitbifchofe, an die Metropoliten, Briefe1) ergeben liegen, fur beren fofortige Uberfendung an jeden Einzelnen bu ober unfer Sobn, ber Briefter Aëtins, forgen foll. Denn wenn bie bischöfliche Standhaftigfeit von ben Entscheidungen ber beiligen chalcebonenfischen Spnobe nicht abweicht, fo bin ich ficher, daß ber milbefte und driftliche Raifer bereitwilligft feinen Ausspruch 2) bewahren und, was er schon freiwillig gemährte, um fo mehr, wenn er barum gebeten wirb, erfüllen wird, auf bag bas gut Beenbete und Entschiebene

<sup>1)</sup> D. i. Num. 149 u. 150.

<sup>2)</sup> Womit er nemlich die Bestimmungen seiner Borganger, insbesondere des Marcianus aufrecht zu erhalten erklärte; s. oben S. 301, Note 1.

nicht burch irgend eine Neuerung verletzt werden könne. Ich staune fürwahr, daß dem Wahnwitze der Verleumder noch immer Etwas in meinem Schreiben, welches den Beifall der ganzen Welt gefunden, dunkel erscheint, do daß sie meinen, es sei eine deutlichere Erklärung nothwendig; ist doch die Sprache jener Velehrung so deutlich und entschieden, daß sie weder dem Sinne noch dem Worte nach etwas Neues enthält, weil Alles, was damals von uns geschrieden worden, als der apostolischen und evangelischen Lehre entnommen erwiesen wird. Gegeben am 1. September unter den Consult Constantinus und Rufus.

## 153. Brief des Papftes Leo an den Priefter Aëtins in Constantinopel.2)

#### Juhalt.

1. Daß er (Mötius) bie in ben Orient gefchidten Briefe ben Einzelnen zufenben folle.

2. Auch habe er (ber Papfi) Briefe geschickt, welche bon ben Galliern und Italienern an ihn geschrieben worden. Defigleichen über anbere (Briefe).

#### Tert.

Leo (entbietet) bem Briefter Aëtius (feinen Gruß).

1. Cap. Bir erhielten bas Schreiben beiner Liebe,

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 245 bie Rote 2 zu c. 3 bes 130. Briefes. 2) Baller. I. p. 1315, Mansi VI. p. 318, bei Quesnell Rum. 121, Cacciari II. p. 419, Rum. 124.

welches beinen Eifer in ber Angelegenheit ber Rirche bezeugt, und ermabnen wir bich inbeg in Rurge, bag bu in bem Begonnenen machfam ausharreft, bamit bie Berfehrtbeit ber Baretiter Richts burchfete, woburch bie Rirche bes Berrn in Bermirrung gebracht merben fonnte. Wir aber überschickten in unferer (pflichtgemäßen) Obforge fomobl an ben milbeften Raifer wie auch an ben großmächtigen Batricier Uspares in ber Angelegenheit bes Glaubens bringende Schreiben, welche ohne Zweifel ben entsprechenden Erfolg erzielen werben, wenn auch euere Sorge barüber wacht. Wir beschloßen auch an bie Metropoliten allgemeine Schreiben gu richten, um ihr Berg gu ftarten und gu fraftigen, bamit fie wiffen, bag bie Bertheibigung ber chalcebonenfischen Synobe mit gleichem Gifer und einträchtiger Einheit betrieben werben muffe. Bon biefen Schreiben möget ibr, wenn ihr es wollet, gemeinfam, eines an ben Bischof von Antiochien, bas andere an ben von Jerusalem abfenben. Wir aber überschidten ichon ein abnliches Schreiben an bie Bifcbofe von Muricum.

2. Cap. Uber bas Gebeimniß bes tatholifden Glaubens aber burfen wir uns in teine Streitigkeiten mehr einlaffen, weil i Richts mehr giebt, was forgfältiger unterfucht ober richtiger entschieden werben fonnte. Auch eine Abschrift von ben Briefen, welche bie gallifden und italienischen Bischöfe in einmüthigem Glauben an uns richteten.1) haben wir überfendet, bamit es offenbar werbe, wie auch biefe eines Blaubens mit une find. Überbieß wollen wir, daß die Schreiben, welche wir dem milbeften Raifer und ben officiellen Berfonlichkeiten 2) burch unferen Sohn Gerontius abschickten, entweder von beiner Liebe ober von

<sup>1)</sup> D. i. ber 97. u. 99. Brief.

<sup>2)</sup> Necessariis personis, b. i. bem Anatolius, Julianus und Aspares.

unserem Sohne Storacius, 1) wenn er noch bei euch weilt, überreicht und durch entsprechende Borstellungen unterstützt werden. Damit ihr aber Alles, was wir geschrieben, wissen könnet, übersandten wir die Abschriften hievon, damit ihr von Allem unterrichtet sein könnet. Gegeben am 1. Sepetember unter den Consuln Constantinus und Rufus.

### 154. Brief des Papes Leo an die ägyptischen Bischöfe.2)

#### Ginleitung.

Dem Mörber und Einbringling Timotheus Alurus waren einige Bischöfe Äghptens glücklich entkommen; sie begaben sich nach Constantinopel, wo sie dem Anatolius Alles berichteten, was ihnen begegnet. Im Namen aller ägyptischen Bischöfe und der alexandrinischen Kleriker richteten sie eine Eingabe an Raiser Leo, die wir schon deßbalb, weil sie der Raiser dem Papste Leo übersandte, im Undange bringen werden. An diese ägyptischen, in Constantinopel weilenden Bischöfe richtete der Papst solgendes Trost- und Ermahnungsschreiben.

#### Anhalt.

(Der Bapft) tröftet bie um bes Glaubens willen vertriebenen aguptifchen Bifchofe unb

<sup>1)</sup> Es ift wohl nicht anzunehmen, baß ber hier genannte Storacius Derfelbe ift mit bem Storacius, welcher im 3. 448 Stabtpräfect war, ba folche Würdenträger in ben Briefen flets einen auszeichnenben Beinamen ober Titel erhalten.

<sup>2)</sup> Baller. I. p. 1316, Mansi VI. p. 319, bei Quesuell Rum. 123, Cacciari II. p. 421, Rum. 127.

ermuntert fie, für bas Gebeimniß ber Menfcwerbung bas Ungemach gebulbig zu ertragen.

#### Tert.

Leo (fenbet) ben tatholifchen Bifchofen aus Agypten, welche fich in Conftantinopel befinben, (feinen Gruß).

Dbwohl ich mit ben Beschwerben euerer Liebe, welche ihr für die Wahrung bes tatholifchen Glaubens auf euch genommen, bergliches Mitleid fühle und Das, mas von ben Baretifern euch zugefügt wurde, nicht anders betrachte, als ob ich felbst es ertragen batte, fo febe ich babei boch mehr Grund zur Freude als zur Trauer, weil ihr durch die Kraft bes herrn unüberwindlich in ber evangelischen und apostolifden Lehre festgeblieben. Da euch ferner bie Feinde bes driftlichen Glaubens von bem Site euerer Rirchen lostrennten, wolltet ihr lieber bie Unbilbe einer Auswanderung ertragen als burch irgend eine Anstedung Jener verlett In meinem Schreiben an unfern driftlichften Raifer1) bantte ich bemnach feiner Frommigkeit, bag er euch, wie mir gemeldet wurde, mit verdienter Liebe empfangen bat. 3ch zweifle nicht, baf ihr burch fein Boblwollen jenes Bertrauen gewonnen habt, bag ihr für ben Stand ber gefammten Rirche Das, mas geschehen muß, burchführen fonnet. weil auch seine Milbe für die Bertheidigung ber Beschluffe ber beiligen dalcebonenfischen Spnode mit bischöflicher Begeifterung entflammt ift und ber gangen Welt nichts Beilfameres und Befeligenberes werben fann, als wenn bas von Emigteit ber eingeleitete Bebeimniß burchaus unverletlich burch bie firch-

<sup>1)</sup> Da Leo in bem uns bekannten 148. Schreiben an ben Raifer von ben ägpptischen Bischien keine Erwähnung macht, so ift bier offenbar an ein anderes verlorengegangenes gu benten.

liche und faiferliche Macht 1) bewahrt wirb. Ginen Jeben alfo von euch, welche biefelbe Befinnung und biefelbe Sache bes Glaubens verbunden, und Die, welche euch, weil fie bie Berfolgung ber Baretiter verachteten, mit ungebrochenem Gifer für ben Glauben aus Aghpten gefolgt find, ermabne ich aus brüberlichem und vaterlichem Bergen qualeich, Diefe Bersuchungen gleichmuthig und ftanbhaft zu ertragen, in ber Erkenntnig, bag ihr nicht bas Eigene verloren, fonbern Größeres gewonnen babt; euerer turgen Beimfuchung, burch welche man zu ben Rronen ber Bekenner gelangt, bebient fich Gottes Borfebung bagu, bag burch euere Austauer bie Frommigteit Bieler gefraftiget wird und gum Ruhme bes verehrten Raifers bie Kirche von Alexandrien nach ber Bertreibung ber Baretifer ihre alte Burbe wieber erlangt. Begeben am 11. October unter ben Confuln Conftantinus und Rufus.

## 155. Brief des Papstes Leo an den Bischof Anatolius von Constantinovel.2)

#### Inhalt.3)

1. (Der Bapfi) eifert ihn gur Bach famteit gegen die Berfuche ber Baretiter an.

2) Baller. I. p. 1317, Mansi VI. p. 320, bei Quesnell Rum. 124, Cacciari II. p. 422, Rum. 128, Hinschius p. 577,

Num. 13.

<sup>1)</sup> Im Texte lesen bie Ballerini: pace, in ber Rote proponiren sie: potestate; ich aboptirte biese Berbesserung, weil sie entschieden einen besseren Sinn giebt.

<sup>3)</sup> Auch unter bem Titel: "An ben Bischof Anatolius jur Ermahnung, bie eutychianische Häresie ju befämpfen, und weil er einige aus Aegypten wegen bes katholischen Glaubens vertriebene Bischos aufgenommen hat."

2. Er tabelt bie Nachgiebigkeit ber Kleriker von Constantinopel (gegen bie Häretiker), bezüglich beren er an Anatolius ben Ernst bes Hirten vermißt.

#### Tert.

Leo (fenbet) bem Bifchofe Unatolius (feinen Grug).

1. Cap. Wir billigen ben Gifer beiner unabläffigen Obforge, welchen beine Brüberlichkeit burch bie Uberfendung von Briefen an uns entfaltet, und erkennen aus beinem burch unfern Sohn Olympius erhaltenen Schreiben, baß bu von bischöflicher Sorgfalt burchbrungen bift; auch wir laffen es baran, fo weit uns ber Berr Rrafte leibt, nicht fehlen und bitten beine Liebe, baß bu, weil wir in eine Beit mubevoller Arbeit getommen, in beiliger Wachsamkeit ausharreft, bis bie Rechte bes herrn ihre Macht gezeigt 1) und ben Berfucher zu ben Füßen ber Rirche vernichtet. Es tröftet uns nemlich in Allem ber von Gott bereitete Glaube bes milbesten Kaifers, welchen ich, wie es nothwendig war, abermale burch meine Worte 2) ermabnte . baf er ben Berfuchen ber fo verruchten Räuber mit ftrengerer Entschiedenbeit begegne, welche frevlerifch berart auf feine Bute bauen. baf fie in Conftantinopel felbft ihren Wahnfinn an ben Tag zu legen magen. Dieß wird ihnen aber burch bie Leitung ber göttlichen Borfebung begbalb geftattet, bamit mehr und mehr offenbar werbe, von welchem Beifte fie getrieben werben, bamit man nicht zweifeln konne, wohin fie fich magen würden, wenn fie nach ber Berurtheilung

1) \$1. 117, 16.

<sup>2)</sup> Leo weist hiemit auf ein burch den obengenannten Olympius zugleich mit diesem Briefe an den Kaiser gesandtes Schreiben, dessen er nochmals im 158. Briefe erwähnt, welches jedoch verloren gegangen ift.

ber gottlofen Bareffe bie Erlaubnif befamen, gegen ben Glauben zu ftreiten, fo baß fie biefelbe witthende Graufam= feit, über welche unsere Brüber und Mitbischöfe flagen, Die neulich aus Agypten zu euch flohen, noch weiter ausbreiten würden, fo viel es ihnen möglich ift; ich wurde baran, bag Jenen sowohl von bem driftlichften Raifer wie auch von ber gottgefälligen Liebe beiner Brüberlichkeit gottfeliger Troft gespenbet werbe, felbft bann nicht zweifeln, wenn bu es auch nicht felbft schreiben murbeft. 3ch hielt es jeboch für angemeffen, auch an fie felbst ein Schreiben 1) ju richten, welches fie in bem Borfate für ben gemeinfamen Glauben ftarten mag, und woraus fie erfeben fonnen, welden Lohn von oben fie burch ibre Gebuld fich verdienen, wie es ber felige Apostel mit ben Worten lehrt:2) "Go nehmet fie benn auf mit aller Freude im Berrn und haltet folde Manner in Ehren, weil fie wegen bes Blaubens 8) Christi bem Tobe nabe maren."

2. Cap. "Das aber, ertfare ich, mißfällt mir gar febr, baß es unter ben Rlerifern beiner Liebe Ginige geben foll, welche ber Bosheit ber Gegner nachgeben und fich als Befafe ber Erbarmung unter bie Befage bes Bornes mifchen. Diefe foll beine Sorgfalt umfichtig erforfchen und mit geziemenber Strenge ftrafen, fo bag an Denen, bei welchen Die Befferung Richts ausrichtet. Die Ausscheidung teine Schonung übe. Bir muffen ja bes evangelischen Auftrages 4) eingebent fein, ber uns von ber Wahrheit felbst vorgeschrieben ift, daß, wenn uns bas Auge ober ber fuß ober bie rechte Sand argert, basfelbe von bem Berbande bes Rörpers abgetrennt werde, weil es besfer ift, bieser

4) Matth. 18, 8.

<sup>1)</sup> D. i. bas 154. 2) Philipp. 2, 29-30, wo der Apostel die Philippenser zur freudigen und ehrenvollen Aufnahme bes Timotheus auffordert; hier im Blural adaptirt.

<sup>3)</sup> In ber Bulgata ftebt opus, bas Bert, ftatt fides.

Glieber in ber Kirche zu entbehren, als mit ihnen ber ewigen Strafe zu verfallen. Denn vergeblich ift unfer Widerstand gegen bie aufferhalb ber Rirche Befindlichen, wenn wir von Denen, die innerhalb (berfelben) find, in Benen verwundet werben, welche fie betrugen. Diefe Langmuth muß als eine verberbliche von ber bifchöflichen Strenge ganglich befeitigt werben, welche, inbem fie bie Gunben Unberer fcont, gegen fich felbst schonungslos ift." 1) Go mußte ber einstige Briefter Beli,2) weil er bie Gunbe feiner Sohne buldete, zugleich mit ihnen bas Urtheil ber göttlichen Gerechtigfeit an fich erfahren, weil er es in trager Rachficht unterließ, Die Gunber au beftrafen. Daber moge beine Liebe, fo oft bein Umt bir bagu Belegenheit bietet, fich bem gottesfürchtigften Raifer naben und feinen nicht bloß taiferlichen, fonbern auch bischöflichen Ginn burch meine Bitten beschwören, bag er, eingebent bes gemeinsamen Glaubens. melden wir burch bie Lehre bes beiligen Beiftes empfangen, alle Unschläge ber Baretiter gu nichte mache und Jenen Richts in ben Rirchen Chrifti gewähren laffe, bamit bie göttlichen Bebeimniffe nicht in ber Bewalt Derjenigen feien, welche nach ber Größe ihrer Berbrechen fein Recht mehr haben, im Saufe Gottes zu wohnen ober zu beten. Begeben am 11. October unter ben erlauchteffen Confuin Conftantinus und Rufus.

# 156. Brief des Papftes Leo an den Kaiser Leo.3) Einleitung.

Wir erwähnten ichon in ber Ginleitung gum 154. Briefe,

<sup>1) 58.</sup> Decret. cf. C. XXIV. qu. 2, c. 34 (bei Nichter irrig aus bem 115. Briefe citirt).

<sup>2)</sup> I. Kön. 2, 27. 3) Baller. I. p. 1321, Mansi VI. p. 323, bei Quesnell Rum. 125, Cacciari II. p. 482, Rum. 129.

baß bie vor ben Berfolgungen ber Guthchianer aus Nahpten nach Conftantinopel geflobenen tatholischen Bischöfe eine Rlage- und Bittidrift beim Raifer einreichten; Diefe war von 14 Bischöfen, 4 Brieftern und 2 Diatonen unterfdrieben. Aber auch Timotheus Alurus fchicte feinerfeits Gefandte nach Conftantinopel mit Briefen an ben Raifer. Bevor biefer ihnen aber antwortete, forberte er eine Darlegung ihres Glaubens und eine Erffarung, mas fie von ben Shnoben bielten. Sie ermiberten hierauf mit einer Schrift, worin fie erklärten, fie bielten an bem Glauben von Ricaa ohne alle Zufate fest und nahmen auch bie Spnoben von Ephefus (alfo nicht bloß bas bort gefeierte allgemeine Concil, fonbern auch die Räuberspnobe bes Dios= torus) an; bagegen verwerfen fie bie Synoben von Conftantinopel und von Chalcebon. Bugleich baten fie ben Raifer um Untwort für ihren Erzbischof Timotheus. Die Eingabe ift ohne Unterschriften, bamit bie kleine Ungahl ber Schismatiker nicht befannt werbe; benn es ftanben nur vier Bischöfe auf Seite bes Einbringlings. Letzterer rich= tete gleichfalls eine fehr gefdraubte Dentschrift an ben Raifer, in welcher er ben Bapft Leo, bie Spnote von Chalcebon und alle Bifchofe bes Drients als Reftorianer barauftellen fuchte. Der Raifer ichidte bie beiberfeitigen Gingaben an Anatolius und beauftragte ibn, feinen Rlerus fowie die in ber Sauptstadt anwesenden tatholischen Bi= schöfe zu versammeln, bamit fie über bie Beibe bes Timotheus und über bie chalcebonenfische Stnobe ihre Meinung aussprächen. Das Resultat dieser σύνοδος ένδημουσα war anscheinend ber noch vorbandene Brief bes Ungtolius an ben Raifer, in welchem Jener gunächst bemerkt, baß er an ben Bapft und an fammtliche Metropoliten gefdrieben habe; hierauf erwidert er die Anfrage bes Raisers mit der Erklärung: Die Weihe bes Timotheus fei nichtig und ben Canones zuwider, bas Concil von Chalcebon habe Richts bestimmt, mas bem Glauben entgegen fei, und es angreifen beiße ben firchlichen Frieden ftoren wollen. Der Raifer

zog gleichfalls burch ähnliche Briefe mehr als 60 Metropoliten au Rathe und gubem bie brei berühmteften Ginfiedler bes Drients, bie hl. Jatobus Sprus, Barabatus und Simeon Sthlites. Alle Antworten, welche meistens bas Ergebniß einer Spnobe waren und von benen wir noch 35 ober 36 befiten, lauteten übereinstimmend; alle ertfaren fich für bas Concil von Chalcebon und ftellen es in benfelben Rana mit benen von Nicaa, Conftantinopel und Ephefus; alle verwerfen bie Weibe bes Timotheus, bezeichnen ihn als Thrannen und Gindringling und erklären, baf fie Broterius für einen Marthrer balten und mit Denen in Gemeinschaft bleiben, bie mit ihm Bemeinschaft gehabt. Bon allen Untworten lief zuerft bie bes Bapftes ein, welchem ber Raifer Abschriften ber beibertbeiligen Gingaben übersenbete und in einem besonderen Schreiben auch die Nothwendigkeit bargulegen suchte, baß er perfonlich in ben Drient tommen folle: es ift Dieg ber bier folgende Brief.

## Anhalt.

- 1. Nach ber Shnobe von Chalcebon burfe nicht neuerbinge über ben Glauben verhanbelt werben.
- 2. Der fei ber Antichrift, welcher bie von ber Rirche erklärte Bahrheit wieber unterfucht.
- 3. Es fei ein Frevel, daß die Batermörder bes Bischofs von Alexandrien (bessen) Rirche leiten.
- 4. Worin bie bem Raifer Leo von ben Ratholiten und von ben Saretitern überreichten Bittichriften von einander abweichen.
- 5. Alle Verrichtungen und Geheimniffe der chriftlichen Religion seien in Alexandrien unterbrochen.
- 6. Er verfpricht ein ausführlicheres Schreis ben bezüglich bes Glaubens, tabelt bie Sorg-

losigkeit bes Anatolius, empfiehlt bie Ratho-

## Tegt.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Raifer Leo (feinen Brug).

1. Cap. Das von ber Rraft bes Glaubens und bem Lichte ber Bahrheit erfüllte Schreiben beiner Milbe nahm ich ehrerbietig entgegen, welchem ich auch barin, baß euere Frommigfeit meine Gegenwart für nothwendig erachtet, qu entiprechen munichte, um burch ben Anblid euerer Berrlichteit einen größeren Erfolg zu erzielen. Doch glaube ich. Das werbe größeres Wohlgefallen bei Euch finden, mas uns die Bernunft ermählen zu follen anzeigte. Denn ba ihr in beiligem und geiftigem Eifer ben Frieben ber Kirche burchaus befestiget und ber Bertheibigung bes Glaubens Nichts mehr entspricht, als Dem anzuhängen, was unter ber Anweisung bes heiligen Beiftes völlig tabellos bestimmt wurde, fo murbe es ben Unschein haben, als ob wir felbft an bem richtig Geftgefetten ruttelten und bie Bestimmungen, welche bie ganze Rirche angenommen bat, nach bem Gutbunten eines Unsuchens von Seite ber Baretiter entfraf. teten und fo bem Streite amifchen ben Rirchen fein Biel fetten, sondern badurch, daß wir die Erneuerung bes Rrieges gestatten, Die Rämpfe vielmehr verlängerten als fchlichteten. Beil alfo nach jenen Gottlotigfeiten ber ephefinischen Spnobe, burch welche mittelft ber Frevelthat bes Diostorus ber fatholische Glaube gurudgestoßen und Die euthchianische Berkehrtheit aufgenommen murbe, gur Erhaltung Des driftlichen Glaubens nichts Mütlicheres angeordnet werben tonnte, als bag bie beilige Synobe von Chalcebon bas Berbrechen bes vorhin Genannten gu nichte machte und bafelbst für die himmlische Lehre so gesorgt murbe, baß in

Reines Meinung Etwas übrig blieb, was von dem Worte der Propheten oder Apostel abweichend wäre, wobei noch jene Mäßigung beobachtet wurde, daß man nur die Aufrührer und Hartnäckigen von der Einheit der Kirche entfernte, Keinem, der sich besserte, die Berzeihung verweigerte; was wird euere Frömmigseit Billigeres, was Gottgefälligeres anordnen können, als daß Niemans gestattet wird. Das nicht mehr anzugreisen, was nicht so sehr durch wensche liche als durch göttliche Entscheidungen sessgest ist, damit nicht Diejenigen ein so großes Geschenk Gottes zu verlieren verdienen, welche an der Wahrheit desselben zu zweisseln wagten?

2. Cap. Da alfo bie gange Kirche burch ben Bau jenes Bauptfelfens ein Fels geworben und ber erfte ber Apostel, ber feligfte Betrus, aus bem Munbe bes Berrn bie Borte vernommen: 1) "Du bist Betrus, und auf diesen Felsen werbe ich meine Kirche bauen," mas ift Der, wenn nicht ber Antichrift ober ber Teufel, welcher die unbesiegbare Festigkeit anzugreifen magt, welcher in feiner Bosheit ungbanderlich verbarrt und burch Gefäße bes Bornes und einer ihm entsprechenden Kalfchbeit unter bem trügerischen Ramen ber Sorgfalt, indem er fälschlich vorgiebt, nach ber Bahrheit gu forschen, Lugen auszustreuen sucht? Thaten, bie man verachten und meiden muß, bat sich die zügellose Buth und blinbe Gottlofigfeit vorgefett, bamit man aus ihrem vom Teufel eingegebenen Büthen gegen bie alexanbrinische Rirche tennen lerne, was bas für Leute feien, welche wünschen, daß man über die Shnobe von Chalcebon nochmals verbandle. Auf berfelben mar es gang unmöglich. baß von und eine ber beiligen Shnobe von Ricaa entgegengefette Meinung ausgesprochen murbe, wie bie Baretiter lügenhaft behaupten, die da vorgeben, daß fie an bem Glauben bes nicanischen Concils festhalten, auf welchem

<sup>1)</sup> Matth. 16, 18.

unsere heiligen und ehrwürdigen, gegen den Arius versams melten Bäter nicht das Fleisch des Herrn, sondern die Gottheit des Sohnes als wesensgleich (δμοούσιος) mit dem Bater erklärten; auf dem Concil zu Chalcedon aber wurde der euthychianischen Gottlosigkeit gegenüber ausgesprochen, daß (unser) Herr Jesus Christus die Wahrheit unseres Fleisches von dem Wesen (seiner) jungfräulichen Mutter genommen habe.

3. Cap. Bei (bir) alfo, bem driftlichften und berbientermaßen unter bie Berfundiger Chrifti gu gablenden Raifer, bediene ich mich ber Freiheit bes tatholischen Glaubene und forbere bich ohne Beforgniß zur Genoffenschaft ber Apostel und Propheten auf: bu wollest mit Standhaftigfeit Diejenigen nicht beachten und Die gurudweisen, welche fich felbst bes driftlichen Ramens beraubten, und nicht geftatten, bag bie gottlofen Batermorber in gottesläfterlicher Berftellung über ben Glauben verhandeln, ba M gewiß ift, daß fie ben Glauben zu nichte machen wollen. Denn ba ber Berr beine Milbe mit bem Lichte feines Bebeimniffes fo reichlich beschenkt bat. fo mußt bu unaufborlich bebenten. baß bir die taiferliche Gewalt nicht bloß zur weltlichen Regierung, fondern vorzüglich zur Beschützung ber Rirche verlieben murbe, bamit bu burch bie Unterbrückung nichtsmurbiger Berfuche fomobl bas gut Festgefette vertheibigest und bort, wo Etwas geftort worben, ben Frieben wieberherftelleft, indem bu nemlich Die vertreibst, welche sich an einem fremben Rechte vergreifen, und für bie Kirche von Alexandrien wieder einen Sit bes alten Glaubens aufrichteft, bamit ber Born Gottes burch beine Berbefferungen befanftiget merbe und ber vorber gottesfürchtigen Stadt bas bort Berübte nicht anrechne, fonbern verzeihe. Stelle bir, verehrungswürdiger Raifer, vor die Augen beines Bergens alle Bifcofe bes herrn auf bem gangen Erbfreife, wie fie bei bir für jenen Blauben fürbitten, auf welchem bie Erlöfung ber gangen Welt beruht; in biefem wenden fie fich gang befonbers an dich, weil die alexandrinische Kirche Anhänger des apostolischen Glaubens regierten, welche bei deiner Frömmigkeit dabin arbeiteten, daß ihr die häretischen und für ihre Berkehrtheit mit Recht verurtheilten Menschen von ihrem Überfall keinen Rugen ziehen lasset, weil sie, du magst nun die Gottlosigkeit des Irrthums in Betracht ziehen oder das Wert ihres Wuthausbruches in's Auge fassen, nicht nur zur Bischosswürde nicht zugelassen werden können, sondern auch des christlichen Namens verlustig erklärt zu werden verdienen. Denn, um es mit der gätigen Erlaubniß euerer Frömmigkeit zu saussen, sie verdunkeln den Glanz euerer Durchlaucht gewissernaßen mit einer Makel, indem sie als gottesräuberische Batermörder Das zu verlangen wagen, was nicht einmal Unschuldige erhalten dürsen, glorreichster Kaiser!

4. Cap. Man überreichte euerer Frommigfeit Bittgesuche, deren Abschriften ibr euerem Briefe beigelegt habt. Allein in bem ber fich beklagenden Ratholiken ift eine Unterichrift enthalten und werben, weil die Sache begrundet ift, Buversichtlich bie Ramen ber Ginzelnen und ihre Barben beigesett. In jenem aber, welches bie baretische Ralfcheit einem rechtgläubigen Raifer zu überreichen fich nicht fcheute, wird unter bem ungewiffen Ramen einer gemischten Befammtheit beshalb ein bestimmter Rame vorenthalten, bamit nicht bloß bie fleine Babl ber Berfonen, fonbern auch beren Werth verborgen bleibe. Denn fie hielten es für nütlich, ihre Zahl zu verheimlichen, ba über ihre Qualität entschieben ift; nicht umfonft scheuten fie fich gu bekennen, wo fie find, weil fie verdammt zu werden verdienten. In bem einen also ift bie Bitte ber Ratholiken enthalten, in bem anderen werden die Erdichtungen ber Saretifer entwidelt. hier wird bie Bernichtung ber Bischöfe bes Berrn und bes gangen driftlichen Bolfes und ber Riofter beweint, bort bie Fortsetzung greulicher Berbrechen bewiesen, Damit es erlaubt fei. Das noch weiter fortzuführen, was man nicht (einmal) boren burfte.

5. Cap. Ift es nicht flar, welchen euere Frommigfeit du Silfe tommen und welchen fie wiberfteben foll, bamit bie Rirche von Alexandrien, welche ftete ein Saus bes Bebetes mar, jest nicht eine Rauberhöhle fei? "Es ift ja offenbar, baß burch bas fo graufame und mahnfinnige Bus then alles Licht ber himmlischen Bebeimniffe bafelbft erlofden ift. Unterbrochen ift bie Darbringung bes Opfere, Bu Ende ift bie Beiligung bes Chrisma, und entwichen find alle Beheimniffe ben vatermorberischen Banben ber Gott= lofen." 1) Es tann auch fein 3meifel barüber bestehen, mas bezüglich Derjenigen entschieden werben muß, welche, nachbem fie ruchlofen Gottesraub verübt , bas Blut eines fo bewährten Bischofes vergoffen und bie Afche bes verbrannten Leichnams gur Schmach ber Luft und bem Winde preisgegeben haben, fich erfühnen, bas Recht ber geraubten Bürbe für sich zu begehren und ben unverletlichen Glauben ber apostolischen Lebre vor Concilien zu fordern. Demnach ift es für euch von hoher Bebeutung, baß euerem Diabem von ber Sand bes herrn auch die Krone bes Glaubens beigegeben werbe; benn, wenn es euch jum Lobe gereicht, bie Waffen ber feindlichen Bolter gu schlagen, wie groß wird euer Ruhm fein, wenn ihr bie Kirche von Alexandrien von bem völlig wahnfinnigen Tyrannen befreit, ber burch feine Bewaltthaten alle Chriften beleibigt?

6. Cap. Damit aber mein Schreiben beiner Frömmigteit meine Worte wie die eines Anwesenden vordringe, ertannte ich, daß ich Das, was ich in Betreff des gemeinsamen Glaubens vorzustellen mir vornahm, in einem folgenden Schreiben darlegen müsse; damit auch dieser mein Brief nicht allzu lang werde, faste ich Das, was zur Vertheidigung des tatholischen Glaubens entsprechend ist, in einem anderen Schreiben?) zusammen, so daß, ohwohl das vom

<sup>1) 59.</sup> Decret. cf. C. I. qu. 1, c. 69.

<sup>2)</sup> D. i. ber 165. Brief.

apostolischen Stuble Belehrte binreichte, bennoch bas binaugefügte auch bie Schleichwege ber Baretiter offenbare. Denn ben bischöflichen und apostolischen Sinn beiner Frommigteit foll gur gerechten Beftrafung auch bas Ubel ent= flammen, welches bie Reinheit ber Rirche von Conftantinopel zu ihrem Berberben verdunkelt, ba fich in ihr einige Rlerifer befinden, welche mit ber Gefinnung ber Baretiter übereinstimmen und mitten unter ben Ratholiten bie Saretiter burch ihre Bortrage unterftuten. Wenn fich mein Bruber Unatolius in ber Unterbrückung berfelben burch allgu große Bute und Schonung laffig zeigt, fo geruhet ihr um eueres Glaubens willen ber Rirche auch bas Beilmittel zu spenden, baß Solche nicht bloß aus bem Orbo bes Rlerifates, fondern auch aus ber Stadt vertrieben merben, bamit bas beilige Volt Gottes nicht fernerbin von ber Unftedung verlehrter Menschen ergriffen werbe. Die Berebrer euerer Frommigfeit aber, ben Bifchof Julianus und ben Briefter Aëtius 1) empfehle ich mit meiner Bitte, baß bu ihre Rathichlage für die Bertheibigung bes fatholischen Glaubens gnäbig anhören wollest, weil fie mahrhaft Solche find, baß fie fich euerem Glauben als burchaus forberlich ermeifen konnen. Begeben am 1. December unter ben erlauchtesten Confuln Constantinus und Rufus.

## 157. Brief des Papstes Leo an den Bischof Anatolius von Constantinopel.2)

#### Inhalt.

1. Dağ er bei bem Raifer, welchen (ber Bapft)

2) Baller. I. p. 1326, Mansi VI. p. 327, bei Quesnell

Rum. 126, Cacciari II. p. 436, Rum. 130.

<sup>1)</sup> hiemit stellt ber Papft ben Priefter Actius neben bem Bischofe Julianus als feinen Geschäftsträger ober Legaten bem Kaifer bor.

lobt, die Unterdrückung der Häretiker eifrig bestreihen und dafür sorgen solle, daß die Shode von Chalcedon unerschüttert bleibe und der Kirche von Alexandrien der Friede wiedersgegeben werde.

2. Daß bie Batermörber aus berfelben ber trieben werden und bie äghptischen Bischöfe in ihrer Bebrängniß hilfe erhalten follen.

3. Den ans Aghpten geflohenen Bischöfen muffe man beiftehen, ben Gegnern ber Shnobe entschiebenen Wiberstand leiften.

4. Bezüglich bes Priefters Atticus und bes Anbreas, baß sie entweder gebessert ober aus ber Kirche entfernt werden sollen.

## Tert.

Leo (fendet) bem Bischofe Anatolius von Conftantinopel (feinen Gruß).

1. Cap. Aus bem abermaligen Schreiben 1) beiner Liebe erfuhr ich mit großem Schmerze die so wahnsinnigen Borgänge in Alexandrien, wenn je ein Brief so ungeheuere Frevel genügend zu schildern vermag. Doch dürfen wir uns nicht mehr mit Alagen über das Ungläck aufhalten, da es ersprießlicher ist, Das einzuleiten, was belsen und die Brithe ver Hirche zurückbrüngen kann. Denn da und die göttliche Borsedung einen solchen Herrschung einen solchen Herrschung einen folchen Herrscher gegeben, daß sein Glaube fast die Sorgfalt der Bischöfe übertrifft, so rechnet man besonders auf den Eiser deiner Liebe, daß du nicht aushörest, den versauf den Eiser deiner Liebe, daß du nicht aushörest, den versauf

<sup>1)</sup> Anatolius hatte also ein zweites Schreiben über die Aufstände in Alexandrien an Leo gerichtet, welches wir nicht mehr besitzen; das erste hatte Leo im 155. Briefe beantwortet,

ehrungswürdigsten Raifer für bas Wohl ber gefammten Rirche anzurufen und burch oftmalige Borftellungen gu ersuchen, daß die alexandrinische Kirche so bald als möglich von ihren Gindringlingen befreit merbe. Ich habe nach beften Rraften ben gottesfürchtigften Berricher gebeten,1) baß er fowohl befehle, die Anordnungen ber heiligen Synobe von Chalcebon mußten unverlett bleiben, wie auch bag er erkennen moge, bag bie Behauptungen ber Baretiter unwiffenber Berbiendung entstammen, und baß man die Frevel ber gottes= räuberifchen Batermörber bei bem Ginbringen in bas Bifchofsamt unmöglich übergeben und dulben fonne, daß ferner bie ganze Angelegenheit auf teine andere Weife beendigt merben tonne, als wenn bie Bestimmungen ber obengenannten Synobe ewig geltende Kraft erhalten und bie fo mahnfinnigen Einbringlinge aus bem fremben Site vertrieben werden und die Gemeinde von Alexandrien endlich wieder Bur Rube und gum Frieden tomme, bamit fie nicht burch Die Willfur weniger Saretifer in ben Berluft ber Rirche und in ben Born Gottes gefturat werbe.

2. Cap. Darans aber schöpfte ich viel Troft, daß sich von allen Bischöfen der äghptischen Diöcesen nur vier längst Berurtheilte finden ließen, welche sich an Timotheus sowohl in der Gottlosigseit der Häresie wie bei dem frevelhaften Raube anschloßen; diese können zur Bitte um eine Synode keinesfalls zugelassen werden, wenn sie auch nur des häretischen Irrthums beschuldigt würden. Da sie jedoch überdieß durch das Eindringen in die Bischosswürde und durch die Ermordung des Bischoss ein unerhörtes Berbrechen begangen haben, was haben sie noch in der Kirche zu thun, selbst wenn sie die katholische Wahreit annähmen? Deßhalb muß man allen Bischöfen des Herri in Ugypten, den neuen wie den schoon seit Langem eingesetzen, auf gleiche Weise Silse und Mittel schaffen, daß sie aus den so unverdienten Verfolgungen befreit werden und jenes übel, welches in das Innerste einer so großen Stadt eindrang,

<sup>1) 3</sup>m vorbergeb. 156. Briefe.

burch eine heilsame Anordnung beseitiget werde und bie driftliche Gemeinde, welche vorher im Glauben und Werke ben väterlichen Anordnungen ergeben war, (Gott) in Ruhe bienen könne.

- 3. Cap. Ich unterließ es aber auch nicht, unfere Brüber, welche aus Agypten nach Conftantinopel gefommen waren, in meinem Schreiben bem Raifer zu empfehlen; allein auch bich ermahne ich an beine Freundlichkeit, baß bu bich fo viel als möglich bemüheft, sie in ihrer Berbannung zu troften, beren Unwesenheit beiner Liebe bei bem milbesten Raifer großen Vorschub bazu leiften tann, baß ber Bitte ber Baretifer um eine neue, ber gangen Rirche feinbselige Spnobe nicht willfahrt werbe. Allerdings ift ber apostolische Stubl in ienem Glauben und fo fest begrundet, baß er einer folchen Reuerung gewiß nicht beiflimmt, und falls Jemand glauben follte, man muffe ben Unschlägen ber Begner beipflichten, fo murbe er fich felbft von ber Bemeinschaft ber tatholischen Rirche lostrennen; benn fraft göttlicher Gingebung ift die gange Kirche sowohl in bem Glauben an bie Menschwerbung Chrifti ale auch in ber Wahrung ber chalcedonensischen Spnobe einer Meinung und wird befonders in unferen Ländern an ber evangelischen Lehre fo festgehalten, bag es als ein großer Gottesraub gilt, wenn von ber avostolischen Überlieferung auch nur in irgend einem unbebeutenden Buncte abgewichen wirb.
- 4. Cap. Ich erinnere mich, beiner Liebe schon längst geschrieben zu haben, 1) baß du es Keinem von dem Klerus beiner Kirche gestattest, der euthchianischen Säresie beizustimmen, weil es dem Haupte zur Last fällt, wenn sich etwas Wundes an den Gliedern sindet. Weil nun Dieß noch immer durch keine Besserung gereinigt worden und, wie ich ersabre, dein Briester Atticus sich soweit vermessen

<sup>1) 3</sup>m 151, u. 155. Briefe nemlic.

hatte, baß er in ber Rirche gegen ben fatholischen Glauben und die chalcebonenfische Synobe gu ftreiten magt, so bin ich gezwungen, bir beine Fahrlässigfeit entschiedener por-Buhalten. Denn ich verwundere mich, baß bu Das, mas bu ohne alle Ermahnung hättest thun follen, auch nach unferen beutlichen Schreiben auffer Ucht gelaffen. Defibalb ermahne ich bich fcharfer und erklare feierlich, bag man nicht länger mehr gufeben wird, wenn bu meinft, bu durfeft jenen Berberben bringenben Menschen noch länger in beiner Gemeinschaft behalten; wir wünschen vielmehr, baß er fich, wenn möglich, beffere, ale baß er gu Grunde gebe: in ber Beife nemlich, baff er, falls er als gebeffert gelten und in ber Gemeinschaft ber Rirche verbleiben will, von berfelben Stelle, von ber aus er Bieles gegen ben fatholifchen Glanben porbrachte, ale ein entschiebener Bertheibiger bee Blaubens erscheine und Richts von bem euthchianischen Irrthume übergebe, mas er nicht burch bie offene Erklarung feines Bekenntniffes vor bem Bolke verdammt, damit bich nicht, wie ich fagte, jene Rachläffigkeit so febr bemakle, wenn biefer fo Schuldige und Andreas, ber Benoffe feiner Bottlofigfeit meber gebeffert noch ausgestoßen worben finb.1)

## 158. Brief des Paystes Leo an die in Constantinopel weilenden katholischen Bischöfe Aeanvtens.2)

#### Inhalt.

(Der Bapft) tröftet bie um bes Glaubens

2) Baller, I. p. 1328, Mansi VI. p. 329, bei Quesnell Rum. 127, Cacciari II. p. 438, Num. 131.

<sup>1)</sup> Da wir (aus c. 10 bes Epiphanius Scholasticus) wiffen, baß das Schreiben bes Anatolius an Leo zugleich mit dem des Raifers an den Papst ilbersendet wurde, so ist tein Zweisel, daß Leo seiner Gewohnheit gemäß auch beide Briese an einem Tage erwiderte, daß also auch unser Schreiben, wie das vorhergehende, bom 1. Dec. 457 gu batiren ift.

willen vertriebenen Bischöfe und ermuntert fie zur Ansbauer, indem er ihnen die Hoffnung auf den himmlischen Lohn vorhält und feine Verwendung beim Kaiser verspricht.

## Tert.

Leo (enthietet) ben in Conftantinopel weilenden tatholischen Bifchofen Agpptene (feinen Gruß).

Seit Langem versetzte mich bie Nachricht von ben in Alexandrien verübten Berbrechen in Trauer und hatte biefelbe burch bie Ungeheuerlichkeit bes Frevels mein Berg fo febr vermundet, daß ich nicht weiß, mit welchen Thranen, mit welchem Behtlagen ich es beweinen foll, und ich mit Recht in jene Worte bes Propheten ausbreche: 1) "Wer wird meinem Saupte Waffer geben und meinen Augen eine Thranenquelle?" 3ch tam jedoch ber Rlageschrift euer Liebe guvor und bat ben milbeften und driftlichften Raifer um Beilung ber fo großen Übel und erfuchte ihn zu verschiebenen Malen burch unfere Sohne, bie Unterghjuncten Gerontius und Olympius.2) er moge bie Kirche jener Stadt. in welcher fo viele fatholische Lehrer blühten, von ber verurtheilten Barefie reinigen laffen und jenen Batermorbern, welche weber bie Scheu vor bem Orte noch vor ber Zeit von ber Ermordung ihres Bischofs abzuschrecken vermochte. feine Milbe völlig verfagen, befonbers ba fie gur Bernichtung bes Glaubens eine neue Berhandlung über bas Concil von Chalcedon begehren. Demnach muß berfelbe Um-

<sup>1) 3</sup>er. 9, 1:

<sup>2)</sup> Bon ben zwei hier erwähnten Briefen ift ber eine, burch Gerontius übersandte, ber obige 148. vom 1. Sept. 457, ber zweite, burch Olympius überbrachte aber ist verlorengegangen; f. oben S. 319. Note 2 im 155. Briefe.

ftand, welcher euch von eueren Stühlen vertrieb, euere Liebe in bem Leiben troften, weil es gewiß ift, baß betrübte und wegen feines Namens Ungemach bulbenbe Seelen feines. megs bes Schutes bes herrn entbehren. Traget es alfo groß= muthig und in bem Gebanken an euer Baterland freut euch über bie gegenwärtige Berbannung! Fern fei von euch ber Schmerz über bas Berbanntfein, lagt euch burch biefe Beimfuchung nicht zur Traurigkeit stimmen, Die ihr miffet, baß fich ber Apostel auch feiner fo vielen Gefahren für ben Glauben an ben herrn rühmt. 3hr habt einen Bertreter dieses Kampfes zugleich mit bem vorbereiteten Lohne ber Bergeltung. Reiner fliebe biefe Mube, bem es gum Lobne bafür gewährt wird, in Ewigfeit zu berrichen und zu leben. In ben Borhöfen Jerufalems follen bie Fuße aller Streiter feststehen, welche in ber Hoffnung auf jenen Lohn weber bas Lager ber Feinbe noch beren Ungriff fürchten tonüber bie Refte eines niedergeworfenen Reinbes. welche gleichfalls von ber Gefammtheit vertolgt werben, ift ber Sieg niemals fcwer und bie Siegespalme leicht gu erringen, befonbers über Solche, beren Führer.1) wie ihr feht, ichon niebergeftredt finb. Durch beständige Bitten alfo flehet bie Onabe bes driftlichften Raifers an, ber burch Bottes Bute bereitwillig ift (er felbft fchwieg ja nicht), baß er bem von mir gefandten Schreiben 2) gemäß bie Sache bes gemeinsamen Glaubens mit jener Ergebenheit bes Beiftes, welche wir an ihm erprobten, befestige und die Rudkehr euerer Liebe in feiner Frommigkeit anordne, nachdem alle burch bie Buth ber Baretifer erzeugten Schaben befeitiget find, und auf diese Beise es bewirke, bag fich alle einzelnen Provinzen und alle Rirchen mit ihren Bifchofen eines unerschütterlichen Friedens in Chriftus erfreuen.

<sup>1)</sup> Gutyches und Diosforus.

<sup>2)</sup> Dem 156. nemlich.

Gegeben am 1. December unter bem Confulate bee Con-ftantinus und Rufus.

## 159. Brief des Papstes Leo an den Bischof Nicetas von Aquileja.1)

#### Inhalt.9)

1. Frauen, welche, weil ihre Männer gefangen genommen wurden, andere geheirathet hatten, müffen sich bei der Rückehr ihrer früheren Männer aus der Gefangenschaft diesen anschließen, damit ein Jeder Das wieder erhalte, was sein ist.

2. Der gelte nicht als schuldig, welcher bie

Frau eines Befangenen ehelichte.

3. Daß, wenn bie aus ber Gefangenschaft zurückgekehrten Männer sich an ber Unenthaltsfamkeit ihrer Frauen nicht stoßen und biese wieder in die eheliche Gemeinschaft aufnehmen wollen, Dieß ihnen völlig frei stehe.

1) Baller. I. p. 1329 u. II. p. 1552, Mansi VI. p. 330, bei Queenell Rum. 129, Cacciari II. p. 443, Rum. 133, Hin-

schius p. 620, Num. 50.

<sup>2)</sup> Nach Dionhsins Eriguns. In anderen Sanbschriften unter dem Titel: "An d. Bisch. Nicetas v. Aquil. als Antwort auf die Frage in 4 Titeln; nemtich: 1. Bezüglich der Frauen, welche zur Kriegszeit, nachdem ihre Männer in die Gefangensschaft abgesihrt worden, andere Männer heiratheten. 2. In Betreff iener Christen, welche unter dem Zwange der Gefangenschaft sich mit Opserspeisen besleckten. 3. Ueber Die, welche aus Furcht vor den Feinden oder durch einen Irrthum verleitet die Tause wiederbolten. 4. Sinsichtlich Iener, welche die erste Tause won häretitern empfiengen, da sie vorher noch nicht getaust waren."

- 4. Daß, wenn Frauen nicht zu ihren früheren Gatten zurücktehren wollen, fie als gottlos der kirchlichen Gemeinschaft für verluftig zu erklären sind.
- 5. Daß ben Gefangenen, welche aus Furcht ober hunger, nicht um ihre Berehrung gu bezeigen, gum Genuffe von Opferspeife gezwungen wurben, bie Buße gemährt merben folle.
- 6. Daß Diejenigen, welche burch Gewalt ober burch einen Irrthum!) zur Wieberholung ber Taufe gezwungen wurden und nun zur Einficht kommen, durch das heilmittel (ber Buße) unterstützt werden müffen, so daß man auf ihr hohes Alter, auf ihre Gefahren und Krankheiten und ihre übrigen Bedrängnifse forgfältige Rücksicht nimmt.
- 7. Daß Jene, welche von Säretikern getauft wurben, nur durch die Anrufung des heiligen Geiftes bestärkt werben follen.

## Teyt.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Bifchofe Ricetas von Aquileja (feinen) Gruß.

Als mein Sohn Abeobatus, ber Diakon unferes Stuhles, zu uns zurückgekehrt war, erwähnte er, beine Liebe habe angesucht, baß du über jene Angelegenheiten eine Entscheidung des apostolischen Stuhles erhalten möchtest, welche allerdings sehr schwierig zu entscheiden sind. Allein im Hinblick auf die Bedrängnisse der Zeit muß man eine (folche) Pflege anwenden, daß die durch die feindlichen

<sup>1)</sup> In manden Sanbidriften timore, burd Furcht.

Einfälle geschlagenen Wunden vorzüglich auf Grund ber Religion geheilt werben.

1. Cap. Bezüglich ber Frauen, welche aus Anlaß ber Gefangennehmung ihrer Männer Anbere geheirathet haben.

"Da also, wie ihr fagt, burch euere im Rriege erlittene Nieberlage und burch bie fehr beftigen feindlichen Ginfalle 1) manche Ehen in ber Beife getrennt wurden, bag, nachbem bie Männer in bie Befangenschaft abgeführt worben, ihre Frauen verlaffen gurudblieben, biefe aber, weil fie ihre Manner für tobt hielten ober meinten, fie murben nie mehr aus ber Gewalt (ber Feinde) befreit werben, unter bem Drange ber Bereinfamung anbere Chen eingiengen, nunmehr aber mit Gottes Silfe fich bie Lage gebeffert und bon Denen, welche für tobt gehalten, Ginige gurudfehrten, icheint beine Liebe mit Recht barüber zu zweifeln, mas bezüglich jener Frauen, welche fich mit anderen Männern verbunden baben, von uns angeordnet werben muffe. Beil wir jeboch wiffen, baß geschrieben fleht," baß "bas Weib bem Manne von Gott verbunden wird," weil wir auch bas Gebot tennen, baß, "was Bott verbunden bat, ber Mensch nicht trennen barf," b) fo muffen wir une babin erflaren, bag bas Band ber gesetymäßigen Eben wieber erneuert werben muß. und bag nach Entfernung ber burch bie Rriegsereigniffe verursachten Übel (einem Jebem) Das wiedergegeben merbe, was er gefetmäßig befeffen, und ift bemnach mit allem Gifer bafur gu forgen, bag ein Jeber bas ihm Gigenthumliche wieber erhalte.

<sup>1)</sup> Hiebei ift an ben Einfall Attilas in Italien im 3. 452 zu benten, burch welchen vorzüglich Aquileja febr viel zu leiben batte.

<sup>2)</sup> Spriichw. 19, 14. — 3) Matth. 19, 6.

2. Cap. Db Der schulbig fei, welcher an bie Stelle eines gefangenen Gatten getreten.

Doch foll Der nicht für schuldig gehalten und als ein Eindringling in ein frembes Recht angesehen werben, melder bie Stelle jenes Batten einnahm, von bem man glaubte. bağ er nicht mehr lebe. So nemlich konnte Bieles, was ben in bie Befangenschaft Abgeführten gehörte, in ein fremdes Recht übergeben, und bennoch entipricht es völlig ber Gerechtigfeit, bag ihnen bei ihrer Rudfehr ihr Gigen-thum wiedergegeben wird. Was nun bei Sclaven ober Adern ober auch bei Saufern und Besitzungen mit Recht beobachtet wird, um wie viel mehr muß Dieß bei Wiebererneuerung ber Eben geschehen, fo bag, mas burch bie Rriegenoth geftort murbe, burch bas Beilmittel bes Friebens wieber bergeftellt mirb!

3. Cap. Die Frau muß bem erften Batten gurüdaegeben merben.

Deghalb muß, wenn bie nach einer langen Befangenfchaft zurückgetehrten Manner in ber Liebe zu ihren Gattinen fo ausharren, daß fie beren Bieberaufnahme in die ebeliche Gemeinschaft wünschen, Das überfeben und für schuldlos erachtet werben, was die Noth mit sich brachte, und Das mieberbergeftellt werben, mas bie Treue fordert.

4. Cap. Die Frauen, welche nicht zu ihrem erften Satten gurudtebren wollen, muffen ercommunicirt merben.

Wenn aber einige Frauen von der Liebe au ihren aweiten Männern fo befangen find, daß fie lieber diefen ans bangen als zur gefetymäßigen Berbindung zurudfehren wollen, fo find fie ftrafwürdig, fo daß fie fogar ber tirchlichen Bemeinschaft beraubt werben, weil fie aus einer ent-Schuldbaren Sache fich bie Matel bes Berbrechens ermablten und daburch zeigen, daß ihnen in ihrer Unenthaltsamteit gefallen, was eine gerechte Berzeihung gutmachen konnte. Dehhalb sollen die Shebündnisse durch freiwillige Erneuerung in ihren Stand zurücklehren und foll auf keine Beise Das zum Borwurfe eines bösen Willens mißbraucht werben, was die Nothlage erpreßte. Denn gleichwie jene Frauen, welche zu ihren Männern nicht zurücklehren wollen, für gottlos zu halten sind, so verdienen diejenigen Lob, welche zu dem in Gott eingegangenen Liebesbündnisse zurückkeren." 1

5. Cap. Über Diejenigen, welchein ber Befangenfchaft aus hunger ober Furcht Opferspeifen genoffen haben.

Bezüglich berjenigen Christen aber, welche unter Denen, von welchen sie gefangen genommen wurden, sich mit Opferspeisen besteckt haben sollen, glaubten wir die Frage beiner Liebe gleichfalls dahin beantworten zu müssen, daß sie sich durch die Genugthuung der Buße reinigen, welche nicht so sehr nach der Länge der Zeit, als nach der Zerknirschung des Herzens zu bemessen ist. Mag Dieß nun entweder die Furcht erprest oder der Hunger dazu getrieben haben, so zweisse man nicht, daß es zu tilgen ist, da eine solche Speise aus Furcht oder Noth genossen wurde, nicht aber um eine religiöse Handlung zu verrichten.

6. Cap. In Betreff Derer, welche aus Furcht oder Irrthum wiedergetauft wurden.

Bezüglich Derjenigen aber, über welche beine Liebe uns gleichfalls befragen zu muffen glaubte, welche zur Wieberholung ber Taufe entweder mit Furcht gezwungen ober aus

<sup>1)</sup> hier enbet bas mit bem 1. Cap. beginnenbe 60. Decret. cf. C. XXXIV. qu. 1 et 2, c. 1.

Bersehen verleitet wurden und nun erkennen, daß sie sich gegen das Gebeimniß des katholischen Glaubens vergangen haben, ist der Borgang zu beobachten, daß sie nur durch das Heilmittel der Buße in unsere Gemeinschaft (gelangen) und durch die Auslegung der bischöslichen Hände die Einheit der Gemeinschaft wieder erhalten; "die Dauer der Buße möge dein Urtheil bestimmen in jenem Maße, als du den Eifer der Bekehrten wahrnimmst, mit Rücklicht ferner auf doches Alter, auf die Gefahren der Einzelnen und auf die Schwere einer Krankheit. Ist Jemand davon so arg bedrängt, daß man während seiner Buße an seiner Genesung verzweifelt, so soll ihm durch die Obsorge des Bischofs die Gnade der Gemeinschaft als Hilfsmittel geboten werden." <sup>1</sup>)

7. Cap. Sinfichtlich Jener, welche einmal getauft worben find, jedoch von Baretitern.

"Denn Diejenigen, welche bie Taufe von haretitern empfangen baben, ba fie vorher nicht getauft waren, follen nur unter der Anrufung bes heiligen Geistes durch die Auflegung der hande gestärft werden,<sup>9</sup>) weil sie nur die

1) 61. Decret. cf. C. XXVI. qu. 7, c. 2.

<sup>2)</sup> Sola invocatione Spiritus sancti per impositionem manuum confirmandi sunt; das Wort confirmandi verleitete Duesnell in den Noten zu dieser Stelle zu der Erklärung, daß hier don dem Sacramente der Firmung die Rede sei. Dagegen beweisen die Ballerini, daß unsere Stelle trotz des Ausdrucks confirmandi sunt ebenso wenig von der Spendung der Firmung rede, wie die Parallessellen im 166. Briefe Leo's an den Bischof Neo, im 167. Briefe an den Bisch, Austicus, wo Leo sider dieselben don Harelstern getausten Personen spricht, odne dei der dieselben den Husbruck confirmare zu gebrauchen; der Papst rede vielmehr an allen der Stellen, wo er eine durch dieselben Umstände zur selben Zeit (nemlich durch Attila's Kriegezisge) veranlaßte Anfrage beautwortet, von jener Habensausselsen, durch welche die donn der Kriegezisgen der Kaufe wegen der Hafrage verantern Getausten, welche bei dieser Taufe wegen der Höreste und der Vostrennung von der Kirche nicht die Gnade des heiligen Geistes oder, wie Leo bier saat, die Kraft der Keiligung erhalten konnten, oden

Form ber Taufe ohne die Kraft ber Heiligung empfangen haben. Diese Regel verkündigen wir, wie ihr wisset, als eine in allen Kirchen zu beobachtende, daß die einmal emspfangene Tause durch keine Wiederholung verletzt werde nach dem Borte des Apostels: 1) ""Ein Herr, ein Glaube, eine Tause!" Eines Solchen Tause darf durch keine Wiedersholung angetastet werden, sondern muß man, wie wir sagten, nur die Heiligung des heiligen Geistes anrusen, damit er Das, was Niemand von Häretitern empfängt, von ka-

biefe Gnabe und bie Aufnahme in bie eine Rirche empfiengen; es ift Dieft biefetbe Banbeauflegung, bon welcher icon B. Stephonus I. in feinem Decrete über bie Giltigfeit ber bon Saretifern gefpenbeten Tanfe mit ben Borten fpricht, "es folle an ben von Baretifern Getauften Richts erneuert werben, auffer mas überliefert ift, bag man ihnen nemlich bie Banbe auflege gur Buffe:" es war alfo biefe Banbeauflegung nicht bie Spenbung eines Sacramentes, am wenigften die Des Sacramentes ber Firmung, fondern ein Bugritus, von welchem auch Crescens von Cirta auf bem 3. Concil von Caribago gur Beit Cyprian's, fowie Augustinus lib. V. de Bapt. contr. Donatist. c. 23. n. 33. und Autins von Bienne epist. 6. (ed. Sirmondi p. 24) banbett. Bas aber die Kirche durch die Anrufung des heitigen Geifies und die Händeauslegung bezweckte, war ein Zweisaches: die Er-stickung des Bosen, des Jrrthums und die Erweckung des Guten, bes mahren Glaubens, ober, wie Avitus fagt, amissio pravitatis und plenitudo fidei. Der bl. Augustinus lebrt Dief noch anschaulicher: Der Berein ber Liebe, fagt er, ift bie iconfte Gabe bes beiligen Beiftes; biefer wird begwedt burch bie Sandeauflegung; er tann aber nicht erreicht ober geschloffen werben ohne innere wahre Ablegung bes Irrhums, ohne Reue; baber bie Händeauslegung zur Buße. Dieselbe Händeauslegung bes Bischofs unter Anrusung des siebenfachen Geistes verordnet mit Berufung auf die Spnobe von Nicaa bei ber Aufnahme ber Arianer ber B. Siricius (f. Papftbriefe II. Bb. S. 412 Num. 1 im Briefe an ben Bifch. himerins v. Saragoffa); Innocentius I. neunt sie im 24. Briese an den Bisch Alexander von Antiochien "ein Bild der Busie" (s. Papsibriese III. Bd. S. 115 Num. 4 [Cap. 3] und Note 2; vgl. auch dessen 2. Brief an Bisch. Victricius v. Kouen, a. a. D. S. 18 Num. 11).

1) Ephef. 4, 6.

tholischen Bischöfen erhalte."1) Dieses unfer Schreiben aber, welches wir auf die Anfrage beiner Liebe ergehen ließen, wolle an alle beine Brüder und Comprovincialbischöfe gelangen lassen, daß die Entscheidung durch die Beobachtung Aller Nutzen schaffe. Gegeben am 21. Märzunter dem Consulate des Kaisers Majorianus.")

160. Brief des Papstes Leo an die zu Constantinopel weilenden katholischen Bischöfe und Kleriker Aegyptens.3)

#### Inhalt.

- 1. (Der Papfi) tröftet bie flüchtigen Bifchöfe und Rlerifer Ughptens und theilt ihnen mit, baß er nach bes Raifers Bunfche Legaten in ben Drient fchiden folle.
- 2. Er ermahnt fie, jebe neue Berhanblung über ben Glauben fernzuhalten, ba bie Autoristät ber Shnobe genügt.

## Teyt.

Den geliebtesten Brübern, ben Bischöfen Nestorius, Athanasius. Paulus, Betrus, Theonas, Isaias, Appollonius, Arpotrates, Isidorus, Isaac, Appollonius, Maximus, Maxion, Boe-

<sup>1) 62.</sup> Decret. cf. C. I. qu. 1, c. 51., vom Anfang bieses Cap. an; von ben Worten: "diese Regel" an bis jum Schluffe als 63. Decret. nochmals citirt in C. I. qu. 1, c. 57.

<sup>2)</sup> D. i. b. J. 458. 3) Baller, I. p. 1335, Mansi VI. p. 335, bei Quesnell Rum. 130, Cacciari II. p. 446, Rum. 134.

menius und Belpibius?) und ben katholischen Rlerikern Agpptens, welche in Constantinopel weilen, (fenbet) Leo (feinen Gruß).

1. Cap. Die Betrübnig, welche ber Beift ber teuflischen Bersuchung euerer Liebe verursachte, wird, glaubt es zuversichtlich, von Dem erleichtert werben, um beffentwillen ihr Solches leibet, und verlaßt euch barauf, baß ihr burch bie Silfe Deffen werbet getroftet werben, beffen Liebe ihr euere Leiben weihet. Läßt er auch für eine Zeit Ungemach über uns tommen, fo will er bennoch bie Festigkeit bes Glaubens nicht mantend machen, sondern (nur) erproben. In ber hoffnung auf bie verheiffene Geligteit ruftet euere Seelen mit ber Langmuth ber Gebuld (burch die Worte ber Schrift):2) "Denn Gott ift getreu, ber euch nicht über euere Rrafte versuchen laffen, fonbern mit ber Bersuchung ben Ausgang geben wird, bag ihr ausbarren fonnet." Auch foll ber scheinbare Friede ber Gunde euere Fuße nicht auf Abwege bringen, ba ihr fie auf jenem Welfen ftebend haben follt, welchen, wie ihr gelefen, auch bie Bforten ber Bolle nicht überwältigen. Beil alfo, theuerste Bruber, ber driftlichfte Raifer abermale ein Schreiben an uns 2) richtete, in welchem er uns aufforbert. Ginen aus unferen Begenben abzusenben, und er, obwohl es baselbft nicht an Renntnig von euerer Seite mangelt, welche bem bartnädigen Wiberftanbe

<sup>1)</sup> Bährend hier 15 Bischöfe angeführt sind, erscheinen auf ber schon öfter erwähnten Eingabe ber ägyptischen Bischöfe an ben Katser nur 14 Namen nicht nur in verschiedener Ordnung, sondern auch zwei bier nicht vorkommende Namen (Pulsaminon oder Pulsaminon und ein 2. Atbanasius); hingegen sehlen dort der iher genannte Namen (Fidorus, Elpidius und ein Apollonius; der 2. Apollonius schein Apollo der Eingabe identisch zu sein).

<sup>2)</sup> I. Car. 10, 13.

<sup>3)</sup> Ein verlorengegangenes Schreiben bes Raifers leo fan ben Papft, welches biefer mit bem 162. Briefe erwibert.

ber Baretiter entgegnen fann, bennoch municht, es moge von une Giner entfendet merben, melder bei ben Berurtheilten und in teuflischer Gefinnung ben Glauben nicht Unnehmenben für benfelben eintreten fann, beffen 1) Unnahme ebenfo Sache bes Willens, wie feine Berfündigung nothwendig ift: fo ermahne ich euere Liebe, bag ihr ben nach eitlem Ruhme haschenben Streit vermeibet und alle in ber Rraft ber Gintracht Dasfelbe rebet. 3hr wiffet ja, welche Balme ihr burch biefen Rampf verbienet, bei bem Derfelbe, welcher ibn als Schieberichter mit anfieht, auch ber Belfer ift und hinreichenbe Rrafte gum Giege verleiht, er, welcher Denen, fo ihn lieben, ichon ben Lohn vorbereitet hat. Reiner flage barüber, bag er von feinem Gite verbannt, Reiner feufze, bag er aus feinem Baterlande vertrieben fei. Reiner von euch ift von Gott verbannt, auf beffen Silfe ihr überall vertrauen follt. Traget Alles mit Bebulb und harret mit Starfmuth und Treue auf ben Berrn! Rurg ift die Trubfal, welcher Die Zeit ein Ende macht; auch foll euerem Befenntniffe Das nicht neu erscheinen. was ihr, wie wir hören, von ben Feinden bes Berrn leibet. "Denn fo verfolgten fie auch Die Brobbeten, welche vor euch gewesen find." 2)

2. Cap. Defhalb muß enere Liebe mit allem Eifer und aller Anstrengung bahin arbeiten, daß kein Streit der Feinde zugelassen werden kann und die Häretiter Das nicht erreichen, wodurch offenbar der evangelische Glaube bekämpft wird. Denn über jene Entscheidungen, welche die Auctorität einer so großen Shnode und des dristlichen Kaisers getroffen und die Zustimmung des apostolischen Stuhles bekräftiget hat, darf keine Erörterung stattsinden, damit nicht ein frevelhaftes Schwanken herbeigeführt wird. Dem Glauben und der Standhaftigkeit der Bischse würde ein

<sup>1)</sup> Des Glaubens nemlich.

<sup>2)</sup> Matth. 5, 12.

großer Eintrag widerfahren, wenn man mit Denen, welche von Mord und Buth erfüllt find und das Evangelium Christi ändern wollen und durch ihre Schandthat sich als verabscheuungswürdig erweisen, einen überflüssigen und sehr schädlichen Wortwechsel eingienge. Gegeben am 21. März unter dem Consulate der Kaiser Leo und Majorianus.

161. Brief des Papstes Leo an die Priester, Diakonen und Kleriker der Kirche von Constantinopel.1)

#### Inhalt.

- 1. (Der Papfi) ermahnt fie, im Glauben fest und von ber Gemeinschaft ber Baretiter fern gu bleiben.
- 2. Daß keine neue Untersuchung angestellt werben solle, und daß Atticus und Andreas der Würde ihres Ordo beraubt werden sollen, wenn sie ihre Anhänglichkeit an den chascedonenssischen Glauben nicht mündlich und schriftslich bekennen.

## Tert.

Leo (fendet) den Brieftern, Diatonen und Rleritern der Kirche von Conftantinopel (feinen Grufi).

1. Cap. Ich war überaus erfreut und entzuckt barüber, bag mir bie Standhaftigkeit eueres Glaubens, beffen ich mich im herrn rühme, offenbar wurde und ich erfebe, baß

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1337, Mansi VI. p. 337, bei Quesnell Rum. 131, Cacciari II. p. 447, Num. 135.

ihr fo treu ergebene Schüler ber evangelischen Lehre feib und auch von der Predigt der Aposiel, Die derfelben Quelle entfloffen, in euerer Befinnung burchaus nicht abweichet; benn ber fatholische Glaube, welcher ber mahre und eine ift, läßt fich burch teine Berichiebenheit verleten, meghalb ich nicht aufbore, euere Liebe aufzumuntern und zu ermabnen, bag ihr unter ber Leitung bes beiligen Beiftes beharrlich ,alle Dasfelbe faget und unter euch feine Spaltungen feien. Seid vielmehr volltommen in bemfelben Ginne und in berfelben Meinung!"1) Beifet bie Brrthumer ber langft Berurtheilten weit von euerer Mitte ab und verharret, wie ibr begonnen, in ber Standhaftigfeit bes Glaubens; lagt euch Reinen zugefellen, ber bon ber nefforianischen ober euthchianischen Berkehrtheit angestedt ift, ale ob es etwas Leichtes und Erträgliches ware, wozu Beibe bie herzen einiger Thoren verleiteten und (fo) zu Berbrechen bigbolischer Buth entflammten.

2. Cap. Wir haben burch Gottes gnäbige Fügung bie große und von Gott bereitete hilfe des chriftlichsten Kaisers, welchen ich der Wichtigkeit der Angelegenheit gemäß durch mein Schreiben beschwor, er möge dem gottlofen Begehren der Batermörder in Nichts die Justimmung seiner Milde ertheilen und es durchaus nicht gestatten, daß die Entscheidungen der heiligen Spnode von Chalcedon, welche wahrhaft aus himmlischem Beschlusse hervorgiengen, durch eine abermalige Berhandlung, als ob eine solche nothewendig wäre, verlest werden, da es offenbar ist, daß die Gottlosen in ihrer List und Berstellung dahin trachten, daß tie die mit der Lehre des Evangeliums und der Überlieserung der Bäter übereinstimmenden Beschlüsse durch eine neuerliche Untersuchung wansend machen, und daß durch die Gestattung einer Debatte das Ansehen schwinde. Es wird, wie ich hosse, Gottes Schutz über seine Eingebungen wals

<sup>1)</sup> I. Cor. 1, 10.

ten und bem beiligen Berricher bie Rraft verleiben, baß er gewiß Das nicht zugiebt, was er als bem Menschenheile entgegengesetzt erkennt. Atticus und Andreas aber, be-ren Namen ich meinem Bruber und Mitbischofe Anatolius burch ein früher gefandtes Schreiben 1) bezeichnete, Die. wie ich borte, von euerem lobmurbigen Glauben abweichen und gang offen bem Unglauben ber Gutychianer guftimmen, follen, wenn fie nicht vorher die feindlichen Lehren mundlich und schriftlich verurtheilen und in ber Rirche vor bem driftlichen Bolte befennen, bag fie bem burch bas chalcebonenfische Concil beträftigten Glauben folgen wollen, ber Ehre ihrer Beibe beraubt werben , bamit fich nicht langer mehr bie Unbeftanbigfeit2) ber Wolfe unter bie Ginfalt ber Schafe bes herrn menge. Gegeben am 21. Mars unter bem Confulate ber Raifer Leo und Majorianus.

## 162. Brief des Papstes Leo an den Kaiser Leo.3)

Durch den Zeamten Philoxenus.

## Einleituna.

Als bie Gutychianer faben, baß ihre Soffnung auf eine formliche Synobe vergeblich fei, trugen fie bem Raifer Die Bitte um Beranftaltung eines Religionsgespräches vor: Raifer Leo, welcher Diefes Unfuchen für ebenso billig als bie Forberung einer neuen Synobe für unftatthaft bielt, benachrichtigte bievon ben Bapft mit bem Erfuchen, er moge auch feinerseits Legaten zu biefem Religionsgespräche

1) In c. 4 bes 157. Briefes. 2) Statt levitas schlägt Quesnell vor: saevitia ober pravitas, die Grausamkeit ober Bosheit.

<sup>3)</sup> Baller. I. p. 1339, Mansi VI. p. 338, bei Quesnell Rum 132, Cacciari II. p. 448, Rum. 136, Hinschius p. 578, Num. 14.

fenben; im Folgenben haben wir bie Antwort bes Bapftes auf biefes verlorengegangene taiferliche Schreiben.

## Inhalt.1)

- 1. (Der Bapft erwibert,) er laffe ben einmal befinirten Glauben nicht nochmals einer Unterfuchung unterwerfen.
- 2. Er fonne weber mit ben Baretitern Gemeinschaft ichliegen noch von ben Entscheibungen ber Shnobe abgeben.
- 3. Er werbe Legaten foiden, aber nicht gum Disputiren, fonbern gum Belehren.
- 4. Die Baretiter muffe man flieben und fünbigt er auch beren Bestrafung an.

## Tert.

Leo, ber Bifchof, (entbietet) bem Raifer Leo (feinen Gruß).

1. Cap. In großer Freude frohlockt mein Geist im Herrn, und viele Ursache, habe ich zu freudigem Danke") (gegen Gott), da ich sehe, daß der so ausgezeichnete Glaube euerer Milde durch die Gaben der himmlischen Gnade in Allem vermehrt wird, und durch den wachsenden Eiser in euch die Ergebenheit einer bischöflichen Gesinnung wahrnehme. Denn aus den Worten euerer Frömmigkeit ist es ohne Zweisel ersichtlich, was durch euch der heilige Geist zum Wohle der ganzen Kirche wirkt, und wie sehr es alle

<sup>1)</sup> Auch mit ber Aufschrift: "Ueber bie Ermahnung, bie eutochianische Sareste zu vernichten," und über bie Bestätigung bes Concils."

<sup>2)</sup> Rach vielen Sanbidriften gloriandi, mich zu rühmen.

Bläubigen in ihren Bebeten wünschen muffen, bag euer Reich zu allem Ruhme erhoben werbe, die ihr über ber Sorge für Die zeitlichen Ungelegenheiten ben göttlichen und ewigen Anordnungen beharrlich bie Dube einer gottes. fürchtigen Fürforge wibmet, bag nemlich ber tatholische Glaube, welcher allein bas Menschengeschlecht belebt, allein beiliget, in einem Betenntniffe verbleibe, und bag bie aus ber Berschiedenheit irdischer Meinungen entspringenden Uneinigkeiten von ber Festigkeit jenes Felfens ferngehalten werden, auf welchem bie Stadt Gottes erbaut ift, glorreichster Raifer! Diese Baben Gottes werben uns aber sobann erst verlieben merben, menn wir uns für die bereits geschenkten nicht undantbar erweisen, auch nicht etwa, als ob bas Erlangte Nichts mare, gar nach bem Entgegengesetzten verlangen. Denn Das fuchen, mas offenbar ift, Das nochmals behandeln, mas abgeschloffen ift. Das erschüttern, mas entichieden ift, mas ift Dieg Anderes, als für bas Empfangene nicht danken und die gottlosen Lufte tobbringender Begierbe auf die Speife bes verbotenen Baumes richten? Beil ihr also mit eifrigerer Sorge auf ben Frieden ber gefammten Rirche und auf Die Erhaltung bes fatholischen Glaubens bedacht seib, fo erkennet ihr beutlich, mit welch' großer hinterlift und Bermeffenbeit bie Baretiter es babin Bu bringen verfuchen, baß zwischen ben Schülern bes Euthches und Diostorus und bem Abgefandten bes apoftolifden Stubles eine eingebenbere Untersuchung gepflogen werbe, ale ob vorher gar Richte entschieben worben mare, und daß Das, was nach bem Ausspruche und gur Freude ber fatholischen Bischöfe ber gangen Welt auf ber beiligen Shnobe gu Chalcedon feftgefett murbe, (nun) gur Schmach felbft bes hochheitigen nicanischen Concile mantenb gemacht werbe. Denn mas in unferer Beit gu Chalcebon über bie Menschwerdung unferes Berrn Jesus Chriftus feftgefett murbe, Das entschied auch in Nicaa jene geheimnifvolle Bahl ber Bater, bamit bas Bekenntniß ber Ratholiten meber glaubte, baß ber Sohn Gottes in irgend Etwas bem Bater nicht gleich fei, noch baß berfelbe, ba er Menfchenfohn geworben, nicht bie mahre Natur unseres Fleisches und unferer Seele gehabt habe.

2. Cap. Deghalb muffen wir verabichenen und beharrlich vermeiben, mas ber baretische Betrug zu erreichen ftrebt, und barf, mas gottgefällig und vollständig entichieben ift, nicht abermals einer Erörterung unterzogen merben. bamit m nicht scheine, als ob wir felbft nach bem Belieben ber Berurtheilten über Das Zweifel begten, mas boch offenbar mit ben Aussprüchen ber Bropheten, bes Evangeliums und ber Apostel volltommen übereinstimmt. Giebt es alfo Einige, welche von bem burch himmlische Entscheidung Feftgesetzten abweichen, fo follen fie ihren Deinungen preisaegeben werben und aus ber Ginbeit ber Rirche mit ber von ihnen ermählten Berkehrtheit ausscheiben. Denn es ift unmöglich, bag wir uns mit Jenen, welche ben gottlichen Gebeimniffen zu wibersprechen magen, in Gemeinfcaft einlaffen. Mogen fie fich auf ihr eitles Befchmat Etwas einbilden und fich ber Scharfe ihrer Beweise rubmen, die eine Feindin bes Glaubens ift; wir aber wollen ber Borfdrift bes Apoftels folgen, ba er fagt:1) "Gebet Bu, baß euch Niemand verführe burch Beltweisheit und leeren Trug ber Menschen." Denn nach bemselben Apostel "stelle ich mich selbst als Sunder bar, wenn ich Das, was ich Berffort habe, (wieber) aufbaue,"3) und überantworte mich jenen Strafbestimmungen, welche nicht bloß ber Ausfpruch bes Raifers Marcianus feligen Andenkens, fondern auch ich felbst burch meine Bustimmung festfette. Denn wie ihr beilig und mahrbeitsgemäß erflart babt, lagt bas Bolltommene feinen Zumache und bas Bollenbete feine Bingufügung gu. Weil ich alfo weiß, bag Du, verehrungewürdiger Raifer, vom reinsten Lichte ber Wahrheit erfüllt in keinem Theile bes Glaubens fcmantft, fondern mit beiligem und vollkommenem Urtheile bas Rechte vom Bofen

<sup>1)</sup> Col. 2, 8. - 2) Gal. 2, 18.

unterscheibest und das Annehmbare von dem Verwerslichen sonderst, so beschwöre ich dich, daß du nicht meinest, meine Wenigkeit musse des Mißtrauens beschuldigt werden, da diese meine Warnung nicht bloß der Sorge für die ganze Kirche, sondern auch dem Eiser für deinen Ruhm entspringt, damit un nemlich nicht scheine, als wäre zur Zeit deiner Regierung die Bosheit der Häretiker bestärkt und die Sicherbeit der Katholiken gestört worden.

- 3. Cap. Weil ich bemnach bei Allem ein großes Bertrauen auf bas Berg euerer Frommigfeit fete und weiß, baß ihr burch ben euch innemohnenben Beift Gottes binlanglich unterrichtet feib und euerem Glauben fein Irrthum Etwas vorfpiegeln tann, fo werbe ich mich bennoch bemühen, enerem Befehle infofern zu gehorchen, bag ich Ginige von meinen Brübern abfenbe, welche meine Begenwart bei euch vertreten und barlegen follen, mas bie Regel bes apoftolifchen Glaubens fei, obwohl euch, wie ich fagte, biefelbe gut befannt ift; fie follen bei Allem erklaren und beweifen. baß Die gar nicht ben Ratholiten beigezählt werben burfen. welche ben Entscheidungen ber ehrmurbigen Synobe von Ricag ober ben Regeln bes beiligen chalcebonenfischen Concils nicht folgen, weil bie beiligen Beschlüffe beiber (Sp. noben) offenbar aus ber Quelle bes Evangeliums und ber Apostel fliegen, und bag Alles, mas nicht bem Borne Christi entquillt, ein Gifttrant ift. Deine Frommigfeit mone alfo im Boraus miffen, bag Diejenigen, welche ich abzusenben verspreche, vom beiligen Stuble nicht abreisen werben . um mit ben Feinden bes Glaubens gu ftreiten ober fich überbaupt mit Jemand in einen Wortwechsel einzulaffen, weil wir über bie in Nicaa und Chalcebon nach Gottes Willen entschiedenen Ungelegenheiten auf eine (neuerliche) Berhand. lung einzugeben nicht magen, ale ob Das zweifelhaft und schwantend mare, mas eine fo große Auctorität vermittelft bes beiligen Beiftes feftfeste.
  - 4. Cap. Der Unterweifung jeboch unferer Rleinen,

welche nach ber Milchnahrung burch eine festere Speife gefättigt zu werben verlangen, verweigern wir bie Stute unseres Amtes nicht, und gleichwie wir bie Ginfaltigeren nicht verachten, fo halten wir uns von wiberfpanftigen Baretitern ferne, eingebent ber Borfdrift bee Berrn, melcher fagt :1) "Woller bas Beilige nicht ben Sunden geben und werfet euere Berlen nicht ben Schweinen vor!" Denn allzu unwürdig und allzu ungerecht mare es, Diejenigen Bur Freiheit eines Streites zugulaffen, welche ber beilige Beift burch ben Propheten mit ben Worten bezeichnet:") "Die fremben Rinber haben mir vorgelogen." Gelbft wenn fie bem Erangelium fich nicht wiberfeten murben, fo murben fie bennoch zeigen, baß fie Jenen angehören, von mel-chen geschrieben fteht: 3) "Sie erklaren mit bem Munbe Gott Bu bekennen, burch ihre Thaten aber leugnen fie ibn;" noch schreit bas Blut bes gerechten Abel ) gegen ben gottlofen Rain, ber, obwohl er vom herrn zurechtgewiesen murbe, fich nicht zur Rube und Buge wandte, sondern zum Mord entflammte. Seine Beftrafung wollen wir infoferne bem Berichte bes herrn vorbehalten, bag ber gottlofe Rauber und graufame Batermorber in fich felbft gufammenfinte und bas Unfrige nicht behalte. Bebet auch nicht gu, baß bie beklagenswerthe Gefangenschaft ber alexandrinischen Rirche noch weiter verlängert werbe, welche burch ben Schut eueres Glaubens und euerer Gerechtigfeit ihre Freibeit wieber erlangen foll, bamit in allen Städten Manptens bie Burbe ber Bater und bas Recht ber Bischöfe wieberbergeftellt wirb. Begeben am 21. Mars unter bem Confulate ber Raifer Leo und Majorianus.

<sup>1)</sup> Matth. 7, 6. - 2) Pf. 17, 46. - 3) Gen. 4, 10.

<sup>4)</sup> Leo bergleicht Proterins mit Abel, Timotheus Melurus mit Rain.

## 163. Brief des Papstes Leo an den Bischof Anatolius von Constantinopel. 1)

Durch den Diakon Patrifins.

## Einleitung.

Durch bie öfter wiederholten Ermahnungen bes Bapftes zur Wachsamkeit und zu energischem Borgeben gegen bie ber eutpebianischen Säresie verbächtigen Rleriker fühlte fich ber empfindliche und reizbare Bischof Anatolius verlett und beklagte fich bieruber in einem an ben Bapft gerichteten Schreiben, welchem er auch eine Rechtfertigungs= fcbrift bes Brieftere Atticus beifchloß, morin Diefer betheuert, Euthches fei ihm verhaßt gewesen. Leo ertlärt biefe Rlagen bes Unatolius für unbegründet, bie Rechtfertigung bes Atticus für ungenügend, ja für gravirenb. Es ift biefer Brief Leo's ber lette uns bekannte an Anatolius; Dieser Scheint bald barauf (nach ben Meisten noch im 3. 458, nach Queenell im 3. 459) geftorben zu fein, nachdem er, wie Ricephorus fagt, 8 Jahre und 8 Monate auf bem bifdöflichen Stuble von Conftantinopel gefeffen. Die Briechen feiern fein Anbenten am 3. Juli; Die Bollanbiften versuchen (t. I. Jul. 3. d. p. 651 sqq.) feinen Wanbel, feine Orthoboxie und bas ihm von ben Griechen gegebene Brabicat ber Beiligfeit zu rechtfertigen, mabrent Baronius, Tillemont und die meiften Siftoriter ihn bart tabeln; immerbin nimmt er in ber Reibe ber Bischöfe von Constantis nopel eine bedeutende Stelle ein; er hat beutlicher als irgend ein anderer feiner Borganger die Bahnen vorgezeich= net und beschritten, auf benen bie fpateren Bischöfe ber öftlichen Refibens faft ununterbrochen vorwärts gegangen find.

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1342, Mansi VI. p. 341, bei Quesnell Num. 128, Cacciari II. p. 439, Num. 132, Hinschius p. 957, Num. 15.

## Inhalt. 1)

(Der Bapft) beschwert fich, bag feine Ermabnungen bem Anatolius mißfielen, und forbert ihn auf, bag ber Briefter Atticus burch ein eigenhandig unterfertigtes und öffentlich gu verlefenbes Schriftstid ben entychianischen Brrthum verbammen muffe, wenn er ale ein Ratholit angefeben werben wolle.

## Tert.

Leo, ber Bischof, (fendet) bem Bischofe Anatolius (feinen Gruß).

Nachbem ich bas Schreiben beiner Liebe, welches bu burch unseren Sohn, ben Diaton Batritius, (an mich) richteteft, gelefen, erfah ich, baß bir ber Gifer meiner Gorge miffalle, mit welcher ich gemäß unferer Liebe gu bir im Berrn, welche bu burch fehr viele Beweise erfahren, gur Vorficht gegen Diejenigen ermahnte,2) welche als Feinde bes gemeinsamen Glaubens genannt werben, bamit es nicht ber Rachläffigkeit bes Borftebers zugeschrieben werbe, wenn irgend Jemand in ber tatholischen Rirche Das ju prebigen magt, mas mit ber Befinnung ber Saretiter übereinstimmt. Db biefes Gerücht auf Wahrheit beruhe, übertrug ich bem Berichte beiner Liebe zu untersuchen. 3ch trat auch beiner Ehre burchaus nicht nabe, indem ich bie Untersuchung über bas mir hinterbrachte bir überließ,2) bag nemlich ber Briefter Atticus, von bem ich erfahren batte, bag er Goldes

<sup>1)</sup> Auch unter bem Titel: "An ben Bisch. Anat. bezüglich bes Priefters Atticus, daß (bieser) Priefter genöthigt werbe, die Annahme bes euthchianischen Frrthums von sich abzuweisen."
2) Jm 4. Cap. bes 157. Briefes.

<sup>3)</sup> G. ben 151. Brief.

mage, von ber Gnabe ber Gemeinschaft entfernt werbe, wofern er fich nicht burch eine vollständige Genuathuung reinigt und nicht bloß mundlich, fonbern auch burch eine eigenbanbig unterfertigte Schrift bie Baretiter verbammt. Derfelbe bat baburch, baß er ein zweifelhaftes und unficheres Glaubensbekenntniß überfandte, Alles, mas bas Berücht über ibn uns zubrachte, vielmehr bestätigt ale entfraftet, ba er, wenn er beweifen wollte, baß fein Bewiffen rein fei, batte bekennen muffen, nicht, bag ihm Eutyches verhaßt gemefen, fonbern baß er beffen Unglauben verwerfe und verbamme; benn etwas Unberes find menschliche Streitigfeiten. die sich auch unter Ratholiken finden, etwas Underes bie teuflischen Irribumer, welche ber fatholische Blaube verbammt. Defhalb, theuerster Bruber, barfft bu feinesmegs an unferer Liebe zweifeln, fo bu bas Beifpiel bes Bropheten nachahmft und fagst:1) "Saste ich nicht Die, welche bich, o Berr, haften, und grämte ich mich nicht über beine Feinde?" 3ch will, daß du völlig verfichert feieft, daß ich ebenso wünsche, bag auch bu in Allem tabellos feieft, wie ich wünsche, daß mein Ruf unversehrt bleibe. Der vorgenannte Atticus aber foll, bamit er von allem bofen Berbachte frei erscheine, beutlich zeigen, was er an Gutyches anathematizirt und vertammt, und bie Berbammung bes (fo) erklärten Grrthums mit Fernhaltung alles Zweifels unterschreiben, fo daß er betennt, er merbe bie Glaubeneentscheidung ber chalcebonensischen Synobe, welcher auch beine Liebe burch ihre Unterschrift beitrat, und welche bie Auctorität bes apostolischen Stubles befräftigte, in Allem beobachten, indem er (berfelben) feine eigenhandige Unterschrift beisett, welche in ber Kirche vor bem versammelten Bolfe verlefen werben foll, bamit wir nicht ben tatholischen Glauben zu vernachläffigen scheinen, er aber nicht ferner verbächtigt werbe. Sollte er jeboch in berfelben Berkehrts beit bebarren und ben beilfamen Befehlen nicht geborchen

<sup>1) \$1. 138, 21.</sup> 

wollen, fo foll er bem Urtheile ber chalcebonenfischen Spnobe verfallen, beren Entscheidungen er sich widersetzt. Gegeben am 28. März unter bem Consulate ber Kaifer Leo und Majorianus.

# 164. Brief des Papftes Leo an den Kaifer Leo.1)

#### Inhalt.

- 1. (Der Bapft) fendet Legaten, welche an feiner Statt für die Freiheit der Kirche wirken follen, und bittet, es möge das ichon gut Entschiebene nicht einer neuen Untersuchung unterzogen werben.
- 2. Stets merbe es Anlaß zum Streite geben, wenn man bie Beheimniffe burch menfchliches Rlügeln und burch bie Beschmätigkeit ber Rebener ergründen läßt.
- 3. Wie fehr die von der Synode verworfene Lehre des Euthches dem Evangelium und dem Menschenheile kuwider sei; es dürfe jener Synode kein Eintrag durch irgend eine Debatte gestoeben.
- 4. Die alexanbrinischen Batermörder feien jeder Rachsicht gänzlich unwürdig; doch sollen sie, falls sie sich bekehren, an der Erlangung von Erbarmen nicht verzweifeln.
- 5. Er empfiehlt die Legaten, welche er nicht jum Streiten (mit den häretikern), sondern als Bittsteller (beim Raifer) absendet; was für den Frieden der Kirche geschehen muffe; ben Webes-

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1344 u. II. p. 1555, Mansi VI. p. 343, bei Quesnell Rum. 133, Cacciari II. p. 452, Num. 137.

ferten burfe bie Buge nicht verweigert werben, mahrenb bie Bartnädigen bem Urtheilefpruche ber Shnobe anheimfallen.

### Tegt.

Leo, ber Bifdof, (senbet) bem Raifer Leo (feinen Grug).

1. Cap. In ber Freude, bag es fich burch viele und beutliche Beweise bewährt, mit welcher Singebung ihr für bie gange Rirche forget, gogerte ich nicht, ben Befehlen euerer Frömmigkeit fo balb als möglich zu gehorchen, indem ich meine Bruder und Mitbischöfe Domitianus und Geminianus abordne, welche bei euch die Bitten meiner Sorge barlegen, euch um Rube für bie evangelische Lehre anfleben und für ben Glauben, in welchem bu felbst burch bie Unterweisung bes beiligen Beiftes besonders bervorragft, Die Freibeit erlangen follen, nachbem bie Feinde Chrifti weit gurudgebrängt worden, welche nicht verborgen blieben, obwohl fie ibre Buth gerne verhüllt batten; benn etwas Unberes ift bie beilige Einfalt ber Beerbe bes Berrn, etwas Unberes bie Beuchelei ber unter ber Bekleidung ber Schafe verborgenen wilden Thiere und tonnen Die nicht mehr unter einer Maste einberschleichen, welche Die Buth eines folden Babnfinns offenbarte. Sieh' alfo, burchlauchtigster und verehrungswürdigfter Raifer, zu welch' großem Schute für bie gange Welt bu burch bie göttliche Borfebung vorbereitet bift, und erfenne, welchen Beiftand bu beiner Mutter, ber Rirche, fculbeft, welche fich befonbere beiner ale ihres Sobnes rühmt! Begen bie Triumphe ber allmächtigen Rechten follen fich bie niebergeworfenen Rampfe nicht burch wieberbelebte Berfuche erheben tonnen, ba Dieg befondere ben icon längst verurtbeilten Wagnissen ber Säretiter gar nicht gestattet ift und gottfeligen Arbeiten bie Frucht gebührt.

baß die Gefammtheit der Kirche in der Festigkeit ihrer Einsheit gesichert bleidt und über das gut Geordnete nicht abermals verhandelt werde; denn nach den gesetzmäßigen und von Gott eingegebenen Bestimmungen streiten wollen, zeugt nicht von einem friedfertigen, sondern von einem widerspänstigen Sinne, nach dem Worte des Apostels: 1) "Denn mit Worten streiten nützet zu Richts, ausser zum Untergange der Görenden."

2. Cap. Denn ftunbe es menschlichen Anschauungen ftets frei, ju ftreiten, fo murbe es nie an Golden feblen tonnen, welche ber Wahrheit gu wiberfprechen magen und auf bie Beschmätigfeit weltlicher Weisheit bauen, ba boch ber Glaube und Die driftliche Weisheit aus ber Anweifung unfered herrn Jefus Chriftus felbst es weiß, wie febr biefe fo icabliche Thorheit gu meiden fei; Diefer ermablte, ba er alle Nationen zur Erleuchtung bes Glaubens berufen wollte. feine Diener gur Berfundigung bes Evangeliums nicht aus ben Bhilosophen ober Rednern, sondern aus Demuthigen und Fischern berief er Die, burch welche er fich offenbaren wollte, bamit es nicht scheine, als bedurfe bie von Rraft erfüllte himmlifche Lehre Die Unterflützung ber Berebfamteit. Daber bezeugt ber Apostel und fagt:2) "Denn Chriflus hat mich nicht gefandt zu taufen, fonbern bas Evangelium ju predigen; boch nicht mit Bortweisheit, bamit bas Rreus Chriffi nie entfraftet werbe. Denn bas Wort vom Rreuze ift zwar Denen eine Thorheit, Die verloren geben, Denen aber, welche felig werben, ift es eine Rraft Gottes; benn es fteht gefchrieben: 8) "Bernichten will ich Die Weisheit ber Weisen und verwerfen Die Rlugheit ber Rlugen."" Wo ift ein Weifer, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Forscher bieser Welt? Bat Gott Die Beisheit Dieser Welt nicht gur Thorheit gemacht?" Denn vie rhetorischen

<sup>1)</sup> II. Tim. 2, 14. — 2) I. Cor. 1, 17—20. — 3) II. 29, 13—14.

Erörterungen und die von den Menschen eingeschlagenen Wendungen beim Disputiren rühmen sich vorzüglich dann, wenn sie bei ungewissen und durch die Berkchiedenheit der Meinungen verwirrten Dingen den Sinn der Zubörer dahin lenken, wohin es sich ein Jeder durch sein Talent und durch seine Redegabe vorgesteckt hat; so kommt es, daß Das für wahrer gehalten wird, was mit größerer Beredsamkeit vertheibigt wird. Das Evangelium Christi bedarf jedoch dieser Kunst nicht, da in ihm die Lehre der Wahrbeit sich durch ihr eigenes Licht geossenbart hat und es sich nicht darum fragt, was den Ohren zusagt, wo es dem wahren Glauben genügt, zu wissen, wer lehrt.

3. Cap. Diejenigen aber, welche fich burch ihre Erbichtungen täufchen laffen, entfernt Richts mehr von bem Lichte bes Evangeliums als die Meinung , daß die Babrbeit ber Menschwerdung bes herrn nicht bie menschliche b. i. unfere Ratur betreffe, als ob es ber Berrlichfeit Bottes unwürdig gemefen mare, bag bie leibensunfabige Dajeftat bes Wortes bie Wahrheit bes fterblichen Rleisches annahm, ba die Erlöfung ber Menfchen auf teine andere Beife bergestellt werben tonnte, wenn Der, welcher in Bottesgestalt ift, fich nicht auch würdigte, Die Rnechtsgestalt anzunehmen. Nachbem alfo bie beilige chalcebonenfische Shnobe, welche von allen Provingen bes romifchen Reiches unter ber Buftimmung ber gangen Belt gefeiert wurde und von ben Decreten bes bochbeiligen nicanischen Concils nicht abwich, die gange Gottlosigkeit ber euthchianischen Lehre von bem Leibe ber tatholischen Gemeinschaft loggeschieben bat, wie fann irgend Ginem ber Befallenen bie Rudfehr gum tirchlichen Frieden offen fieben, auffer er hatte fich burch eine vollkommene Genugthuung gereinigt? Denn wie fann Denen bie Freiheit gum Streiten gewährt werben, welche burch ein gerechtes und beiliges Urtheil verbammt zu merben verdienten, fo bag fie mit voller Babrheit jenem Ausfpruche bes feligen Apostele Johannes verfielen, burch melden er in ben erften Unfangen ber Rirche bie Teinbe bes

Rreuzes Chriffi vernichtete, indem er fagte:1) "Jeber Beift, welcher betennt, baß Jesus Chriftus im Rleische getommen fei, ift aus Gott, und jeder Beift, welcher Jefus aufbebt, ift nicht aus Gott, fonbern ift (ber Beift) bes Untidrift's"? Bon biefer porangebenben Lebre bes beiligen Beiftes muffen wir einen frommen und beständigen Gebrauch machen. bamit baburch, bag man eine Erörterung Golder geftattet. bas Unfeben ber von Bott getroffenen Enticheibungen nicht geschmälert werbe, ba in allen Theilen eneres Reiches und auf ber gangen Erbe ber in Chalcebon feftgefette Glaube in gang unerschütterlichem Frieden bewahrt wird und Der bes driftlichen Namens unwürdig ift, welcher fich von ber Bemeinschaft unferer Einheit lostrennt. Bon einem Golden fagt ber Apostel:2) "Ginen baretischen Menschen meibe nach einer einmaligen und zweimaligen Burechtweisung, weil bu weißt, baß ein Solcher verkehrt ift und fich burch fein eigenes Urtheil die Berdammung jugezogen hat."

4. Cap. Bas also ber gottlose Batermörder beim Einbringen in die beilige Rirche und bei ber fo graufamen Ermordung bes Bischofes felbft begangen bat, tann burch menichliche Berzeihung nicht gefühnt werden, wenn nicht Der angefleht wird, welcher allein Soldes nach Berbienft Bu beftrafen und allein nach feiner unbeschreiblichen Barmbergigteit zu verzeihen im Stande ift. Wir aber find nach Rache nicht luftern, konnen jeboch (auch) burchaus nicht mit ben Dienern bes Teufels uns verbinden. Wenn wir aber feben, baß fie von ihren verkehrten (Wegen) abmeichen, von bem Grrthume fich befehren und von ben Waffen ber Zwietracht sich zu ben Thränen ber Buge hinwenben, bann tonnen auch wir für fie beten, baß fie nicht auf ewig verloren geben; bamit wir bas Beifpiel ber Bute bes Berrn nachahmen , welcher , ba er an's Rreuzesholz geheftet war, für feine Berfolger betete mit ben Borten: 8) "Bater, ver-

<sup>1)</sup> I. Joh. 4, 2-3, -2) Tit. 3, 10-11. - 3) Luc. 23, 14.

zeihe ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun!" Damit Dieß nun die christliche Liebe nicht fruchtlos für ihre Feinde thue, sollen die Gottlosen davon ablassen, die stets gottes- fürchtige und stets fromme Kirche Gottes anzugreisen, und es nicht (mehr) wagen, die Seelen des einfältigen Boltes durch häretischen Trug zu verwirren, damit dort, wo alle früheren Zeiten hindurch der reinste Glaube blühte, auch jett die evangelische und apostolische Lehre sich mächtig entsfalten könne. Denn auch wir wollen in möglichster Nachsahmung der göttlichen Barmherzigkeit, daß Keiner nach Gerechtigkeit gestraft, sondern aus Barmherzigkeit losgesbrocken werde.

5. Cap. Wolle beine Milbe, barum befchwöre ich fie), fich ber Borschläge meiner vielgenannten Bruber bebienen, welche ich, wie ich ichon längst in bem früher überfenbeten Schreiben 2) ermähnte, nicht bagu abgeordnet habe, baß fie mit ben Berurtbeilten ftreiten follen, fonbern bamit fie euch um die Befestigung bes tatholischen Glaubens allein bitten. Bor Allem aber wolle euere Frommigfeit um ihres eigenen Glaubens willen und im hinblid auf Die gottliche Majestät Das gemähren, baß fie nach völliger Befeitigung bes Streites ber Baretifer Jenen eine erbarmungevolle Sorge angebeiben laffe, welche babei in's Unglud gefturat find, und daß, nachdem bie Freiheit ber glerandrinischen Rirche in ben früheren Stand gurudverfett worben, bafelbit ein Bischof ordinirt werbe, welcher die Bestimmungen ber chalcebonensischen Synobe beobachtet, mit ber Lehre bes Evangeliume übereinstimmt und ber in Unordnung gerathenen Gemeinbe ben Frieden bringt. Much jene Bifcofe

<sup>1)</sup> Aus ben folgenben Worten ergiebt fich mit Sicherheit, baß Leo bier speciell die Kirche von Alexandrien meint, wie Duesnell bemerkt, nicht aber, wie die Ballerini wollen, die Kirche im Allgemeinen.

<sup>2) 3</sup>m 162.

und Kleriker, welche ber gottlose Batermörber aus ihren Rirchen vertrieben, follen burch ben Befehl beiner Frommigfeit gurudgerufen werben, nachbem auch bie Ubrigen, welche eine gleiche Bosheit aus ihren eigenen Wohnsiten verbannte, in ihren vorherigen Stand gurudverfett worben find, fo bag wir uns gang und volltommen ber Freude über bie Onabe Gottes und über bas Berbienft eueres Glaubens, frei von allem Getofe ber Streitigfeiten, bingeben tonnen. Denn wenn Jemand bie driftliche Boffnung und . fein eigenes Beil so weit vergeffen hat, bag er, um bas bochheilige nicanische Concil zu untergraben, Die evangelifche und apostolische Entscheidung ber beiligen Synobe von Chalcedon burch irgend eine Streitigfeit zu verleten magt, einen Solchen verurtheilen wir mit bemfelben Unathem und gleichem Abschen wie alle Baretifer, welche über bie Menschwerdung unferes Berrn Jesus Chriftus Gottlofes und Berwerfliches lebrten; fo bag Denen, welche burch bie gesetmäßige Genugthuung ihre Befferung bewiesen, bas Beilmittel ber Buge nicht verwehrt wird, gegen bie Wiberspänstigen jedoch ber von Wahrheit erfüllte Urtheils= fpruch ber Spnobe in Rraft bleibt. Begeben am 17. August unter bem Consulate ber Raifer Leo und Majorianus.

# 165. Brief des Papftes Leo an den Kaifer Leo.1)

### Einleitung.

Neben bem 28. Briefe bes Bapftes Leo an Bifchof Flavianus erlangte ber hier folgende an ben Kaifer Leo burch feinen reichen und gewichtigen Lehrinhalt über das Geheimniß ber Menschwerdung gegenüber ben Irrlehren

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1353 u. II. p. 1556, Mansi VI. p. 349, bei Quesnell Rum. 134, Cacciari II. p. 457, Rum. 138, Hinschius p. 584, Rum. 23.

bes Refforins und Eutuches unter allen Schreiben Leo's ein bervorragendes Unseben und murbe weitaus am häufigften von Lateinern wie Griechen angeführt; es wird gerabezu bas Lehrschreiben Leo's an Flavianus ber erfte Tomus genannt, bas gegenwärtige ber zweite Tomus Leo's. - Schon im 156. Briefe (6, c.) vom 1. Dec. 457 batte ber Bapft bem Raifer versprochen, er werbe ihm eine ausführliche Darlegung und Bertheibigung bes tatholischen Glaubens über bie Menschwerdung bes Berrn überfenben, um ibn gegen die Nachstellungen ber Baretifer in feinem löblichen Entschluffe zu beftarten. Runmehr ergab fich bem Bapfte, wie er am Anfange unseres Schreibens fagt, eine verläß= liche Belegenheit, bem Raifer Die versprochene Glaubens= ertlärung zu überfenden; er gab sie nemlich feinen auf Bunfch bes Raifers in ben Orient gefandten Legaten, ben Bifchofen Domitianus und Geminianus, mit. Demnach muffen wir auch an bem von mehreren Banbichriften unferem Briefe zugewiesenen Datum bom 17. August 458 festhalten, wenngleich einige berfelben ein anderes, Die meiften gar feines anführen und Tillemontius basfelbe für unecht halt, weil er meint, . fei unmahrscheinlich, bag ber Bapft bie Ausführung feines Berfprechens über acht Monate verschoben babe, und man annehmen muffe. Leo babe biefes Schreiben entweber zugleich mit bem 156. am 1. December 457 oder boch febr bald barauf abgeschickt. Wir werben feben, wie Leo felbft burch feine Borte am Unfange bes Briefes biefe Annahme Tillemont's ausschließt. Bezüglich bes Textes wurde schon bemerkt.1) bag ber größte Theil besselben, nemlich c. 2-9 in ber Mitte fast wortlich mit bem c. 2-7 bes 124. Briefes übereinstimme. Bon ben Beugniffen ber Bater, welche ber Bapft feinem Schreiben beifügte, um bie Ubereinstimmung feiner Lebre mit ber ber Rirchenväter zu beweisen, mar ichon wiederholt die Rebe: 9)

<sup>1)</sup> S. oben S. 217, Note 1.

<sup>2)</sup> Bgl. Papftbriefe IV. Bb. G. 196, 345, 350.

bie meisten berselben überfandte Leo schon an den Kaiser Theodosius mit dem 60. Schreiben vom 16. Juli 450; 1) bei dieser Gelegenheit aber fügte er noch mehrere Aussprüche hinzu; er entnahm hiebei die Stellen der lateinischen Bäter dem Originale, die der griechischen Bäter dem zu seiner Beit verfertigten Bersionen derselben; bemerkenswerth ist, daß er nur drei lateinische Bäter anführt, Hilarius, Ambrosius und Augustinus, offenbar deßhald, um den Griechen gegenüber die Übereinstimmung seiner Lehre mit den Aussprüchen so vieler griechischer Bäter noch eclatanter und imponirender erscheinen zu lassen.

#### In halt.2)

- 1. (Der Bapft) erklärt, bager bie früher verfprochenen Schriften gegen bie euthchianische Lebre (jest) überfenbe.
- 2. Die Lehren bes Nestorius und Eutyches werben auseinandergesett, von welchen Dieser bem Apollinaris, Balentinus und Manichaus nachfolat.
- 3. Alle biefe Ungeheuer ber Barefien merben burch bas nicanifche Sombolum vernichtet.
- 4. Die Berföhnung ber Menschen (mit Sott) hänge von ber Menschwerbung ab, ohne welche

<sup>1)</sup> Vgl. a. a. D. S. 345.

<sup>2)</sup> In ber span. u. pseudoisid. Sammlung ift Inhalt und Brief in 3 Cap. eingetheiti: "1. Ueber die Gotiesläfterungen des Reftorius und Cutyches und deren verdientes Anathem. 2. Daß man in der einen Person des herrn Jesus Christus die zweisache Natur der Gottheit und Menscheit behaupten müsse. 3. lleber die aus den Büchern der heil. Bäter gesammelten Glaubenscapitel." In einer andern Sammlung unter dem einzigen Titel: "Ueber die eine Person und die zwei Naturen, Gottes und des Menschen, unseres herrn Jesus Christus, mit beigesigten Zeug-nissen der Bäter."

Chrifins weber bas Amt eines Mittlers noch eines Erlöfers erfüllt.

5. Durch bas Opfer Christi allein fei bie Belt mit Gott ausgeföhnt, bie Sünder gerechtsfertigt worben.

6. Die Eigenthümlichteiten beiber Naturen in Chriftus offenbaren fich in ben verfchiebe-

nen Sandlungen besfelben.

7. Die Wahrheit des Fleisches in Chriftus erweise sich aus der Wahrheit des Todes, des Begrähnisses und der Auferstehung.

8. Die Erhöhung Christi konnte nur an ber

mabren Ratur eines Menfchen fattfinden.

- 9. Unter bem Borwande, die Gottheit zu ehren, werde berfelben ein großer Schimpf angethan, indem man behauptet, sie sei unter der Lüge eines Trugbildes verborgen gewesen.
- 10. Der katholische Slaube werbe burch bie Überlieferung ber heil. Bater unerschütterlich bestätigt; ihn zu schützen, sei eines Raisers besonders würdig.
- 11. Die Zeugniffe ber heil. Bater, fowohl griechischer als lateinischer, zum Beweise für bie Wahrheit bes Fleisches in Chriftus.

#### Tegt.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Raifer Leo (feinen Grug).1)

1. Cap. 3ch erinnere mich, verehrungewürdiger Rai-

<sup>1)</sup> Nach der griech. Berfion : "Dem glorreichsten und milbesten Sohne, dem Kaiser Leo, (sendet) Leo, der Bischof (seinen Gruß)."

fer, versprochen zu haben, daß ich in der Angelegenheit bes Glaubens, für welchen beine Milbe, wie ich weiß, fromme Sorge tragt, ein ausführlicheres Schreiben meiner Wenigfeit überfenben merbe; ich erfülle Dieg mit Gottes Silfe bei (biefer) zuverläffigen Belegenheit,1) bamit es bem beiligen Gifer beiner Frommigkeit an einer, foviel ich glaube, nütlichen Unterweifung nicht mangle. Obwohl ich nemlich weiß, daß beine Milbe menschlicher Belehrung nicht bebarf und bie reinste Lehre aus bem Uberfluffe bes beiligen Beiftes gefcopft bat, fo ift es bennoch meine Bflicht, qu offenbaren, mas bu weißt, und zu verfünden, mas bu glaubft. Damit jenes Feuer, welches ber Berr bei feiner Ankunft auf die Erbe brachte, 2) burch die Anregung einer häufigen Betrachtung angefacht und fo erwarmt merbe, baf es brennt, und fo entflammt werbe, bag es leuchtet. Denn große Rinfterniffe fuchte bie euthchianische Barefie über ben Drient zu verbreiten und bie Augen ber Unwitsenben von jenem Lichte abzuwenden, welches, wie das Evangelium fagt, "in ber Finfterniß leuchtet, bas bie Finfterniß aber nicht begriffen bat." B) Da jene nun ihrer eigenen Blindheit verfallen ift, fo zeigt fich Das wieber an ben Schülern. moran ber Urheber litt.

2. Cap. In nicht langen Zwischenräumen nemlich wurde ber katholische Glaube, welcher ber einzige und wahre ift, bem Nichts hinzugefügt, Richts genommen werden kann,

<sup>1)</sup> So wie die Anfangsworte "Ich er innere mich versprocen zu haben" anzeigen, daß zwischen dem Bersprecen und der Ersüllung des Bersprecens, also zwischen dem 156. und dem gegenwärtigen Schreiben eine längere Zeit verfrichen sei, ebenso ergiebt sich aus der Phrase "sideli occasione", daß die gegenwärtige Selegenheit von der verschieden sei, dei welcher er den 156. Brief übersandte. Ereffend benützen die Ballerini diese Stellen zur Widerlegung der oben angeführten Meinung Tillem mont's bezüglich des Datums unseres Brieses:

<sup>2)</sup> Luc. 12, 49. — 3) Joh. 1, 5.

von zwei Feinden angegriffen, beren erster Neftorius, ber andere Gutuches mar, welche in die Rirche Gottes zwei einander entgegengefette Irrlehren bringen wollten, fo baß Beibe von ben Verfündigern ber Wahrheit mit Recht verbammt wurden, weil es allzu mahnfinnig und gottesläfterlich mar, mas Beibe in verschiedener Unmahrheit bachten. Deghalb') treffe Reftorius ber Bann, welcher glaubte, bie felige Jungfrau Maria fei nicht bie Bebarerin Gottes, fonbern nur bie eines Menfchen, fo bag er bem Fleische eine Berfon guschrieb und eine andere ber Gottheit und nicht einen Chriftus in bem Worte Gottes und in bem Fleische annahm, fonbern getrennt und gesonbert ben Ginen als Sohn Gottes und ben Unberen als Menschensohn verfündete, ba boch, indem jene Wahrheit bes unveränderlichen Wortes verbleibt, welche er mit bem Bater und bem beiligen Beifte ohne alle Zeit und gleichemig bat, bas Wort im Schoofe ber Jungfrau fo Fleisch geworten ift, baß Diefelbe Jungfrau burch bie eine Empfängniß und bie eine Geburt, ber Wahrheit beiber Naturen gemäß, fowohl bie Magd bes herrn war als auch feine Mutter. Das erfannte auch, wie ber Evangelift Lucas?) erklärt, Glifabeth. ba fie fagte: "Wober wird mir biefe (Gnabe) zu Theil, baß bie Mutter meines Berrn gu mir tommt?" Mit bemfelben Anathem foll auch Euthches belegt merben, welcher fich in ben gottlofen Irrthumern ber alten Baretifer berumwälzte und ben britten Lehrpunct bes Apollinaris auswählte; er leugnete nemlich bie Bahrheit bes menschlichen Fleisches und ber (menschlichen) Seele (in Chriftus) und behauptete, bag unfer Berr Jefus Chriftus nur eine Ratur habe, ale ob fich die Gottheit bes Bortes felbit in Fleifch und Seele verwandelt hatte, und als ob empfangen und geboren, genährt werben und wachsen, gefreuzigt wer-

<sup>1)</sup> Bon bier an vgl. oben S. 217—224 bas 2. — 7. Cap. im 124. Briefe.

<sup>2)</sup> Luc. 1, 43.

ben und sterben, begraben werben und wieder aufersteben, in ben Simmel auffahren und gur Rechten bes Baters fiten, von bannen er jum Berichte über bie Rebenben und Berftorbenen tommen wirb, allein ber göttlichen Natur angehörte, welche Nichts von Diesem ohne Die Wahrheit des Fleisches auf sich- nimmt, weil die Natur des Eingeborenen die Natur bes Baters, die Natur bes beiligen Beiftes ift, jugleich leibensunfabig, jugleich unveranderlich, die untheilbare Einheit und die mefensgleiche Bleichheit ber ewigen Dreifaltigfeit ift. Wenn nun jeber Gutbebigner von ber Berkehrtheit bes Apollingris abweicht, bamit man ibm nicht nachweise, bag er fich bie Gottheit leibensfähig und fterblich bente, und bennoch bie Ratur bes Fleisch geworbenen Wortes b. i. bes Wortes und Fleisches für eine gu erklaren magt, fo geht er ohne Zweifel zu bem Wahnfinne bes Balentinus und Manichaus über und glaubt, baß ber Mittler zwischen Gott und ben Menschen, ber Mensch Jesus Chriftus, Alles jum Scheine gethan habe und in ihm nicht ein menschlicher Rorver gemefen, fonbern fich nur ber phantaftische Schein eines Rorpers ben Augen ber Menschen gezeigt habe.

3. Cap. Da folche gottlose Lügen ber katholische Glaube von jeber verabscheute und die Gotteslästerungen Solcher durch die über die ganze Welt hin einstimmigen Urtheile der feligen Bäter verdammt find, so bleibt darüber tein Zweifel, daß wir jenen Glauben verkünten und vertheibigen, welchen die heilige Spnode von Nicaa 1) bekräf-

<sup>1)</sup> Leo berief sich Entyches gegenüber in seinem (28.) Lehrsschreiben auf das apostolische Symbolum, in der Meinung, es werde dasselbe bei den Orientalen ebenso wie in der abendständischen Kirche den Katechumenen gelehrt, und wirst mit Bezug hierauf dem Eutyches Unkenntnis in den Anfängen des Symbolums vor (j. Bapsibriefe IV. Bd. S. 198); weil aber in den Kirchen des Morgensandes dei der Taufe das nicanische Symbolum gedraucht wurde und die Eutychianer dasselbe ganz besonders betonten (warum und in welcher Absicht, s. Papsibriefe

tigte, indem fie erklärte: "Wir glauben an einen Gott, ben allmächtigen Bater, ben Schöpfer ber1) fichtbaren und unfichtbaren Dinge; und an ben einen unferen Berrn Jefus Chriftus, ben Sohn Gottes, gezeugt als Eingeborener aus bem Bater, b. b. aus bem Befen bes Batere, Gott aus Gott, Licht aus bem Lichte, mabrer Gott aus bem mabren Bott, gezeugt, nicht geschaffen, gleichen Befens mit bem Bater (mas Die Griechen ouoovoror nennen), burch welchen Alles geschaffen ift, sowohl was im himmel als auf ber Erbe ift;" "ber wegen uns und unferer Errettung berabgetommen, Fleisch geworben und Mensch geworben ift, gelitten bat und auferftanben ift am britten Tage, aufgefahren ift in bie himmel und tommen wirb, gu richten bie Lebendigen und bie Tobten. Und an ben beiligen Beift." In biefem Bekenntniffe nun ift gang beutlich auch Das enthalten, mas auch wir über Die Menfchmerbung bes herrn befennen und glauben, melder, um bas Beil bes Menichengeschlechtes wieder herzustellen, bas mabre Fleifch unferer Gebrechlichkeit nicht aus bem himmel mit fich brachte, sondern im Schoofe ber jungfräulichen Mutter annahm.

4. Cap.2) Alle also, welche so verblendet und vom Lichte ber Wahrheit so fern sind, daß sie in dem Worte Gottes von der Zeit der Menschwerdung an die Wahrheit des menschlichen Fleisches leugnen, mögen beweisen, wieso

IV. Bb. S. 292 Rote 2), schaltet er hier jum Beweise seiner lebereinstimmung mit bem nicanischen Glauben ftatt bes apostolischen bas nicanische Sombolum ein.

<sup>1) 3</sup>m-griechischen Terte : aller.

<sup>2)</sup> In ben Sammlungen, welche unfern Brief fammt Anhangen in 3 Capitel theilen, beginnt bier bas 2. Cap.

sie ben driftlichen Namen (noch) beanspruchen und mit bem Evangelium ber Wahrheit übereinstimmen, wenn burch bas Bebaren ber feligen Jungfrau entweber bas Rleifch ohne bie Gottheit ober bie Gottheit ohne bas Rleisch murbe. Denn sowie man es nach bem Borte bes Evangelinms nicht leugnen tann, bag "bas Wort Fleisch geworben ift und unter uns gewohnt bat." 1) fo tann man auch nach ber Lehre bes feligen Apostels Paulus nicht leugnen, baß "in Chriftus Gott mar. welcher die Belt mit fich verföhnte".2) Wie konnte es aber eine Berfohnung Gottes mit bem Menschengeschlechte geben, wenn nicht ber Mittler amischen Gott und ben Menfchen bie Sache Aller auf fich nahme? Wie aber foll er in Wahrheit bas Mittleramt erfüllen. wenn er, ber nach ber Gottesgeffalt bem Bater gleich ift. ber Rnechtsgeftalt nach nicht auch unfer Genoffe mare, fo baß bas Band bes Tobes, welches burch bie Gunde bes Einen ausammengezogen war, burch ben Tob bes Einen gelöft murbe, welcher bem Tobe feine Schuld gu entrichten hatte? Denn bie Bergießung bes Blutes Chrifti fur bie Ungerechten mar fo überfließend gur Erwerbung von Lobn. baß, wenn bie Befammtheit ber Befangenen an ihren Erlöfer glauben murbe, bie Feffeln bes Thrannen Reinen Burudbehalten konnten, weil, wie ber Apostel fagt .8) "bort, wo bie Sunde überhandnahm, die Bnabe noch überschwänglicher murbe." Und ba die unter bem Joche Geborenen bie Macht erhielten, gur Gerechtigfeit wiedergeboren gu werben, fo marb bas Gefchent ber Freiheit ftarter ale bie Schuld ber Rnechtschaft.

5. Cap. Welche Hoffnung auf ben Schutz biefes Geheimnisses lassen sich also Diejenigen übrig, welche in unserem Erlöser die Wahrheit des menschlichen Leibes leugnen? Sie mögen fagen, durch welches Opfer sie auszgesöhnt, durch welches Blut sie erlöst find! Wer ist es,

<sup>1)</sup> Joh. 1, 14. — 2) II. Cor. 5, 19. — 3) Röm. 5, 20.

ber, wie der Apostel fagt,1) "fid, felbit für uns als Gabe und Opfer Gott hingegeben hat jum lieblichen Wohlgeruche," ober welches Opfer mar je heiliger als bas, welches ber mahre und ewige Hohepriefter auf bem Altare bes Rreuzes burch bie Aufopferung feines Fleisches barbrachte? Dbwohl vor bem Angesichte bes herrn ber Tod vieler Beiligen toftbar gewesen,3) so war doch die Tödtung keines Unschulbigen ber Welt gur Berfohnung. Die Berechten erhielten Die Rronen, gaben fie (aber) nicht, und aus bem Startmutbe ber Gläubigen erwuchfen Beifpiele ber Gebuld, aber nicht Baben ber Gerechtigkeit. Der Tob ber Ginzelnen war nur für fie einzeln von Bebeutung, Reiner entrichtete burch fein Ende bie Schuld eines Zweiten, ba unter ben Menschensöhnen allein unser Berr Jesus Chriftus, in Wahrbeit bas unbeflecte Lamm, es war, in welchem Alle getreuzigt wurden, Alle ftarben, Alle auch auferweckt wurden. Dierüber fagte er felbft:8) "Wenn ich werbe von ber Erbe erhöht fein, werbe ich Alles an mich ziehen." Denn ber wahre Glaube, welcher bie Gottlofen rechtfertigt und Berechte erzeugt, ber hinbezogen ift auf ben Theilhaber feiner menschlichen Ratur, erwirbt in Jenem bas Beil, in bem allein ber Mensch sich unschuldig befunden, ba er sich burch bie Gnabe Gottes ber Macht Desjenigen ruhmen tonnte, welcher in ber Riebrigkeit unferes Rleifches ben boffartigen Feind befämpfte und Denen feinen Sieg verlieb. in beren Leib er ben Triumph errungen.

6. Cap. Obwohl also in bem einen herrn Jesus Christus, bem wahren Gottes- und Menschenschne, bie Berson bes Wortes und Fleisches eine ist, welche (zwei Naturen) unzertrennlich und ungetheilt ihre hanblungen gemein haben, so muß man boch bie Eigenschaften ber Werke selbst beachten und in ber Betrachtung bes reinen Glaubens in's Auge fassen, wozu die Niedrigkeit des Fleis

<sup>1)</sup> Cphes. 5, 2. - 2) Ps. 115, 6. - 3) 30h, 12, 32.

iches erhoben und wohin die Bobe ber Gottheit erniedrigt wird; was es bedeute, bag bas Fleisch nicht ohne bas Wort handelt, und wie es fich damit verhalte, baß bas Wort Nichts ohne bas Fleisch wirkt. Denn ohne bie Macht bes Bortes würde bie Jungfrau weber empfangen noch gebären, und ohne die Wahrheit bes Fleisches murbe tein Rind in Binbeln gewickelt liegen. Ohne bie Macht bes Wortes würden bie Beifen bas burch ein Geftirn verfündete Rind nicht anbeten, wie ohne bie Wahrheit bes Aleisches nicht ber Auftrag fame, ben Anaben nach Agopten gu bringen und ber Verfolgung bes Berobes zu entziehen. Dhne bie Macht bes Wortes wurde nicht die Stimme bes Baters vom Simmel herab fagen:1) "Diefer ift mein geliebter Sohn, an bem ich mein Wohlgefallen habe." und ohne bie Wahrheit des Fleisches würde Johannes nicht bezeugen:2) "Seht bas Lamm Gottes, welches hinwegnimmt bie Gunben ber Welt!" Ohne bie Macht bes Wortes fame feine Wiederherstellung ber Schwachen, keine Lebendigmachung ber Tobten zu Stande, und ohne bie Wahrheit bes Fleisches bedürfte weber ber hungernbe einer Speife noch ber Ermüdete des Schlafes. Endlich ohne bie Macht bes Wortes murbe fich ber Berr nicht als gleich mit bem Bater befennen, wie Derfelbe ohne bie Wahrheit bes Rleisches nicht fagen murbe, ber Bater fei größer ale er, ba ber tatholische Glaube Beibes onnimmt, Beibes vertheibigt, welcher nach bem Bekenntniffe bes feligen Apostels Betrus glaubt, daß ber eine Chriftus, ber Sohn bes lebendigen Gottes, sowohl Mensch wie auch bas Wort fei. Dbwohl alfo von jenem Zeitpuncte an, in bem bas Wort im Schoofe ber Jungfrau Fleisch geworben, zwischen ben beiben Raturen nie eine Trennung stattgefunden und burch alle Stufen ber forperlichen Entwidlung hindurch die Sandlungen ber ganzen Zeit bie einer Berfon gemefen, fo bringen wir bennoch Das, mas unzertrennt geschehen, burch feine Ber-

<sup>1)</sup> Matth. 3, 17. — 2) Joh. 1, 29.

mifchung burcheinander, fondern erkennen aus ber Besichaffenheit ber Berke, welcher Natur fie angehören.

7. Cap. Jene Beuchler alfo, welche in ihrem blinben Beifte bas Licht ber Wahrheit nicht aufnehmen wollen, mögen fagen, welcher Bestalt (Ratur) nach ber Berr ber Majestät, Christus, an's Kreuzesholz geheftet wurde, was im Grabe lag, welche (Natur) am britten Tage, nachbem ber Siein bes Grabmals weggewälzt worben war, als Fleisch wieber erftanb, worin 1) er nach feiner Auferstehung einige ungläubige Schüler gurechtwies und bas Bebenten ber 30. gernben widerlegte, ba er fprach:2) "Taflet und febet, benn ein Beift hat nicht Wleisch und Bein, wie ihr febet, bag ich habe;" und zu bem Upostel Thomas: 8) "Lege beine Sand in meine Seite und fieb' meine Banbe und meine Fuße. und fei nicht ungläubig, fondern gläubig!" Durch Diefe Bormeisung feines Leibes vernichtete er boch ficher bie Qugen ber Baretifer, bamit bie gange Rirche, welche fich aus Chrifti Mund belehren laffen muß, nicht zweifle, bag fie Das glauben muffe, mas bie Apostel zu verfünden übernommen haben. Wenn aber trot bes fo ftarten Lichtes ber Wahrheit die baretische Berftocktheit ihre Finsterniß noch nicht aufgiebt, fo mögen fie erklären, woher fie noch bie Hoffnung auf bas emige Leben erwarten, zu bem man nur burch ben Mittler zwischen Gott und ben Menschen, ben Meniden Jefus Chriftus, gelangen fann. "Denn es ift," wie ber felige Apostel Betrus') fagt, "tein anderer Name unter bem himmel ben Menschen gegeben, in welchem wir felig werben follen;" noch giebt es eine Erlösung aus ber menschlichen Gefangenschaft, auffer in bem Blute Deffen. "ber fich felbst als Löfegelb für Alle bingegeben bat." 5) und

<sup>1)</sup> D. h. in welcher Ratur.

<sup>2)</sup> Luc. 24, 39.

<sup>3)</sup> Joh. 20, 27, jeboch frei und abweichend vom Tert ber Bulgata.

<sup>4)</sup> Apostelgesch. 4, 12. - 5) I. Tim. 2, 6.

"ber es," wie der selige Apostel Baulus lehrt, "da er in Gottes Gestalt war, für keinen Raub gehalten, Gott gleich zu sein, aber sich selbst entäussert hat, indem er Knechtsgestalt annahm und den Menschen gleich geworden und im Ausser wie ein Mensch ersunden worden ist. Er ernedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze. Darum bat ihn Gott auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß im Namen Jesu sich alle Kniee beugen. Derer, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, und daß alle Zungen bekennen, daß der Gerr Jesus Christus in der Derrlichkeit Gottes des Baters ist."1)

8. Cap. Obgleich bemnach ber Berr Jefus Chriffus Einer und in ihm die burchaus eine und felbe Berfon wahrhaft göttlicher und wahrhaft menschlicher Natur ift, fo miffen wir boch, baß jene Erhöhung, burch welche ihn, nach bem Worte bes Bölferapostels. Gott erhöhte und ihm einen Namen gab, welcher alle Namen überragt, jene Na-tur betrifft, welche burch ben Zuwachs einer folden Berberrlichung zu bereichern mar. Der Gottesgestalt nach war ja ber Sohn bem Bater gleich und mar zwischen bem Bater und bem Gingeborenen fein Unterschied in ber Befenbeit, teine Berschiedenheit in ber Majeftat und gieng auch burch bas Gebeimniß ber Menschwerdung bem Worte Richts verloren, mas ihm burch ein Geschent bes Baters wiebererftattet werben tonnte. Die Rnechtsgestalt aber, burch welche bie leibensunfähige Gottheit bas Geheimnis ber großen Liebe vollbrachte, ift bie menschliche Riedrigfeit, welche zur Berrlichkeit ber göttlichen Macht erhoben murbe,2) nachbem von bem Momente ber Empfängniß ber Jungfrau Die Gottheit und Menschheit zu einer folden Ginheit ver-

<sup>1)</sup> Philipp. 2, 6-11.

<sup>2)</sup> In "evecta, est in tantam etc." ift bas Komma jebenfalls burch ein Berieben bor ftatt nach est gesetzt.

bunben worden, bag weber bas Göttliche ohne ben Men= ichen noch bas Menichliche ohne Gott verrichtet murbe. Wie man begbalb fagt, ber Berr ber Majestät ift gekreu-Bigt worben, fo fagt man auch von Dem, welcher von Ewigfeit ber Gott gleich mar, bag er erhöht worben, weil, indem bie Einheit ber Berfon bleibt, Gin und Derfelbe ungertrennlich sowohl gang Gobn bes Menschen ift wegen feines Fleisches, wie auch gang Sobn Gottes wegen ber mit bem Bater einigen Gottheit. Bas immer alfo Chriftus in ber Zeit erhielt, erhielt er als Mensch, bem Das, was er nicht batte, verlieben wirb. Denn ber Macht ber Gottheit nach bat auch ber Sohn ohne Unterschied Alles, mas ber Bater bat, und mas er felbft in ber Knechtsgeftalt vom Bater erbielt, Das hat auch er felbst in ber Geftalt bes Baters geschentt. Denn ber Gottesgestalt nach find er und ber Bater Gines; 1) nach ber Anechtsgestalt aber "tam er, nicht um feinen Willen zu thun, fonbern ben Willen Deffen, ber ihn gefandt hat."2) Der Gottesgestalt nach (gilt bas Wort): "Gleichwie ber Bater bas Leben in fich felbst hat, fo hat er auch bem Sohne gegeben, bas Leben in fich felbft zu haben;"3) ber Anechtogeftalt nach "ift feine Geele betrübt bis in ben Tob."4) Er ift auch, wie ber Apostel lehrt. Gin und Derfelbe ale reich und arm. Reich, weil nach bem Ausspruche bes Evangeliften .. im Anfange bas Wort war und bas Wort bei Gott mar und bas Wort Gott war. Diefes war im Anfange bei Gott. Alles ift burch daefelbe gemacht worden, und ohne biefes ift Nichts gemacht worben."5) Urm hingegen, weil "bas Wort Fleisch geworben ift und unter uns gewohnt hat". 6) Worin aber befteht feine Gelbstentäufferung, worin feine Armuth, wenn nicht in ber Unnahme ber Rnechtsgeftalt, burch welche bie Maieftat bes Bortes verbüllt und bas Bert ber Menschenerlösung vollbracht wurde?

<sup>1)</sup> Foh. 10 30. — 2) Foh. 5, 30. — 8) Foh. 5, 26. — 4) Matth. 26, 38. — 5) Foh. 1, 1—3. — 6) Foh. 1, 14.

9. Cap. Beil nemlich bie von unferer Geburt ber ererbten Feffeln unferer Befangenschaft nicht gelöft werben tonnten, wenn nicht ein Menfch unferes Befchlechtes und unferer Ratur tam, welcher nicht burch bie alte Schulb belaftet mar und durch fein unschuldiges Blut die Sandschrift bes Tobes auslöschte,1) wie Dieg von Anfang ber von Gott bestimmt mar, fo geschah un in ber fulle ber porber feftgefetten Beit, bag bie auf vielerlei Beife angezeigte Berheiffung bie lang erfehnte Erfüllung fand und über Das tein Zweifel fein tonnte, was burch ununterbrochene Zeugniffe ftets verkundet worden war.2) Die Gottlofigfeit ber Baretifer aber begebt einen offenbaren Gottesraub. ba fie unter bem Scheine, bie Gottheit zu ehren, bie Babrbeit bes menfcblichen Fleisches in Chriftus leugnen; fie halten es für frommen Glauben, wenn man behauptet, in unferem Erlöfer fei Das nicht mabrhaft, mas er erlöfet, ba boch nach ber alle Zeiten burchziehenden Berbeiffung bie Welt mit Gott in Chriffus fo verfohnt murbe, bag, wenn fich bas Wort nicht würdigte, Fleisch zu werben, bas Fleisch auch nicht erlöft werben tonnte. Denn bas gange Bebeimniß bes driftlichen Glaubeng.8) wird (wie es Die Baretiter beabsichtigen) in großes Duntel gehüllt, wenn man meint, es fei bas Licht ber Wahrheit unter ber Lüge eines Trugbildes verborgen gewefen. Rein Chrift foll baber glauben, er muffe fich ber Mabrheit unferes Leibes in Chriftus schämen; benn alle Apostel und Schüler ber Apoftel und alle berühmten Lehrer ber Kirchen, welche gur Marthrerfrone ober jum Ruhme eines Betenners ju gelangen verdienten, ftrahlten in bem Lichte biefes Glaubens, indem fie es überall und einstimmig laut verfündeten, baß man in bem Berrn Jefus Chriftus bie eine Berfon ber

3) Das Gebeimniß ber Menschwerdung,

<sup>1)</sup> Col. 2, 14. 2) hier endet ber mit dem Texte bes 124. Briefes abnliche Theil.

Gottheit und bes Fleisches bekennen muffe. Auf welchen (nur) fceinbaren Grund, auf welchen Theil ber göttlichen Bucher aber glaubt fich bie baretifche Gottlofigfeit fur bie Leugnung ber Bahrheit bes Leibes Chrifti berufen gu tonnen, da biese ununterbrochen bas Befet bezeugt, Die Brophetien verfünden, bie Evangelien lehren und Chriftus felbst beweift? Sie follen Die (bl.) Schriften ber Reibe nach erforschen, um ihrer Finfterniß zu entfommen, nicht um bas mabrhafte Licht zu verbunteln, und fie merben bie Wahrheit fo burch alle Zeiten glangen feben, bag biefes große und munberbare Bebeimniß, welches am Enbe (ber Beiten) erfüllt murbe, ftete geglaubt worben ift. Da über basselbe tein Theil ber bl. Schriften fcweigt, genügt es, gewiffe übereinstimmenbe Zeichen ber Bahrheit aufgestellt ju haben, burch welche ein forgfältig forschender Glaube auf die in herrlichstem Glanze ftrablende weite Rlache geleitet wird und im reinen Lichte bes Berftanbes ertennt, baß fich die Chriften im Sohne Gottes, welcher fich fort und fort ale Menschensohn und Mensch befennt, nicht fchamen burfen, fontern fanbhaft rubmen follen.

10. Cap. Damit jedoch beine Frömmigkeit erkenne, daß wir mit den Lehrvorträgen der ehrwürdigen Bäter übereinstimmen, glaubte ich dieser meiner Erklärung einige Aussprüche derselben anfügen zu sollen. Wenn du dieselben gütigft gelesen, wirft du finden, daß wir nichts Anderes verkünden, als was unsere heiligen Bäter auf dem ganzen Erdfreise lehrten, und daß von ihnen einzig die Bärretifer abweichen. Nachdem ich diese mit möglichster Kürze iberwiesen, wirst du, glorreichster und verehrungswürdiger Kaifzer, erkennen, daß unsere Lehre auch mit dem dir von Gott eingegebenen Glauben übereinstimme, und daß wir in Nichts von der evangelischen und apostolischen Lehre oder von dem Symbolum des katholischen Bekenntnisses abweichen, weil, wie der selige Apostel Baulus (uns) lehrt: 1)

<sup>1)</sup> I. Tim. 3, 16.

"groß ist das Geheimniß der Liebe, welches geoffenbart wurde im Fleische, gerechtsertiget im Geiste, geschaut von den Engeln, gepredigt unter den Heiben, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichteit." Was also ist deinem Deile ersprießlicher, was deiner Macht angemessener, als durch deine Anordnung für den Frieden der Kirchen des Geren zu sorgen und in allen deinen Unterthanen Gottes Gaben zu vertheidigen und es durchaus nicht zu gestatten, daß aus Mißgunst des Teusels dessen Diener zum Verderben irgend Eines wüthen, damit du, der du hier auf Erden auf einem zeitlichen Throne hervorragst, in Ewigkeit mit Ehristus zu herrschen verdienest. Gegeben am 17. August unter dem Consulate der Kaiser Leo und Majorianus.<sup>2</sup>

Es folgen nunmehr die aus den Schriften der katholischen Bater entnommenen Beugnisse für die oben behandelte Materie, welche vom Papte Leo gesammelt und dem Kaiser Leo übersendet wurden.2)

## Des beiligen Silarius, Bifchofe von Boitiers

1) Die griechische Uebersetzung, welche wie gewöhnlich bas Datum ausläßt, hat am Schlusse bie Grußformel: "Der allmächtige Gott wolle bein Reich und Bohl lange beschützen und erhalten, glorreichster und milbester Kaiser!" Es ift kein Zweisel, baß diese Formel in bem dem Kaiser liberreichten Original auch

wirklich gestanden.

<sup>2)</sup> So sautet ber Titel in ber spanischen Sammlung. Gerabezu unsinnig ist die Aufschrift einer anderen Sammlung: "Anfang ber Capitel, welche auf der Spnobe der 318 Bäter zugleich mit dem Briese des P. Leo an den Kaiser Leo gerichtet (oder excerpirt) wurden." Unrichtig ist auch die in einem Beroneser-Coder enthaltene Ueberschrift: "Es beginnen die fatholischen Beispiele der seligsten Bäter über die Menschwerdung unseres Herrn und Erlösers Jesus Edristus, welche auf der heiligen und ehrwichtigen Spnode zu Chalcedon gegen die Restorianer und Eustweisigen Spnode zu Chalcedon gegen die Restorianer und Eustweisener und Hengelich; bgl. Maassen, Gesch. Duell. d. R.R. U. S. 270 u. 271.

und Bekenners, im zweiten Buche über ben Glauben unter Anberem:1)

Das also ift die eine unbewegliche Grundlage, Das ber eine glückliche Fels bes Glaubens, mas burch ben Mund bes Betrus befannt murbe, ba er fagte: 2) .,, Du bift Chriffus, ber Gobn bes lebenbigen Gottes:" (Diefe Worte) enthalten fo viele Beweise ber Wahrheit, als je bie Bertehrtheit Fragen und ber Unglaube Schmähungen vorbringen tann. In bem Ubrigen waltet fcon ber Bille bes Baters: Die Jungfrau, Die Geburt und ber Leib, bernach bas Rreug, ber Tob, die Unterwelt find unfere Erlöfung. Denn um bes Menschengeschlechtes willen marb ber Sohn Gottes aus ber Jungfrau und bem beiligen Beifte gebo. ren, bei welchem Werte er fich felbst biente und burch feine, nemlich Bottes, überschattenbe Rraft ben Reim feines Leibes einpflanzte und ben Anfang feines Fleisches begrunbete, bamit, nachbem er aus ber Jungfrau Mensch geworben, die Ratur bes Fleisches an fich annähme und burch bie Gemeinschaft biefer Berbindung in ihm ber Leib bes gesammten Menschengeschlechtes geheiligt werbe, und bamit, gleichwie baburch, baß er leiblich fein wollte. Alle auf ihn begrundet fein follten, fo auch binwieder burch Das, mas an ihm unsichtbar ift, er fich in Alle wiedergebe. Gottes unfichtbares Ebenbild verschmähte alfo bie Scham bes menschlichen Ursprunges nicht und gieng burch bie Empfängniß, Geburt, bas Wimmern und die Wiege bas gange entehrende Ungemach unserer Natur hindurch. Wie endlich werben wir ben Entschluß einer fo großen Berablaffung würdig erwibern? Der eine burch unaussprechlichen gott-

<sup>1)</sup> Es ift bas später "fiber bie Dreieinigkeit" überschriebene Bert bes hilarius; bas 1. Citat enthält ben Schluß ber Num. 23 — Schluß ber Num. 25 bes 2. Buches; es ist eines von jenen Excerpten, welche P. Leo erst bießmal, nicht auch schon in ber Sammlung für ben R. Theodosius benützte.

<sup>2)</sup> Matth. 16, 16.

lichen Ursprung eingeborene Gott läßt fich in die Form eines fleinen menschlichen Leibes im Schoofe ber Jungfran einschließen und wächst. Der, welcher Alles enthält, in bem und burch ben Alles ift, wird nach menschlichem Befetze geboren; Derjenige, auf bessen Stimme bie Erzengel und Engel gittern, Simmel und Erbe und alle Glemente biefer Welt vergeben werben, wird als ein wimmernbes Rind gebort. Er, ber Unfichtbare und Unerfagliche, ift nun bem Befichte, bem Befühle, ber Berührung ber Sterblichen (mabrnehmbar), in ber Wiege eingeengt. Go Jemand meint, es fei Dieg Gottes unwürdig, fo wird er fich für eine besto größere Bobithat verpflichtet betennen, je weniger Benes mit ber Majestät Gottes übereinstimmte. Nicht Der brauchte Mensch zu werben, burch ben ber Mensch erschaffen wurde; uns aber mar es nothwendig, bag Gott Fleifch wurde und in une wohnte, b. i. daß er burch die Annahme eines Rleifches bas Innerfte alles Rleifches bewohnte. Seine Riedrigfeit ift unfer Abel, feine Schmach unfere Ehre. Dadurch, bag er als Gott im Fleische war, wurden bingegen mir aus bem Weische in Gott erneuert.

#### Ferner Desfelben im neunten Buche, unter Anberem:1)

Ganz unwissend ist und kennt sein Leben nicht Derjenige,<sup>9</sup>) welcher nicht weiß, daß Christus Jesus, wie wahrer Gott, ebenso auch wahrer Mensch sei; auch ist es gleich gefährlich, in Christus Jesus entweder die göttliche Natur oder das Fleisch unseres Leibes zu leugnen.<sup>8</sup>) "Jeder also."

<sup>1)</sup> Num. 3.

<sup>2)</sup> So nach ber Interpunction ber Ballerini; bie Mauriner setzen bas Komma nach vitam suam, so baß man übersetzen mußie: "Der kennt sein Leben nicht, er kennt es nicht."

nostri corporis denegare; das Bort spiritum Deum, vel carnem nostri corporis denegare; das Bort spiritus gebrauchen auch andere Bäter, besonders aber Hilarius, von der allen drei göttlichen Personen gemeinsamen göttlichen Natur; sie nennen auch

fagt er (Chriftus), "ber mich vor ben Menfchen bekennen wirb, ben werbe ich auch vor meinem Bater bekennen, ber im Simmel ift. Wer mich aber vor ben Menfchen verleugnet, ben werbe ich auch vor meinem Bater verleugnen, ber im himmel ift." 1) So fprach bas Mensch geworbene Wort, so lebrte ber Mensch Jesus Christus, ber herr ber Majeftat: Er, ber in fich felbft ale Mittler gum Beile ber Rirche eingesett worben und eben burch biefes Beheimniß eines Mittlers zwischen Gott und ben Menschen als Beibes Giner mar, inbem er gemäß ben in Gins vereinigten Naturen in beiben Raturen Gines ift;2) fo jeboch, bag ihm in Beibem Reines von Beibem mangelte, fo baß er etwa badurch, bag er als Mensch geboren murbe, aufhörte, Gott du fein, und umgetehrt beghalb, weil er Gott blieb, nicht Mensch mar. Das also ift ber mabre Glaube ber menschlichen Glüdfeligfeit, Gott und ben Menfchen gu lehren, bas Wort und bas Fleisch zu bekennen, weber nicht zu wiffen, baß Bott Menfch fei, noch bezüglich bes Fleisches su vertennen, baß es bas Wort ift.

Defigleichen Desfelben in bemfelben Buche unster Anderem:")

Der eingeborene Gott alfo, welcher aus ber Jungfrau als Mensch geboren wurde und in der Fille der Zeiten an sich selbst den Menschen zu Gott emporbeben sollte,

jebe göttliche Berson, besonbers ben Sohn Gottes spiritus, was Hilarius de Trinit. 1. 8. n. 25 bamit rechtfertigt, daß alle brei Personen Getst seien. Daher könnte man obige Stelle auch so geben: "es ift auch gleich gefährlich, Christus Resus entweder als das göttliche Wort ober als Fleisch unseres Leibes zu leugnen." Ueber diese Bebeutung des "spiritus" bei den Bätern vgl. Prolegom. zu der Mauriner-Ausgabe des Hitarius p. XVIII. n. 57 sqq. n. Bibl. d. Kirchend. Hitarius S. 366.

<sup>1)</sup> Dtatth. 10, 32.

<sup>2)</sup> Naturae utriusque res eadem est.

<sup>3)</sup> Unfang ber 5. Rum.

beobachtete bei seinen evangelischen Vorträgen überall die Regel, daß er lehrte, daß man ihn für den Sohn Gottes balte, als auch ermahnte, ihn als Menschensohn zu bekennen, indem er als Mensch alles Das redete und that, was Gottes ist, hinwieder als Mensch alles Das redete und that, was des Menschen ist; so jedoch, daß er in dieser beiderlei Redeweise nie anders als in dem Sinne eines Menschen und Gottes (zugleich) geredet hat.

Ebenfo an einer anderen Stelle in bemfelben Buche, unter Unberem: 1)

Daraus nehmen die Häretiker Anlaß, Einfältige und Unwissende zu täuschen, daß sie fälschlich vorgeben, Das, was von ihm als Mensch gesagt wurde, sei nach der Schwäcke der göttlichen Natur gesagt, und daß sie behaupten, er habe, weil der Redner Ein und Derselbe ist, Alles, was er sagte, von sich selbst 2) gesagt. Wir leugenen es auch keineswegs, daß all' sein Reden, welches sein bleibt, ein seiner Natur (eigentbümliches) sei. Wenn aber Jesus Ehristus sowohl Mensch wie auch Gott ist, und nicht, wenn er Mensch ist, dann erst Gott ist, noch auch dann, wenn er Mensch ist, nicht auch Gott ist, dann aber, nachdem er

über fich beurtheilen und unterscheiben.

<sup>1)</sup> Schluß ber 5. Rum., Rum. 6 und Anfang ber Rum. 7. 2) De se ipso bebeutet bei Hilarius: "von sich als Gott;" an bieser Stelle ist bas Komma, welches bei ben Ballerini nach de se ipso sieht, richtig vor de se ipso zu stellen.

<sup>3)</sup> Totum illum, qui ejus manet, naturae suae esse sermonom; der Mauriner-Herausgeber der Werfe des hl. hilarius meint, natura könne hier von hilarius im Sinne von "Person" gebraucht sein, wie er auch umgekehrt persona flatt natura setz; ich glaube, daß es dem Contexte am meisten entspricht, natura gleichbedeutend mit orola zu nehmen, so daß man auch übersetzen könnte: "Wir leugnen nicht, daß seine ganze Redeweise Dem entspricht, was er ist." Nun erklärt hilarius, was Christus ist und zwar seinem dreisachen Stande nach, und sagt, nach diesem dreisachen Stande mach die einzelnen Reden des Herrn

Mensch war, ber ganze Mensch in Gott, (ja) gang Gott ift.1) fo muß bas Gebeimniß feiner Worte basfelbe fein, wie bas feiner Abtunft. Wenn bu nun in ihm ber Beit nach ben Menschen von Gott unterscheibeft, fo unterscheibe auch, mas Gott und mas ber Menich rebet. Wenn bu ferner (Chriftus ale) Gott und Menich in ber Zeit bekennen wirft, fo beurtheile auch (fo) bie Worte Bottes und bes Menschen ber Zeit nach. Wenn bu aber von Dem, welder Mensch und Gott ift, wieber jene Zeit meinft, wo ber gange Mensch schon gang Gott mar, so paffe Das, mas von bem Gefagten gur Bezeichnung biefer Zeit gefagt morben. (auch) biefer Zeit an, bamit, ba Gott, bevor er Mensch warb, etwas Anderes ift, etwas Underes als Menich und Gott und wieber etwas Unberes, ba, nachbem er Menfc und Gott war, ber gange Mensch gang Gott ift, bu nicht bas Bebeimniß ber göttlichen Seilsordnung in Betreff ber Beiten und ber Naturen verwechfelft, weil er (Chriftus) je nach ber Beschaffenheit ber Abkunft und ber Raturen beauglich bes Geheimniffes ber Menschwerbung anders fprechen mußte, ba er noch nicht geboren ward, anders, ba er noch fterblich, (wieber) anders, ba er schon ewig mar.

# Bieber an einer anberen Stelle in bemfelben Buche unter Anberem:9)

Siehst du, daß (Christus) so als Gott und Mensch geprediget wird, daß der Tod dem Menschen, Gott aber die Auserweckung des Fleisches zugeschrieben wird? (Jedoch nicht so, daß es ein Anderer wäre, der gestorben ist, und wieder ein Anderer, durch welchen der Gestorbene auser= steht; denn das ausgezogene Fleisch, Christus, ist gestorben,

<sup>1)</sup> Ueber ben breifacen Stand, welchen hilarius in Chrifius unterscheibet, und über bessen Erklärung, daß Ehriftus im 3. Stande gang Gott gewesen sei (auch seiner menschlichen Natur nach), vgl. Papsibriese III. Bb. S. 418 Note 2.
2) Num. 11.

und abermals ift Der, welcher Christum von den Tobten erweckte, derselbe Christus, welcher sein Fleisch ausgezogen hat.) Erkenne in der Kraft der Auferstehung die Natur Gottes, im Tode lerne den Antheil des Menschen kennen! Und obwohl Jedes von Beiden seiner Natur nach geschehen ist, so wisse, daß es bennoch der eine Christus Jesus ift, welcher Beides ist.

## Deggleichen etwas weiter unten:1)

Dieg also mußte ich in Rurze nachweisen, bamit wir eingebent seien, baß es sich in bem herrn Jesus Chriftus um bie Gestalt') beiber Naturen handelt, weil er, ber in ber Gottesgestalt war, die Knechtsgestalt angenommen hat.

Des heiligen Athanafius, Bischofs ber alexans brinischen Kirche und Bekenners, (im Briefe) an Epictetus, den Bischof von Corinth:")

Wie aber wagten es Diejenigen, welche Chriften beiffen, baran auch nur zu zweifeln, ob ber Berr, welcher aus Maria hervorgieng, dem Wefen und der Natur nach zwar Sohn Gottes fei, daß er aber dem Fleische nach aus dem Samen Davids und dem Fleische ber hettigen Maria fei?

Des heiligen Ambrofins, Blichofs ber Rirche von Mailand und Betenners, aus den Büchern, welche er an den Kaifer Gratianus ichiete, im

<sup>1)</sup> Num. 14.

<sup>2)</sup> Die Ballerini fesen bei Leo: formam, mabrent in ber Mauriner-Ausgabe bes hilarius personam steht, wozu bemerkt wird, bag persona nach bem Contexte nicht gleichbedentend mit subsistentia (oder Person in unserem jetigen Sinne) sei, sonbern die Beschaffenheit und Eigenthümlichkeiten beider Naturen in Christus bezeichie.

<sup>3)</sup> In n. 2 bes genannten Briefes; fehlt in ber 1. Zeugnig.

#### 3weiten Buche über ben Glauben, anter Unberem:1)

Dehhalb follen wir Das, was gelesen wurde, der herr ber Majestät sei gekreuzigt worden, nicht so verstehen, als ob er in seiner Majestät" gekreuzigt worden wäre, sondern weil Derselbe Gott, Derselbe Mensch war, Gott durch die göttliche Katur, Mensch durch die Annahme des Fleisches, so sagt man, Ehristus Jesus, der Herr der Majestät, ist gekreuziget worden, weil er, der beide Naturen, die menschliche und die göttliche (besigt), sich in der menschlichen Ratur dem Leiden unterzog, so duß er ohne Unterschied sowohl der Herr died kannahme der Majestät genannt wird, welcher gelitten hat, wie auch der Menschensohn, der, wie geschrieben steht, "vom Himmel herabkam."

# Ebenfo an einer anbern Stelle in bemfelben Buche unter Anberem:4)

Daher sollen die eitlen Fragen über Worte schweigen, weil, wie es geschrieben steht.<sup>5)</sup> "das Reich Gottes nicht auf überredenben Worten, sondern auf der Erweisung der Kraft beruht." Beachten wir die Unterscheidung der Gottbeit und des Fleisches! In Beiden redet der eine Sohn Gottes, weil Derselbe beide Naturen hat. Wenn auch Derselbe redet, so redet er doch nicht immer in einer Weise. Betrachte an ihm bald die Herrlichkeit Gottes, bald die Leiden des Wenschen! Als Gott redet er, was göttlich ist, weil er das Wort ist; als Mensch redet er, was menschslich ist, weil er in dieser Natur redete.

<sup>1)</sup> Lib. II. c. 7. n. 58.

<sup>2)</sup> D. i. in feiner Gottheit.

<sup>3) 30</sup>h. 3, 13. - 4) N. 77: - 5) I. Cor. 2, 4 u. 4, 20.

Ferner Desfelben im Buche über bie Menfch. werbung bes Berrn gegen bie Apollinariften:1)

Allein während wir Diese widerlegen, tauchen Andere auf, welche behaupten, das Fleisch und die Gottheit des Herrn sei einer Natur. Welch' hällischer Abgrund spie einen solchen Gottesraub aus? Erträglicher sind ja selbst die Arianer, deren Unglauben durch Jene sich kräftigt und verjüngt, so daß sie mit größerer Hartnäckigkeit behaupten, der Bater und Sohn und heilige Geist seien nicht einer Wesenbeit, weil Jene zu behaupten wagten, die Gottheit und das Fleisch des Herrn seien einer Wesenbeit,

#### Deggleichen unten:2)

Sie erwidern mir jedoch häufig, daß sie an der Erklärung des nicänischen Soncils sesthalten. Allein in jener Erklärung behaupteten unsere Bäter nicht, daß das Fleisch, sondern daß das Wort Gottes mit dem Bater einer Wesenheit sei. Sie bekannten ferner, daß das Wort zwar aus dem Wesen des Baters bervorgegangen, das Fleisch aber von der Jungfrau sei. Wie also kann man das nicänische Soncil vorschützen und (dabei) Neues einführen, was unsere Vorfahren nie dachten? U. s. w.

# Ebenfo Desfelben (im Briefe) an ben Bifchof Sa - binus unter Anberem:3)

Daher macht ber Apostel von ber Wieberholung besfelben Wortes treffend Gebrauch, ba er über ben Berrn Jesus Christus sagt:4) "Da er in ber Gottesgestalt war, hielt er es für keinen Ranh, Gott gleich zu sein, entäufserte

<sup>1)</sup> N. 49. — 2) N. 52.

<sup>3)</sup> Ep. 46, class. I. n. 6, u. 7.; auch biefes Citat ift in ber 1. Sammlung nicht enthalten.

<sup>4)</sup> Philipp. 2, 6.

fich aber felbft, inbem er bie Rnechtsgeftalt annahm." Bas heifit "in ber Gottesgestalt", wenn nicht in ber Fulle ber Gottheit, in jenem Abbilbe ber göttlichen Bollfommenheit? Alfo ba er in ber Fulle mar, entäufferte er fich und nahm Die Fulle ber menschlichen Ratur und Bolltommenbeit an. Bie (ihm als) Gott Nichts mangelte, fo anch nicht an einem vollendeten Menschen, fo daß er volltommen war in beiben Geftalten. Defhalb fagt auch David:1) "Schon an Gestalt vor ben Menschenkindern." Abgesperrt ift ber Avollinarift und tann fich nirgende bin wenben, ift in feinem eigenen Dete gefangen. Denn er felbft fagte es, er nahm bie Rnechtsgestalt an. nicht ber Rnecht bat gerebet. 3ch frage also nochmale, was heißt "in ber Gottesgeftalt"? Er antwortet: "in ber Ratur Gottes." Denn es giebt, wie ber Apostel fagt, 2) "Golche, bie es nicht von Ratur ausfind." 3ch frage, was es beiffe: "ba er bie Knechtsgeftalt annahm"? Ohne Zweifel, bie Bolltommenheit ber menfchlichen Ratur und Beschaffenheit, wie ich fagte, bamit er ben Menschen gleiche. Und treffend fagte er nicht "bem Fleische", fonbern "bem Denfchen", weil er basfelbe Fleifch hat. Weil er jeboch allein ohne Gunbe mar, jeber Menich aber in ber Sunde ift, erschien er in ber Bestalt bes Menschen. Degbalb fagt auch ber Bropbet:3) "Und es ift ein Menfch, und mer ergründet ibn?" Ein Menfch bem Fleische nach, aber erhaben über ben Menschen ber göttlichen Wirksamteit nach. Da er endlich ben Ausfätzigen berührte, zeigte er fich als Menich, aber erhaben über ben Menichen, ba er ibn reinigte.4) Da er ben tobten Lagarus beweinte, weinte er über ben Berftorbenen als Menich; erhaben aber mar er über ben Menichen, ba er befahl, es folle ber Berftorbene mit

1) \$1. 44, 3. — 2) Gal. 4, 8.

4) Matth. 8, 8.

<sup>3)</sup> Fer. 17, 9 nach ber Septung.: "Tief (unergründlich) ist das Herz in Allem, und ein Miculd ist es, und wer wird ihn ergründen?" Nach ber Bulg.: "Aller (Meuschen) Herz ist bose und mersorschlich; wer durchschaut es?"

gebundenen Füßen beraustommen.1) Als Mensch zeigte er sich, ba er am Kreuze bieng, jedoch (erbaben) über ben Menschen, ba er die Tobten aus ben geöffneten Gräbern erweckte.2)

Des heiligen Augustimus, Bifchofs ber Rirche von Sipporegius, (im Briefe) an Darbanus unter Anberem:")

Wolle also nicht zweiseln, daß der Mensch Christus nun dort sei, von dannen er kommen wird; gedenke ehrerbietig und halte getreu sest an dem christlichen Bekenntnisse, daß "er auferstanden ist von den Todten, aufgesahren ist in den Himmel, sitzt zur Rechten des Baters;" daß er von nirgend anderswoher als von da kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten; und zwar "wird er so kommen," nach dem Zeugnisse der Engelsworte.") "wie er gesehen wurde, daß er in den Himmel gieng," d. h. in derselben Gestalt und Wesenheit des Fleisches, welchem er in der That die Unsterblichkeit verlieben, nicht die Natur genommen hat.

Defigleichen im Briefe Desfelben an Bolufianus unter Anderem:5)

Run aber erschien er als Mittler zwischen Gott und ben Menschen so, baß er, indem er in der Einheit der Berson beide Naturen vereinigte, sowohl das Gewöhnliche turch das Ungewöhnliche erhöhte wie auch das Ungewöhnliche burch das Gewöhnliche mäßigte.

Ferner Desfelben in ber Ertlärung bes Johannes-Evangeliums unter Anberem: 6)

Wie alfo, Späretiter? Da Chriftus Gott und Menfch

<sup>1)</sup> Joh. 11, 1—43. — 2) Matth. 27, 52.

<sup>3)</sup> Ep. 187. n. 10., feblt in ber 1. Sammlung.

4) Apostelg. 1, 11. — 5) Ep. 137. n. 9. — 6) Tract. 78. nach ber Mitte.

ift, rebet er als Mensch, und bu schmähft Gott? Er zeichenet an sich die menschliche Natur aus, bu aber wagft es, in ihm die göttliche zu verunglimpfen?

### Cbenfo (weiter) unten:1)

Anertennen wir bie zweifache Natur Chrifti, bie gottliche nemlich, burch welche er bem Bater gleich ift, Die menfchliche, nach welcher ber Bater größer ift als er. Beibe Bufammen aber find nicht zwei, fonbern ber eine Chriftus, bamit Gott nicht eine Bierbeit ftatt einer Dreifaltigfeit fei. Denn sowie ein Mensch vernünftige Seele und Fleisch ift, fo ift ber eine Chriftus Gott und Mensch, und fonach ift Chriftus Bott, vernünftige Seele und Rleifch. Wir betennen Chriftus in allem Diefem, wir betennen Chriftus in jedem Einzelnen (hievon). Wer also ift es, burch ben Die Welt erschaffen wurde? Chriftus Jesus, aber in ber Gottesgeftalt. Wer ift ber unter Bontius Bilatus Gefreugigte? Chriftus Jefus, aber in ber Rnechtsgeffalt, Ebenso in Bezug auf Die einzelnen Theile, aus welchen ber Mensch besteht. Wer wurde nicht in ber Bolle gelaffen? Chriftus Jefus, aber bloß ber Seele nach. Wer lag brei Tage im Grabe, um wieder aufzuersteben? Chriftus Jefus, aber nur bem fleische nach. Go rebet man alfo in biefen einzelnen (Theilen) von Chriftus. Allein alles Dieß ift nicht zwei ober brei, fonbern ein Chriftus. Deghalb nun fagt er:2) "Wenn ihr mich liebtet, fo murbet ihr euch ge= wiß freuen, bag ich jum Bater gebe." Denn man mußte ber menschlichen Ratur Glud munschen, befibalb, weil fie von bem eingeborenen Worte angenommen murbe, fo baß fie ale unfterblich in ben himmel eingeführt murbe und bie Erbe fo erhaben marb, baß fie als unverweslicher Staub aur Rechten bes Baters fitset.

2) 30h. 14, 28.

<sup>1)</sup> Einige Zeilen nach ber obigen Stelle; fehlt in ber erften Sammlung.

Ferner Desfelben aus bem Buche ber Bertheis bigung bes Blaubens:1)

Uns nemlich steht es zu, zu glauben, ihm, zu wissen; so auch (Das), daß das göttliche Wort selbst, indem es das Ganze, was zum Menschen gehört, annahm. Mensch ist, und daß der angenommene Mensch durch die Annahme des Ganzen, was Gottes ist, nichts Anderes als Gott sein kann. Deßhalb aber, weil man sagt, er sei Fleisch geworden und (damit) vermischt, darf man keine Schmälerung der Wesenbeit vernuthen. Denn Gott versieht es, sich ohne Verletzung seiner und doch in Wahrheit zu vermischen. Er versieht es so in sich anzunehmen, daß er keinen Zuwachs erhält, wie er es auch weiß, sich selbst ganz (so) einzugießen, daß ihn kein Verlust trifft. Wir dürsen deßhalb nicht mit unserem schwachen Verstande nach den sichtbaren Zeichen der Experimente von gleichsormig sich vereinigenden Dingen einen

<sup>1)</sup> Dieses Citat ist dem libellus emendationis (ober fidei) des Mönches Leporius entnommen. Dieser wurde, da er als Mönch in Massilia pelagianische und bezüglich der Jucarnation mit Theodor v. Mopsvestia und (später Resorius) übereinstimmende Irrthümer vortrug, aus Gallien vertrieden, kam nach Africa, wo er sich besonders von Augustinus eines Besseren delehren ließ; er widerries auf einer carthagischen Spnode um das J. 426 seine Irrthümer als unwissentsche den genannten libellus eine Besenntnisschrift seines Glaubens (den genannten libellus emendationis) vor; mit diesem und einem Begleitschreiben der africanischen Bischöse, in welchem er den Bischösen Galliens als reniger Gebesserter empsohlen wurde, kehrte er nach Gallien zwisch. Bon diesem libellus des Leporius (als epistola) erwähnt Augustinus in dem genannten Begleitschreiben (ep. S. Aug. 219.
n. 3. pag. 810. edit. Maur.) mit dem Bemerken, daß er und die Bischöse Africas die Schrift des Leporius ein. Inderentat haben zum Beweise, daß sie wirstlich die des Leporius sei. Inderentation und des Leporius versährt, vielleicht war sie dieser kehreib, konnte sie Sedenfalls also hatte der di. Augustinus einem ersentschen und werkest; dieser Schrift, vielleicht war sie direct von ihm im Namen des Leporius versähr; daburch, daß er sie unterschrieb, konnte sie sieder das Ausspruch des ht. Augustinus siedbis citirt werden.

Schluß ziehen und meinen, es sei Gott und Mensch vermischt und durch eine solche Vermischung des Fleisches und des Wortes gleichsam ein Körper entstanden. Fern sei es so zu glauben, daß wir annehmen, es seien durch eine Art von Verschmelzung die zwei Naturen in eine Wesenheit zusammengessossen. Eine berartige Vermischung wäre ein Verderben beider Theile. Gott nemlich, der (Alles) erfaßt, aber unerfaßlich ist, (Alles) durchdringt, aber undurchdrings lich ist, (Alles) erfüllt, aber unerfüllbar ist, der überall ganz und überall verbreitet ist, ist aus Barmberzigkeit in die menschliche Natur eingemischt, nicht aber ist die menschliche Natur eingemischt in die göttliche.

Des heiligen Johannes, Bifchofs von Conftantinopel und Bekenners, in ber Homilie über das Kreuz und den Räuber.1)

Sehen wir aber, warum er mit dem Kreuze kommt. (Deßhalb) nemlich, damit Die, welche ihn gekreuzigt haben, die Blindbeit ihres Wahnsinnes erkennen, und darum wird auch das Zeichen ihrer Unverschämtheit getragen. Deßbalb sagt der Prophet: ") "Dann werden alle Stämme der Erde wehklagen," wenn sie ihren Ankläger sehen und ihre Sünde erkennen werden. Warum sollte man sich auch wundern, daß er, das Kreuz tragend, kommen wird, da er auch die Bunden seines Leibes vorzeigt? "Dann nemlich," sagt (der Prophet).") "werden sie seinen, wen sie durchbohrt baben." Und gleichwie er nach seiner Auferstehung das Mistrauen des Thomas widerlegen wollte und ihm die Bundmale zeigte und ihn auf die Seitenwunde hinwies und sagte: "Lege beine Hand (hieher) und sieh', weil ein Geist nicht

<sup>1)</sup> In ber 1. Homilie über bieses Thema, am Enbe ber Num. 4 (Maurin.-Ausg. II. p. 408). Dieses Citat fehlt in ber 1. Sammlung.

<sup>2)</sup> Zachar. 12, 10 ff. (bem Ginne nach). 3) Zach. 12, 10 u. Joh. 19, 37.

Fleisch und Beine hat, wie bu siehst, daß ich es habe," ebenso wird er auch dann seine Wunden zeigen und das Kreuz vorhalten, um zu beweisen, daß er es ist, ber getreuzigt worden.

# Ebenfo Desfelben in ber Somilie über bie Auferftehung bes Berrn:1)

Sowie nemlich zwischen zwei durch einen Zank Geschiedene sich Einer in die Mitte stellt und den Wortwechsel und die Zwietracht der Streitenden auslöst, so that es auch Christus. Gott zürnte uns mit Necht, und wir verachteten den Erzürnten und flohen den gütigen Herrn; Christus aber stellte sich in die Mitte und vereinigte beide Naturen und nahm die Strafe, welche uns bevorstand, selbst auf sich.

# Ferner Desfelben in berfelben Somilie unter Unberem:2)

Chriftus also brachte (seinem) Bater die Erstlinge unserer Natur dar, und der Bater bewunderte das dargesbrachte Geschenk, sowohl weil Der, welcher es darbrachte, eine so hohe Würde besaß, als auch weil Das, was dargebracht wurde, von keiner Makel besteckt war. Denn er nahm den Geopferten mit seinen eigenen Händen auf und machte ihn zum Genossen seines Sitzeß; ja, was noch mehr ist, er setzte ihn zu seiner Rechten. Erkennen wir, wer Der ist, welcher (die Worte) hörte:3) "Sitze zu meiner Rechten;" welcher Natur er fagte: Habe Antheil an meinem Sitze! Jene Natur ist es, welche (auch die Worte) hörte:4) "Du bist Erde und wirst zur Erde kurücksehren."

<sup>1)</sup> Rum. 2 nach ber Mitte.

<sup>2)</sup> In Num. 3. — 3) Bf. 109, 1. — 4) Gen. 3, 19.

## Ebenfo Desfelben in berfelben Somilie unter Anberem:1)

3ch tann feine Ausbrude, feine Borte biefur finben. Die gebrechliche Ratur, Die verachtete Ratur und Die als Die schlechteste von allen erwiesene bat Alles bestegt. Alles überwunden und verdiente es beute, als über Alles erhaben befunden zu werben. Beute murben bie Engel in ihrem langersehnten Buniche befriedigt, beute tonnten bie Ergengel feben, wornach fie fich fcon lange fehnten: fie erichanten unfere Ratur auf bem Gibe bes Berrn in un= fterblicher Berrlichkeit glangen.

Des heiligen Theophilus, Bifchofs von Alerandrien, aus bem Ofterbriefe, welchen er in Manpten erließ:2)

Das bezeugt Jener, welcher fagt:3) "Alle sind abge-wichen, Alle zusammen unnütz geworben." (Das bezeugen auch) die Bropheten, welche die Hilfe Chrifti anrufen: ') "Herr, neige beinen himmel und fleig' hernieder!" Ohne daß ber den Ort veränderte, in dem Alles ift, sondern damit er um unferes Beiles willen bas Fleifch ber menfchlichen Gebrechlichkeit annähme, ift, wie Dieß ber Apostel Paulus 5) lobpreifenb fagt, "er, ba er reich war, arm geworben, bamit wir burch feine Armuth reich feien." Er tam

<sup>1)</sup> Im Anf. ber Num. 4. 2) Dieß und bas folgenbe Zeugniß bes Theophilus sind von Leo nach ber Uebersetzung bes hieronymus angeführt; ersteres in ben Berten bes Sieronymus (von ben Ballerini nach ber mir ju Gebote Rebenben Beronefer-Ausgabe als Rum. 4 bes 98. Briefes bes hieronymus citirt), in ber Mauriner-Ausgabe IV. p. 693 in lib. paschal. I. Theoph. Al. ad totius Aegypti episcopos. n. 4.

<sup>3)</sup> In ber 1. Zengniß-Sammlung ift biefes Citat noch nicht aufgeführt.

<sup>4)</sup> Bf. 13, 3, - 5) Bf. 143, 5. - 6) II. Cor. 8, 9,

auf bie Erbe, gieng aus bem jungfräulichen Schoofe, melchen er heiligte, als Mensch hervor, indem er die Bedeut-ung feines Namens Emmanuel, d. i. Gott mit uns, bestätigte, und fieng auf eine munberbare Weife an, Das gu fein, mas wir find, und hörte nicht auf, ju fein, mas er war, indem er unsere Ratur so annahm, daß er nicht verfor, mas er mar. Denn obgleich Johannes fchreibt: 1) "Das Wort ift Fleisch geworben," b. i. mit anderen Worten: Mensch, so murbe er boch nicht in Fleisch verwandelt, ber niemale aufhörte, Gott ju fein. Ihn rebet auch ber beilige David (alfo) an:2) "Du aber bift Derfelbe." Auch fein Bater vom himmel bezeugt es mit ben Worten: 3) "Du bift mein geliebter Gobn, an bem ich mein Wohlgefallen babe:" bamit er, auch nachbem er Mensch geworben, burch unser Bekenntniß als Das bleibend verfündet merbe, mas er mar, bevor er Menich murbe. Das lehrt mit uns auch Baulus:4) "Jesus Chriftus (ift) Derselbe gestern und heute, Derselbe auch in Ewigkeit." Daburch, daß er sagt: Derfelbe, weift er barauf bin, baß Jener feine bisberige Ratur nicht geanbert noch bie Reichthumer feiner Gottheit gefcmälert habe, weil er unfertwegen arm geworben mar und bie volle Ubnlichkeit unferes Standes angenommen batte.

Ferner Desfelben in einem anderen Ofterichreiben gegen Drigenes unter Anderem:5)

Der Eine, Sohn bes Baters und unser Mittler, verlor weber die Gleichheit mit Jenem, noch ward er von unferer Genoffenschaft getrennt; (er war) unsichtbarer Gott und sichtbarer Mensch, verborgen durch die Knechtsgestalt und als herr der herrlichkeit durch das Bekenntniß ber Glänbigen geoffenbart. Denn weder beraubte ihn der Ba-

<sup>1)</sup> Joh. 1, 14. — 2) Pf. 101, 28. — 3) Matth. 3, 17. — 4) Hebr. 13, 8.

<sup>5)</sup> Nach ber Beioneser-Ausgabe epist. 96. n. 3., nach ber Mauriner-Ausgabe lib. pasch. II. n. 3. in fine et init. n. 4.

ter bes Namens seiner Natur, nachbem er für uns Mensch und arm geworden, noch nannte er ibn, da er im Jordan getauft wurde, mit einem anderen Ramen, sondern seinen eingeborenen Sohn: 1) "Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe." Weder ist unsere Ahnlichkeit in die Natur der Gottheit verändert noch die Gottheit in die Ühnlichkeit unserer Natur verwandelt worden.

Des heiligen Gregorins, Bifchofe von Ragiang, in ber Somilie über bie Ericheinung bes herrn unter Anberem:9)

Nachbem also Gott aus ber Jungfrau in ber angenommenen menschlichen Natur bervorgegangen war, warb
er in ben zwei einander entgegengesetzten (Naturen) Eins,?)
im Fleische und im Geiste,.4) bas Eine wird in Gott aufgenommen, bas Andere ragt hervor durch die Macht der Gottbeit.

## Cbenfo (weiter) unten:5)

Er wurde zwar gefandt, aber als Mensch. Denn in ihm war eine zweifache Natur. Deßhalb ermübete er endlich auch vom Wege, deßhalb hungerte und dürstete er, war betrübt und weinte nach dem Gesetze des menschlichen Körpers.

<sup>1)</sup> Matth. 3, 17. — 2) Orat. 38. cap. 20.

<sup>3)</sup> Die späteren Bäler gebrauchten in biesem Sinne bas Masculinum unus (zur Bezeichnung ber einen Berson), während bas Reutrum unum für Natur ober Besenheit gebraucht wurde.

<sup>4)</sup> D. h. in der menschlichen und göttlichen Ratur.

<sup>5)</sup> Orat. 38. c. 22.

# Des heiligen Bafilins, Bifchofe in Cappabo-

Da wir also in Christus einiges Menschliche bemerken, so daß es von der gemeinsamen Gebrechlichkeit der Sterblichen nicht abzuweichen scheint, einiges Göttliche, das nur jener unaussprechlichen Natur der Gottheit zukommt, so ist der beschränkte Menschenverstand in Berlegenheit und weiß, von solchem Staunen niedergebeugt, nicht, wohin er sich wenden soll. Hält er ihn für einen Menschen, so sieht er ihn, wie er nach Bestegung des Reiches des Todes mit seiner Beate von den Todten wiederkehrt. Deßhalb muß man mit aller Scheu und Chrsurcht betrachten, daß sich in Einem und Demselben die Wahrbeit beider Naturen so offenbart, daß man weder etwas Unwürdiges und Ungeziemendes von jener göttlichen und unaussprechlichen Wesenbeit annimmt noch hinwieder Das, was menschlicherseits verrichtet wurde, im Trugbilde salscher Borstellungen beurtheile.

## Des heiligen Cyrillus, Bifchofs von Alexanbrien:2)

Er wurde Mensch genannt, obwohl er von Natur Gott, das Wort Gottes bes Baters ift, weil er gleich uns Theil batte an Blut und Fleisch. So nemlich erschien er

2) Orat. 2, de recta fide ad reginas (au bie brei Schwe-

ftern des Kaif. Theodofins) c. 9.

<sup>1)</sup> Zu biefem, erst bi auf vom P. Leo ausgesührten Citate bemerkt Cacciari, daß es in einem Coder nicht dem Basilius, sondern einem Bischofe Sabinus zugeschrieben wird, daß er ser ner diese Stelle dei Basilius nirgends sinden konnte, endlich daß es auch nicht zu entscheiden wäre, welchem von den 10 Bischöfen Namens Sabinus, welche vor dem chalcedonenstschen Concil auf verschiedennen allgemeinen und Particularspnoden erscheinen, obiger Text eiwa angehören könnte. Die Ballerini ließen dieses Zeugsniß ohne alle Note.

auf Erben, ohne zu verlieren, mas er war, aber bie in ihrer Art vollkommene Natur ber Menfcheit annehmenb.

Ebenfo Desfelben in bem Buche, welches beißt: Vorträge über bie Menschwerbung bes Gingeborenen:1)

Einer also ist es, sowohl Der, welcher vor ber Menschwerdung wahrer Gott (war), wie auch Jener, welcher in der Menscheit Das blieb, was er war, ist und sein wird. Man darf daber den einen Herrn Jesus Christus nicht in einen Menschen abgesondert und in Gott abgesondert trennen, sondern wir bekennen einen und denselben Jesus Christus, ohne den Unterschied der Naturen zu leugnen, indem wir sie vielmehr als unvermischt mit einander bewahren.

## Abermals bes Obgenannten:2)

Man erkennt es nemlich mit Sicherheit, daß Eines gewissermaßen in dem Anderen innewohne, d. i. daß die göttliche Natur in der Menscheit keine Bermischung oder Berwechslung erlitten habe, so daß er ist, was er nicht war. Alles nemlich, von dem man sagt, daß es in etwas Anderem wohne, wird nicht auch Dasselbe, was Das ist, worin es wohnt, man versteht vollmehr ein Anderes in einem Anderen. In der Natur des Wortes und der Mensche beit aber bezeichnet uns die Bertscheit bloß den Untersschied der Naturen. Denn aus beiden wird der eine Ehristus erkannt. Fern also vor Vermischung, wie ich vordin erklärte, habe, wie er sagt, das Wort in uns gewohnt. Er weiß ja, daß der eingeborene Sohn Einer ist, welcher Fleisch und Mensch geworden ist.

<sup>1)</sup> Cap. 13, bor ber Mitte.

<sup>2)</sup> In bemfelben Bude, Cap. 25, nach der Mitte.

## Ferner Desfelben (im Briefe) an Deftorius:1)

Demnach fagt bie beilige und große Synobe, baß Der felbft, welcher aus Gott bem Bater ber Natur nach gezeugt worben, ber eingeborene Sohn, ber mabrhafte Gott aus bem mahrhaften Gott, bas Licht aus bem Lichte, burch ben und mit bem ber Bater Alles erschaffen bat, auf Die Erbe berabgeftiegen, Fleisch und Mensch geworben fei, gelitten habe, am britten Tage wieber auferstanden und in ben Simmel gurudgeftiegen ift. Diefen Worten muffen mir folgen, biefen Lehren gehorchen, indem wir erwägen, mas es fagen wolle, bas Bort Gottes fei Fleifch und Menfch geworben. Denn wir fagen nicht, bag bie Ratur Gottes verkehrt ober verändert Fleisch geworben sei, noch auch baß fie in einen ganzen Menfchen, welcher aus Geele und Leib besteht, umgewandelt wurde, vielmehr, bag bas Wort bas burch eine vernünftige Seele belebte Fleifch feiner Wefenbeit nach mit tich vereinigt habe und auf eine unbegreifliche und unaussprechliche Weise Mensch geworben und auch Menschensohn genannt worben ift, (also) nicht bloß bem Willen nach, aber auch nicht burch bie bloße Annahme einer (menschlichen) Berfon, sondern vielmehr fo, daß bie an fich zwar verschiebenen Raturen in Gins verbunden murben, aus beiben aber ein Chriffus und Sohn geworben fei, nicht als ob bie Berschiedenbeit ber Naturen burch (ibre) Berbindung befeitigt ober aufgehoben worden mare, fonbern beghalb, weil fie zusammen ben einen Berrn Chris ftus und Sohn ausmachen, nemlich bie Gottheit und bie Menschheit, burch jene gebeimnisvolle und unaussprechliche Berbindung dur Ginbeit. Deffhalb fagt man von Dem, welcher von Emigfeit ber aus bem Bater geboren ift, bag

<sup>1)</sup> Es ift Dieß ber 2. Brief bes Cyrillus an Neftorius, soweit er bogmatischen Inhalts ift; unter ben Briefen bes Cyrillus ber 4.

er auch bem Fleische nach aus bem Beibe geboren fei; nicht weil feine göttliche Ratur aus ber beiligen Jungfrau ihren Anfang genommen batte, noch weil fie es nöthig gebabt batte, ein zweites Mal geboren zu werben nach jener Geburt, welche fie aus bem Bater hatte (benn es mare ungeschieft und thoricht zu behaupten, bag Der, welcher vor allen Beiten mit bem Bater gleichemig ift, einer zweiten Geburt bedurft hatte, um fein Dafein gu beginnen); vielmehr fagt man beghalb, er fei fleifcblich geboren, weil er wegen uns und unferes Beiles Die menschliche Natur mit fich vereinigte und aus bem Beibe hervorgieng. Es murbe auch nicht früher ein gewöhnlicher Menfch aus ber beiligen Jungfrau geboren, in welchem bann erft bas Wort feine Bohnung genommen, fondern biefes vereinigte fich im Mutterleibe und Schoofe der Jungtrau felbft mit dem Fleifche und unterzog fich ber fleischlichen Geburt, indem es bie Geburt feines Fleisches fich eigen machte. Go fagen wir , es habe gelitten und fei wieder erftanden, nicht als ob bas gottliche Bort feiner Ratur nach die Geißlung, Durchbobrung mit ben Nägeln ober bie anderen Bermundungen erlitten batte (benn Gott ftebt als untorperlich aufferhalb bes Leibend): fonbern weil jener Leib, welcher fein eigener geworten, gelitten bat, fagt man, er felbft habe alles Dief für uns gelitten. Denn in jenem Korper, welcher litt, mar Gott, welcher leibensunfähig mar. In gleicher Weife faffen wir auch feinen Tob auf. Denn feiner Natur nach ift bas Wort Gottes unfterblich, unverweslich, bas Leben und Leben fpenbend. Weil jedoch fein eigener Leib nach bem Worte bes Baulus') "burch Gottes Gnabe für Alle ten Tob gefoftet bat", beghalb fagt man, er felbit habe für une ben Tod erlitten. Richt als ob er felbft ben Tob empfunden batte. infofern es feine eigene Natur betrifft; benn es mare Babnfinn, Dieß zu benten ober gu fagen, fonbern beghalb, weil, wie wir oben fagten, fein Fleisch ben Tob gefostet bat.

<sup>1)</sup> Bebr. 2, 9.

Ebenso nennen wir auch bie Auferstehung (feines) Weisches feine eigene Auferstehung, nicht weil er ber Bermefung anbeimgefallen, Das fei ferne! fonbern weil fein Leib auferftanben ift. Go bekennen wir einen Chriftus und Berrn. indem wir nicht mit bem Worte (noch) einen Menschen mitanbeten, um auch nicht ben Schein einer Sonderung berbeis auführen, fondern wir beten Ginen und Denfelben an, meil bem Worte beffen Leib nicht fremd ift, mit bem es auch (zur Rechten) bes Baters fitet. Auch Dieß fagen wir nicht fo, ale ob zwei Gobne (bei bem Bater) fagen, fonbern einer wegen ber Bereinigung mit bem Fleische; benn wollten wir Diefe bem Befen nach geschehene Berbindung entweber als unmöglich ober als wenig schicklich betrachten, fo tommen wir fo weit, daß wir zwei Gobne annehmen; benn (bann) muffen wir unterscheiben und gesonbert von bem Menschen fagen, er fei (nur) Ehren halber Sohn genannt worben, bingegen aber fei bas Wort, welches aus Gott ift, bem Ramen und ber Bahrheit nach Sohn Gottes. Wir burfen aber ben einen Beren Jesus Chriftus nicht in zwei Göhne trennen; benn Das bringt bem rechten Glauben keinen Bortheil, wenn auch Ginige ich weiß nicht was für eine Berbindung ber Perfonen lehren. Die Schrift erflarte ja nicht, bag bas Wort bie Berfon eines Menfchen an fich genommen habe, fondern bag es Fleifch geworben fei. Das aber fagt fo viel, bag bas Wort Gottes gleich uns Theil gehabt habe an Fleisch und Blut, bag es fich unferen Leib formlich zu eigen gemacht und als Menfch aus bem Beibe bervorgegangen fei, ohne bie Gottheit ober jene Beburt, welche es aus bem Bater hatte, weggeworfen ober abgelegt ju haben, bag es im Begentheil auch bei ber Unnahme bes Fleifches Gott geblieben, mas es war. Das bezeugt überall ber rechte Glaube. Go bachten, wie wir miffen, bie beiligen Bater. Defbalb trugen biefe tein Bebenten, bie beilige Jungfrau Gottesgebarerin gu nennen; nicht etwa, weil bie Ratur bes Bortes und bie Gottheit in ber beiligen Jungfrau ihren Anfang genommen, fonbern weil aus ihr jener beilige, burch eine vernünftige Geele be-Bapftbriefe V. Bb.

lebte Leib geboren wurde, mit welchem fich das Wort Gottes wesentlich vereinigte, fagt man, daß bieses fleischlich geboren worden fei. 1)

# 166. Brief des Papstes Leo an den Bischof Reo von Ravenna.2)

Ther Diejenigen, welche bei der Rückkehr aus der Gefangenschaft nicht sicher wissen, ob sie vor der Gefangenschaft die Taufe erhalten haben.

## Inhalt.8)

## 1. In Betreff ber Rinber, welche in Be-

1) In einigen Handschriften folgen noch zwei Zeugnisse, eines von hilarius, das zweite von Augustinus; sie betreffen aber nicht den vom P. Leo hier bebandelten Gegenstand, sondern das Geheinnis der heiligsten Dreisaltigkeit und sind auch nicht vom Kapste angezogen. Um Schlusse steht noch die Glosse: "Es enden die aus den Schriften der heiligen Bäter gezogenen Zeugnisse, welche beweisen, das Christins einer doppetten Wesendet nach geboren sei, d. b. daß die wahren und volltommenen Naturen der Gottheit und Menscheit die eine Berson Ehristssein."

2) Baller. I. p. 1405 u. II. p. 1563, Mansi VI. p. 387, bet Quesnell Num. 135, Cacciari II. p. 489, Num. 139, Hinschius p. 626, Num. 53. Ueber die Abresse dieses Briefes, welche in verschiebenen Handschieften sehr verschieben in Bezug auf den Personen- wie Ortsnamen lautet, stellten die Ballerini eine weitläusige Kritit voran und gelangten zu dem Resultate, daß unser Brief an Neo (oder Neon), Bischof zu Kadenna und Rachfolger des bl. Petrus Chrysologus, gerichtet sei. Demnach wäre die sanch in Gams. Series episcop. p. 717 ausgenommene) Notz, daß Bischof Neo schon am 10. Febr. 452 gestorben sei, unrichtig; Quesnell aber geräth mit sich selbst in Widerspruch, wenner in der Einleitung zu diesem Schreiben dasselbe (richtig) in das J. 458 setz, in der Note zum Kamen jedoch nach Uzbellt (Italia sacra) angiebt, Keon sei im J. 449 Bischof geworden und im J. Jahre seines Pontisscates gestorben.

3) Nach ber fpan. Sammlung.

fangenicaft geriethen unbfich (bes Empfanges) ber Taufgnabe nicht erinnern.

2. Daß ein von Baretitern Getaufter burch bie Banbeauflegung ben beiligen Geift empfangen folle.

## Tert.

Leo, ber Bifchof, (fenbet) bem Bifchofe Reo1) von Ravenna (feinen) Gruf.

1. Cap. Allerdings haben wir oft die im Zweifel über verschiedene Fragen schwankenden Herzen der Brüder nach der Unterweisung des Geistes Gottes befestiget, indem wir die Form der Beantwortung entweder der Lehre der hl. Schriften oder den Regeln der Bäter entnahmen; jüngst aber tauchte auf der Spnode eine neue und bisher unerhörte Art von Anfrage auf.

Aus bem Berichte einiger Brüber erfuhren wir nemlich, daß Einige von ben Gefangenen,<sup>2</sup>) welche in ihre Wohnflätten frei zurückehren, nachdem sie in die Gefangenschaft in jenem Alter gerathen waren, in welchem man (noch) von Richts eine zuverlässige Kenntniß besitzt, zwar das heilmittel der Taufe ersehnen, allein wegen des Unverstandes des Kindesalters sich nicht erinnern können, ob sie das Geheimniß der Taufe empfangen daben, und daß daher ihre Seelen durch die Ungewisheit einer verdorgenen Erinnerung gefährdet sind, weil man ihnen unter dem Titel von Borsicht jene Inade vorenthält, die man ihnen deshalb nicht spendet, weil man meint, sie sei ihnen (schon) gespendet

<sup>1)</sup> Bei Cacciari (und Quesnell): Reonas, bei hinschius: Leo.
2) Frage und Antwort bieses Briefes war ebenso wie bie bes 159. u. 167. durch die von den horden Attisa's in Gallien und Oberitalien verübten Gewaltthaten veranlaßt.

worben. Da also einige Brüber in ihrer Ungftlichkeit nicht ohne Grund Bebenken trugen, Solchen bie Sacramente bes Geheimniffes bes Berrn gu fpenben, nahmen wir, wie gelagt, in ber Spnobalversammlung ben Inhalt biefer Unfrage entgegen, welche wir forgfältiger prüften und einer gründlichen Berhandlung nach ber Unficht eines Jeben unterwerfen wollten, um vermittelft bes Ertenntniffes Bieler befto ficherer gur Bahrheit zu gelangen. Dasfelbe alfo, mas uns burch göttliche Eingebung in ben Ginn tam, befraftigten auch bie gablreich versammelten Bruber burch ihre Buftimmung.1) Bor Allem muffen wir barauf bebacht fein, bag wir nicht baburch, bag wir an einem gewiffen Scheine von Borficht festhalten, einen Berluft an Geelen erleiben, bie ber Wiebergeburt bedurften. Ber wollte fich benn feinen Bermuthungen fo febr bingeben, bag er Das für mabr balt, mas er bei bem ganglichen Mangel eines offenbaren Beweises (nur) auf Grund einer zweifelhaften Meinung vermuthet? "Denn ba fich meber Jener erinnert, die Taufe empfangen zu haben, noch auch ber Andere, welcher nicht weiß, daß Jener getauft worden, über ihn (Etwas) bezeugen kann, so ift kein Anlaß sich zu versündigen vorhanden, weil fich in biefer Beziehung weber Der Etwas vorzuwerfen hat, ber getauft wirb, noch Der, welder tauft.") Wir miffen allerbinge, bag es ein unverzeihliches Berbrechen ift, fo oft Jemand nach ben bon ben beiligen Batern verworfenen Ginrichtungen ber Baretifer gezwungen wirb, bas Bab, welches einmal gur Wiebergeburt gegeben

<sup>1)</sup> Leo berieth über die an ihn gestellten Anfragen mit ben Bischöfen ber römischen Probincialspnobe, wie heutzutage bieselben in ben Carbinalscongregationen verhandelt werben.

<sup>2)</sup> Dieser erste Satz bes Decretes ist bei Gratian bis zur Unverständlichkeit verstümmelt citirt: "Quum itaque baptismi sui nil recordetur, qui regenerationis est cupidus, nec alter attestari de eo possit, qui sciat consecratum, [nec ille, qui consecratur. Scimus quidem" etc.

worben, zweimal zu empfangen, wogegen bie apostolische Lebre 1) Einfprache erhebt, welche und in ber Dreifaltigfeit eine Bottheit, im Glauben ein Befenntniß, in ber Taufe ein Bebeimnig verfündet. Bier aber bat man nichts Derartiges gu fürchten, weil Das nicht frevelhaft wiederholt werben tann, von bem man burchaus nicht weiß, baß 🔝 (schon) gefcheben fei. Go oft fich alfo eine folche Berfon vorfindet. fo pfleget zuerft eine forgfältige Untersuchung und erforfchet, wenn nicht etwa bas nahe Ende brobt, geraume Beit, ob nicht Jemand zu entbeden ift, welcher burch fein Beugniß ber Unwiffenheit bes Betreffenben gu Gilfe tommen tonnte. Wenn es bann feststeht, bag Der, welcher bes Gacramentes ber Taufe bedarf, nur auf Grund einer leeren Bermuthung gurudgebalten wirb, fo trete er ohne Furcht beran, um die Gnabe gu empfangen, von ber er feine Spur in fich tennt. Much wir follen uns nicht icheuen , Diefem bas Thor bes Beiles zu öffnen, ba es fich zeigte, baß er früher basfelbe noch nicht betreten." 2)

2. Cap. Wenn es sich aber herausstellt, baß Einer von Häretikern getauft wurde, so soll an Diesem das Sascrament der Wiedergeburt keineswegs wiederholt werden, sondern nur, was dort abgieng, ertheilt werden, daß er nemlich durch die bischöfliche Pändeauslegung die Kraft des heiligen Geistes) empfange. Dieß, theuerster Bruder, wolslen wir deßhalb zur Kenntniß von euch allen gelangen lassen, damit nicht aus übertriedener Furcht den Heilssbegierigen die Barmherzigkeit Gottes vorenthalten werde.

<sup>1)</sup> Ephef. 4, 5.

<sup>2) 64.</sup> Decret. cf. D. IV. c. 112, de consecr. Eine ahnsliche Entscheidung gab, gleichfalls ohne einer ausbrücklich und mörtlich beizusügenden Bedingung zu erwähnen, auch Papst Gregor b. Gr. Die forma conditionata der Tause sinderst fich erst im 8. Jahrh. in franklischen Capitularien.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 341 Rote 2 zu c. 7 bes 159. Briefes.

Gegeben am 24. October unter bem Confulate bes Raifers Majorianus.

## 167. Brief des Papstes Leo an den Bischof Rusticus von Narbonne.1)

Mit Zeifügung der auf deffen Anfragen ertheilten Antworten.

## Ginleitung.

Da ber folgende, für bie Geschichte ber firchlichen Dieciplin boch intereffante Brief tein Datum tragt, murbe fein Alter febr verschieden angegeben. Quesnell reibte ibn als 2. Brief bes B. Leo ein und ftellte ihn nach Tillemont in bie Jahre 442 bis 444, Cacciari batirte ihn gar in's Jahr 440 gurud. Sirmond und Baluge nehmen, ohne bafür Grunde anzuführen, bas Jahr 452 an; Die Ballerini aber weifen burch ebenfo ichlagende ale vielfache Grunde nach. baß unfer Brief nicht vor bem 3. 458 abgefaßt murbe, fondern in biefem ober bem folgenden Jahre,2) mas nun auch allgemein anerkannt ift. Die Beranlaffung biefes Schreibens aber mar folgende: Zwei Priefter ber narbonnenfifchen Diocefe, Sabinianus und Leo, hatten gegen mehrere. wie es scheint, angesehene Leute Rlage megen Chebruche erboben. Bum Behufe einer Untersuchung versammelte Ruflicus feine Suffraganbischöfe und fonstige angesehene Berfonen zu einer Synobe in Narbonne;3) auf berfelben batten aber die beiden Briefter nicht mehr ben Muth, ihre Rlage,

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1415 u. II. p. 1567, Mansi VI. p. 395, bei Quesnell Num. 2, Cacciari II. p. 11, Num. 2, Hinschius p. 615, Num. 48 (mit bem Inhaltsverzeichniß unter 17 Titeln und ohne die Fragen des Rusticus).
2) Cf. Baller. I. p. 1409.

<sup>3)</sup> Diefe Spnode murbe awar gewöhnlich in bas 3. 452 gefest, gehört jeboch nach ben Untersuchungen ber Ballerini richtiger bem Jahre 458 gu; bgl. Befele II. S. 580.

für welche sie keine hinreichenden Beweise erbringen konnten, weiter zu verfolgen, und Rusticus fragte deshalb mit Zustimmung seiner Spnode beim B. Leo an, ob sie nun zu bestrafen seien oder nicht; bei dieser Gelegenbeit trug er dem Bapste einen durch die Argernisse jener Zeit verursachten Wunsch vor, auf das Bischofsamt zu resigniren, und legte ihm auch eine Reihe weiterer kirchenrechtlicher Fragen vor. Dieß alles nun behandelt Leo im gegenwärtigen Schreiben.

## Inhalt.1)

1. Daß Diejenigen nicht für Bischöfe gehalten werben follen, welche weber der Alerus erwählte noch die Gemeinde begehrte noch die Bischöfe ber Brobinz consecrirten. Wenn von folchen falschen Bischöfen Aleriker ordinirt wurden, so kann eine folche Ordination für giltig angesehen werden.

2. Daß Briefter ober Diakonen, wenn fie in irgend einem Berbrechen betreten worden, nicht durch die Sändeauflegung das Seilmittel der

Buge erlangen tonnen.

3. Dag bie Diakonen, fowie ber Bischof und Briefter (3mar) bie eheliche Bermischung unterlaffen, nicht aber bie Ehe (felbft) aufgeben follen.

4. Etwas Unberes fei bie Frau, etwas Unberes bie Beischläferin; Der fehlenicht, welcher feine Tochter an einen Solchen verheirathet, ber eine Beischläferin hatte.

<sup>1)</sup> Diese Inhaltsangabe ist von Dionpsius Erignus, berudsichtigt nur die dem eigentlichen Briese angestigten Fragen und Antworten, zieht aber auch diese hie und da in nicht ganz passenber Weise zusammen, so daß aus 19 Puncten 16 werden.

- 5. Es fei keine zweite Chefchliegung, wenn bie Sclavin verfchmäht und eine Frau genommen wirb.
  - 6. Bezüglich Derer, welche ber Gemeinschaft beraubt find und fo fterben.
  - 7. Uber Jene, welche bie Bugleiftung auf-
  - 8. Dağ Der, welcher für Unerlaubtes Berszeihung verlangt, sich auch von Erlaubtem entshalten müffe.
  - 9. Für einen Büger zieme es fich nicht, burch Banbel Gewinn zu fuchen.
  - 10. Nach ber Buße burfe man nicht in ben Rriegsftanb gurudfebren.
- 11. Ein Jüngling, welcher im Anblice, irgend einer Gefahr sich ber Buße unterzogen bat und nicht enthaltsam leben kann, könne durch bas Geilmittel ber Ehe unterflützt werden.
- 12. Wenn Jemand bem Borfate bes Mönches untreu geworden, fo muffe er fich burch bie Benugthuung ber öffentlichen Bufe reinigen.
- 13. Mäbchen, welche nicht gezwungen, fonbern aus freiem Willen ben Borfat ber Jungfräulichkeit gefaßt haben, fünbigen, wenn fie heirathen, obschon sie noch nichtgeweiht waren.)
- 14. Bei Denjenigen, welche zweifeln, ob fie (fcon) getauft find, ift es nothwendig, baß fie getauft werben.
- 15. Diejenigen aber, welche wiffen, baß fie getauft murben, aber nicht, in welchem Betennt-

<sup>1)</sup> Hierauf folgt in ber Inhaltsangabe bei Pseudoisibor als 14. (eingeschobener) Titel: "In Betreff berjenigen (Mädchen), welche schon geweiht sind, wenn sie nachher heirathen."

niffe, follen burch bie Bandeauflegung aufgenommen werben.

16. In Betreff Derer, welche fich bei Gaftmablern ber Beiben und an Opferfpeifen betheiligten.

## Tert.

Leo, ber Bifchof, (entbietet) bem Bifchofe Rufti= cus von Rarbonne (feinen Gruß).

Das Schreiben beiner Brüberlichkeit, welches bein Archibiaton hermes überbrachte, nahm ich gerne entgegen; ift es zwar durch die Anhäufung verschiedenartiger Angelegenheiten vielfältig, so war es bennoch für die Geduld des Lesers nicht so beschwerlich, daß irgend ein Bunct desselben unter den von allen Seiten sich herandrängenden Sorgen übergangen worden wäre. Nachdem wir also beinen ganzen Bericht erfaßt und die auf Grund der von den Bischöfen und Standespersonen i gepflogenen Untersuchung aufgenommenen Acten durchgelesen hatten, erfahen wir, daß und den Briestern Sabinianus und Leo an Zuversicht in dein (gerichtliches) Bersahren mangelte und ihnen keine gerechts

1) Honoratorum b. i. ben Magiftratepersonen.

<sup>2)</sup> In den Ausgaben vor Onesnell fiand: actionis suae, welche Lesart einen leichter verständlichen Sinn gäbe. Da jedoch die besten Codices actionis tuae hatten, nahm schon Onesnell diese letztere Lesart auf. So nun ift der Sinn des Satzes etwas dunkel, weit ja nicht Austicus, sondern die Priester die Klage wegen Chebruch erhoben; die Ballerini meinen sich die Sache sortlären zu dürsen: "Austicus war vielleicht sitr sich aufsergerichtlich von der Thatsache des Sehebruchs der desselben beschuldigten Versonen ebenso überzeugt, wie die 2 Räger Sabschuldigten Versonen ebenso überzeugt, wie die 2 Kläger Saschuldigten und Leo, westbald Diese hofften, er werde, obwohl er and ber Versammlung der Viscolieben Aussistratspersonen das Amt des Richters auszuüben habe, bennoch ihre Rlage auch zur sei-

fertigte Klage erübrigte, weil sie sich freiwillig von ben anbängig gemachten Berhandlungen zurückgezogen. Wie du nun gegen sie vorgehen, welches Ausmaß von Strafe du gegen sie wählen sollst, überlasse ich beinem Ermessen, rathe dir jedoch in liebevoller Ermahnung, für die Heilung der Kranken eine geistige Arzuei anzuwenden und nach dem Worte der Schrift: 1) "Sei nicht allzu gerecht!" Diejenigen milder zu behandeln, welche aus Eiser sür die Züchtigkeit das Maß der Strase überschritten zu haben scheinen, damit der Teusel, welcher die Ehebrecher betrog, nicht über die Rächer des Ehebruches triumbbire.

Ich stanne aber, daß deine Liebe durch die Widerwärtigeteit der bei jeder Gelegenheit auftauchenden Argernisse so sehr bestürzt wird, daß du deinen sehnlichen Aunsch nach der Enthebung vom Bischossamte ausdrückst und erklärest, du wollest lieber in Stille und Ruhe leben, als auf dem dir anvertrauten Bosten ausharren. Da jedoch der Herrsagt: 3) "Selig, wer ausharrt dis an's Ende," wie kann est eine selige Beharrlichkeit geben, wenn nicht in der Tugend der Geduld? Denn nach der Lehre des Apostels 4) "werden Alle, welche in Christus gottselig leben wollen, Berfolgung erleiden." Diese darf nicht bloß dann angenommen werden, wenn gegen die christliche Frömmigkeit mit Feuer oder Schwert vorgegangen wird oder mit welchen Todesstrafen

nigen maden und mit ihnen gegen die Gebrecher vorgeben. Da die Rläger jedoch ihre Beschuldigung nicht gerichtlich beweifen konnten, so daß fie ihre Anklage zuruckzogen, konnte auch Ruftlauß nicht nur nicht mehr ihre Sache bertreten, sondern glandte dem Gesetze gemäß fie als fallsche Ankläger bestrafen zu miffen. "

<sup>1)</sup> Preb. 7, 17.

<sup>2)</sup> Aus diesen Worten Leo's ergiebt sich, daß auch er aus ben Acten den Eindruck erhalten habe, daß er von der Thatsache des Shebruches überzeugt gewesen, weshalb er auch vorzüglich die Kläger der Milbe des Bischoss empfahl.

<sup>3)</sup> Matth. 24, 13. — 4) II. Tim. 3, 12.

immer, ba bie Grausamteit ber Berfolgungen auch burch bie Unabnlichkeit ber Sitten, burch bie Beschimpfung ber Ungehorsamen und burch bie Geschoofe boswilliger Bungen erfett wird; ba nun burch folde Angriffe ftete alle Glieber getroffen werden und fein Theil ber Frommen frei von Bersuchung ift, so baß weber bie Muße noch die Arbeit ungefährlich ift, wer foll auf bem bewegten Meere bas Schiff lenten, wenn fich ber Steuermann entfernt? Wer foll bie Schafe bor ben Rachstellungen ber Bolfe fduten, wenn bie Sorge bes hirten nicht macht? Wer endlich foll ben Räubern und Dieben widerstehen, wenn ben auf ben Späherpoften geftellten Wächter bie Liebe gur Rube von ber Dube ber Aufficht abzieht? Deghalb muß man ausbarren bei bem übertragenen Berfe und ber übernommenen Arbeit. Standhaft muß man an ber Berechtigfeit fefthalten und in Gute Dilbe malten laffen. "Gehaßt follen bie Sunben werben, nicht bie Menfchen. Burechtgewiefen follen werben bie Aufrührer, ertragen werben bie Schwachen; und muß man gegen bie Gunben ftrengere Strafen anwenben, fo guchtige man nicht mit ber Befinnung eines Butbenben, fondern eines Arztes."1) Wird uns aber eine größere Trübfal auferlegt, fo follen wir uns nicht fo einschüchtern laffen, ale ob mir jener Wibermartigfeit aus eigenen Rraften wiberfteben mußten, ba unfer Rath und unfere Starte Chriftus ift und wir burch ihn Alles vermögen, ohne ben wir Richts im Stande find. Er ftartt bie Berfundiger bes Evangeliums und die Ausspender ber Sacramente, ba er fagt:2) "Seht, ich bin bei euch alle Tage bis an's Ente ber Welt;" und abermals: 3) "Das fagte ich euch, bamit ihr in mir ben Frieden habet. Auf diefer Welt aber werbet ihr Trübfal haben; feid jedoch guten Muthes; benn ich habe bie Welt übermunden." Bei biefen fo beutlichen Berbeiffungen burfen wir une burch feine Urgerniffe nieber-

<sup>1) 65.</sup> Decret. cf. D. LXXXVI. c. 2.

<sup>2)</sup> Matth. 28, 20. — 3) Joh. 16, 33.

beugen lassen, damit wir nicht undankbar gegen Gottes Auserwählung erscheinen, dessen Hilfe ebenso mächtig als seine Berheissung wahrhaftig ist.

Bas aber die Anfragen beiner Liebe betrifft, welche bein Archibiaton in einer abgefonderten Aufzeichnung überbrachte, fo ware es gelegener, über bie einzelnen Buncte mündlich zu verhandeln, wenn es uns vergönnt mare, bich perfonlich zu feben. Denn ba einige Fragen eine ungewöhnlich forgfältige Behandlung erforbern, fo febe ich, baß fie fich mehr zu einer Besprechung als zu einer schriftlichen Abhandlung eignen. "Wie es nemlich Giniges giebt, mas auf teine Beife erschüttert werben tann, fo giebt es (auch) Bieles, was entweder mit Rücksicht auf bas Alter ober wegen ber Roth ber Umftanbe gemilbert werben muß, jeboch unter ber ftets aufrecht zu erhaltenben Bebingung, baß wir in zweifelhaften ober buntlen Fällen Das als Richtschnur im Auge behalten, mas fich meber ale ben evangelischen Borfcbriften entgegengesett noch als ben Ent= fcheibungen ber bl. Bater gumiber ermeift."1)

Es beginnen die auf die Fragen desselben Bischofs beigefügten Antworten.

#### 1. Srage.

In Betreff eines Priesters ober Diakons, welche sich fälschlich für Bischöfe ausgaben, und bezüglich der von ihnen ordinirten Kleriker.

#### Antwort.

"Es ift burchaus unzuläffig, Diejenigen ben Bifchofen

<sup>1) 66.</sup> Decret. cf. D. XIV. c. 2.

beizuzählen, welche weber von den Klerikern<sup>1</sup>) erwählt noch von den Gemeinden verlangt noch von den Bischöfen der Brovinz und nach dem Urtheile des Metropoliten geweiht worden sind. Wenn sich daher häufig die Frage wegen einer fehlerhaft erhaltenen Würde erhebt, wer wollte zweifeln, daß man ihnen Das keineswegs zuerkennen dürfe, von dessen Verleihung man nicht unterrichtet ist? ""Wenn<sup>2</sup>) aber von diesen fälschlichen Bischöfen in jenen Kirchen (folche) Kleriker ordinirt wurden,"<sup>3</sup>) welche<sup>4</sup>) ihren eigenen

2) Bon hier an ift unfer Caput nochmals citirt als 68. De-

cret. im C. I. qu. 1, c. 40.

3) Bis hieher ist der Text der Antwort von Gratian als 67. Decret. in D. LXII. c. 1 citirt, für den nachfolgenden Theil verweist er mit einem "etc. ut infra in causa simo-

niacorum" auf unfer 68. Decret.

4) Si qui antem Clerici ab istis pseudoepiscopis in eis Ecclesiis ordinati sunt, qui ad proprios Episcopos pertinebant lesen Luesnell und die Ballerini auf Grund saft aller oder dock wenigstens der besten Codices; die vorquesnell'schen Ausgaben aber hatten: quae... pertinedant, bezogen also diesen Sat auf Ecclesiis, mährend er nach unserer Lesart auf Clerici zurückgeht. Die Vallerini demerken mit Recht, daß die Lesart quae der Schreibweise Leo's und dem suntertischen Gestüge des überdaupt besser und dem suntertischen Gestüge des Greibweise Leo's und dem suntertischen Gestüge des Ecclesiis einen Nachsatz des solonders das Pronomen in eis Ecclesiis einen Nachsatz verlange; da jedoch in einigen Codices das eis theils ganz sehst, theils statt dessen erung gesetzt ist, alle (guten) Codices serner qui haben, so wollten sie daran Richts ändern. Die hiedurch noch schwieriger gewordene Stelle wird num verschieden, von den Ballerini auf solgende Weise erstärt: Die Frage des Russicus enthält 2 Puncte: zuerst

<sup>1)</sup> Unter bem Ansbrucke a clericis sind nicht etwa die in den niederen Weihen stehenden Kleriker zu verstehen, da ja bestanntlich gerade die Priester und die Diakonen einer Kirche bei der Wahl des Bischofes den Hauptantheil hatten; clericus (ohne näheren Beisah) bedeutet entweder den Kleriker überbaupt der höheren und niederen Weihen, öster auch nur den Kleriker ier behöheren Weihen (3. B. in c. 14 des Briefes des P. Siricius an Hinterius, Popstbriefe II. Bb. S. 422), und hat, wenn datunter nur Kleriker der niederen Stusen zu verstehen sind, einen entsprechenden einschriefen Zusah.

Bifchöfen angehörten, und beren Beibe mit Buftimmung

fragt er bezüglich Derer, welche fich für Bischofe ausgeben; zweitens, mas bon ber Beibe Derjenigen gu halten fei, bie bon fenen Bfeudobifcofen ordinirt murben. Unter ben Erfteren verftanb Rufticus nicht etwa Solche, welche ihrer Weihe nach factifch nur Briefter ober Diatonen waren, ohne bie Beibe und ben Character eines Bifchofe ju befiten, aber auch nicht bloß folde Bifchofe. welche gegen bie Borfdrift ber Canones etwa nur von Ginem ober zwei Bifchofen fatt von breien orbinirt waren, sonbern im Allgemeinen alle Bischofe, beren Beihe mit irgend einem canonischen Gebrechen behaftet mar, weil bei ihrer Beftellung nicht alle bom Rirchengesetze geforberten Formlichkeiten eingehalten wurden, beren einige bie Antwort bes Papftes anzeigt. Golde nun nennt Rufticus "Briefter und Diatonen, welche fich falfdlich für Bifchöfe ausgeben"; wenn aber auch B. Leo fagt, man burfe Solche nicht unter bie Bifchöfe gablen, und fie Pfeubobischöfe nennt, fo ertfart er biemit feineswegs, bag biefelben ber bijchoflichen Beibe entbebren, sonbern nur, bag fie Dieg unbefugt find, als Bischöfe fein Recht befigen, b. b. bag ihnen die bifchofliche Juris biction mangelt; benn sonft könnte Leo bie von ihnen vorgenommene Weihe in keinem Falle für giltig erklären, wie er es in ber Antwort auf ben 2. Theil ber Anfrage thut. Leo nemlich sagt hierauf, baß bie von folchen Pseudo-bischöfen ertheilten Weihen giltig seien, wenn fie 1) nach bem Urtheile und mit Buftimmung ber Borfteber (ber orbinirten Rlerifer nemlich) geschah und 2) bie Ordinirten an jenen Rirchen verbleiben, für welche fie bie Weihe empfiengen. In Diefem Ralle nemlich ift ber Mangel ber bischöflichen Jurisbictionegewalt an ben Orbinirenben burch bie Erflärung von Seite ber competenten Obern erfett. Sonft aber, b. b. wenn die Beibe bon ben Pfendobifchofen eigenmächtig vorgenommen murbe, ober wenn der Ordinirte ju einer andern Kirche übergieng (weil überhaupt nur ber einer bestimmten Kirche Zugewiesene ordinirt werben burste), war die Weihe ungiltig. Nimmt man nun die Lesart "quae" an, so wäre hienach an die Ordination eines Kleriters in ber Rirche einer fremben Dibcefe ju benten, welche mit Buftimmung bes eigenen Bischofs geschah; halt man aber an ber Lesart "qui" fest, fo ift an irgend eine Rirche jener Diocefe ju benten, welcher ein Bseudobischof unrechtmässig vorgesetzt ward; bamit nun eine von ihm vollzogene Weihe, weil er ja keine Burisbictionsrechte befitt, giltig fein tonne, ertlart Leo, fei menigstens bie Entscheibung und Buftimmung Derjenigen nothund nach dem Urtheile (ihrer) Vorsieher geschehen ist, so kann diese Weibe) für giltig gehalten werden, so jedoch, daß sie in diesen seinchen verbleiben. Sonst aber müßte die Bestellung für nichtig erklärt werden, welche sich weder auf den Ort gründet noch durch eine Auctoritätsperson<sup>1</sup>) befestiget ist.""

## 2. Frage.

Bezüglich eines Briefters ober Diakons, ob ihnen, falls sie für ein bekannt geworbenes Berbrechen die öffentliche Buße verlangen, die felbe burch die händeauflegung zu gewähren fei.

#### Antwort.

"Es ist der kirchlichen Gewohnheit fremd, daß die in der Briesterwürde oder auf der Stufe des Diakonates Stehenden für irgend ein von ihnen begangenes Verbrechen durch die Händeauslegung das Heilmittel der Buße empfangen, was ohne Zweifel aus der apostolischen Überlieferung berrührt, nach dem Worte der Schrift: 4) "Wenn

wendig, welche als die praesidentes, die rechtmäßigen Leiter der Kirche, das Recht bestigen, dem Bischofe jene Bersonen zu präsentiren, welche in dieser Kirche zu den Weiben besördert werden sollen. — Solche ungesetzliche und widerrechtliche Bischoseweihen millsen in Gallien nicht selten gewesen sein; über sie hatte P. Leo schon in seinem 10. Briefe an die Bischose der viennens. Prodinz (s. Papsibriese IV. Bd. S. 71 st.) zu entscheiden.

1) Auctore.

2) I. Kön. 2, 25; bie Stelle ist vom Papste nicht wörtlich, sondern dem Sinne nach citirt und seinem Zwecke entsprechend modisscrit; dort nemlich ist von der Sünde der priesterlichen Söhne Helt's die Rebe. Warum aber Leo diese Worte benützt, um zu deweisen, daß einem Kleriker nicht die Hände zur Buse auszulegen seien, erkfärt Ouesnell so: entweder weil die Bissenden den durch das Gebet der Priester von den Sünden losgesprochen wurden, oder weil die Händeauslegung stets mit Gebet verbun-

ein Briefter fündiget, wer wird für ihn beten?" Daber muffen folche Gefallene, um bie Barmberzigfeit Gottes gu verbienen, einen gebeimen und abgeschiedenen Drt 1) aufsuchen, wo ihnen ihre Genugthuung, falls fie murbig ift, auch von Ruten fein mag." 2)

ben war, mochte sie nun bei ber Firmung ober Orbination ober gur Bufe gefcheben; Die an fich indifferente Sandeauflegung wurde ja erft burch bas bamit verbundene Gebet naber bestimmt und war entweder ehrenvoll, wie bei ber Ordination, ober fie war ein Zeichen ber Demuthigung, wie bei ber Bufe. Defhalb nun murbe fie bei ben Brieftern und Diatonen, welche bas Recht batten, Und eren bie bande gur Buge aufzulegen, nicht angewendet, um baburch die priefterliche Burbe nicht berabzuseten, und zwar um so mehr, weil die Bilger im Laufe ber Buggeit fich nach ber bamaligen Bufpragis nicht nur ben Klerifern, sonbern auch ben Laien ju Milgen werfen mngten.

1) Privata secessio; ale folche für die geheime Bufübung gang besonders geeignete Orte erschienen und murben bon bem Babfte Gregor b. Gr. an bestimmt die Klöfter, in welchen bie wegen eines canonischen Berbrechens (beponirten unb) ber gebeimen Bufe unterworfenen Klerifer, "unberührt von ber Welt, ferne von den Menschen, überwacht von ben firchlichen Dbern, unterflüt burch bie ascetische Lebensweise ber Monche fich ber auferlegten Bufe unterziehen tonnten;" f. Rober, Depo-

fition und Degradation G. 73.

2) 69. Decret. cf. D. L. c. 67. Sinn und Tragweite biefer Enticheibung Leo's wird verschieben bargeftellt. Bezüglich bes bom Bapfle bier besprochenen Gegenstandes, ber Bufe ber boberen Klerifer nemlich, befteben vorzüglich 2 einander entgegengefette Meinungen, von benen bie eine behauptet, daß die Kleriker der höheren Weihen (vom Diakon aufwärts) vom Anfange her von ber öffentlichen Rirchenbuge frei gemefen feien, bie anbere aber biefe Befreiung erft im 4. Jahrh. eintreten läßt; aufferbem giebt es noch verschiedene Bermittlungsversuche gwischen biefen zwei Extremen; über biefe und jene f. Frant's Bufdisciplin G. 468 ff. und Binterim, Dentw. V. 2. G. 281 ff. Unfere Stelle nun, fowie manche andere, mußte ben Bertretern ber verschiedenften Unfichten bienen und murbe bon allen fo erflart, baß fie entweber Direct für einen Beweis beniltt ober boch wenigstens nicht als Begenbeweis mehr angeführt werben fonnte. Frant, melder gegen Binterim mit Morinus bie boberen Klerifer bis in's 4. Jahrb.

## 3. Frage.

## über Diejenigen, welche bem Altare bienen

binein, gleich ben übrigen Gläubigen, ber öffentlichen Bufe unterworfen fein läßt, erflärt (a. a. D. G. 488) bie Worte Leo's bahin, bag ber Bapft bie boberen Rteriter nur von ber feierlichen Sanbeauflegung jur Bufe mabrend bes Gottesbienftes, und gwar kraft ber apostolischen Tradition, eximirt wissen will, keineswegs von ber öffentlichen Kirchenbuße; übrigens habe, fährt Frank tort, Leo gewünscht, bag bie bobere Beiftlichkeit bon ber öffentlichen Buge überhaupt befreit fein moge, und ertheile bemgemäß bem Rufticus ben Rath, für bie gefallenen Rlevifer ber boberen Beiben bie gebeime Buge einzuführen. Gine eingebenbere Burbigung biefer Erflärung, welche von einer formlichen Abhandlung über die angeregte Frage ungertrennlich ift, tann bier unmöglich erwartet werben; nur die Bemertung fei geftattet, bag biefe Auffassung ber Worte Leo's sich allenfalls burch ben Buchstaben rechtsertigen läßt; wenn aber Frant unmittelbar barauf fagt, in biefem Ginne feien auch die Worte bes B. Giricius ju verfleben, ber in n. 14 bes Briefes an himerius erklärt: "Auch bas ichien uns ichidlich anzuordnen, bag, fowie es tein em Rierifer gestattet ift. Buge gu thun" u. f. m., fo iberforeitet Dieg meiner Ansicht nach bie Grengen einer erlaubten Eregese, womit ich die in Papfibriefe II. Bb. G. 422 Note 1 gemachte Bemertung, bag Frant bie angestihrte Stelle bei Siricius entgangen sei, wiberrufe. Um aber auf die Worte Leo's zuruckzutommen, so lassen sich bieselben so erklären, daß fie weber bie eine noch bie andere ber oben bezuglich ber Bufe ber boberen Rlerifer vertretenen Anfichten unterflüten; wir müffen uns eben die Frage, welche Leo biemit erwiderte, gegenwärtig balten : Rufticus batte gefragt, ob einem Briefter ober Diafon, welcher bie öffentliche Buge verlangt, biefe burch bie Banbeaussegung zu gewähren sei; hienach rebet, wie die Ballerini er-klären (Op. S. Leon. II. p. 1593 n. 13), Leo hier von solchen Källen, wo Briefter und Diatonen wegen eines von ihnen begangenen Berbrechens freiwillig fich ber öffentlichen Buge unterwerfen wollten, ohne hiezu burch bas Gefet ober eine Bewohnheit verpflichtet gu fein, weil für bie betreffenbe Gilinbe meber bie öffentliche Buge borgeschrieben noch bie Deposition barauf gefett mar : m bandelte fich baber bier auch um folche Priefter und Diatonen, welche nach etwa verrichteter öffentlicher Bufe in

und Gattinen haben, ob fie fich mit biefen er- laubter Beife fleifchlich vereinigen burfen.

#### Untwort.

"Das Gesetz ber Enthaltsamkeit ist für die Diener bes Altares dasselbe, wie für die Bischöfe und Priester; diese konnten, da sie Laien oder Lectoren waren, erlaubtermaßen heirathen und auch Kinder erzeugen. Nachdem sie aber zu ben vorgenannten Stufen gelangt waren, sieng Das, was ihnen (bisher) erlauht gewesen, an, nicht (mehr) erlauht zu seine Beitschen Ehe eine geistige werde, zwar ihre Frauen nicht entlassen, (müffen) sie aber so daben, als hätten sie sie nicht, auf daß sowohl die eheliche Liebe bewahrt bleibe wie auch das eheliche Werkaufböre." <sup>1</sup>)

## 4. Srage.

In Betreff eines Priesters ober Diakons, welcher seine jungfränliche Tochter einem solchen Manne zur Chefrau gegeben, ber schon ein mit ihm verbundenes Weib hatte, von welchem er auch Rinder empfangen hatte.

#### Antwort.

"Richt jedes mit einem Manne verbundene Weib ift die Chefrau des Mannes, weil auch nicht jedes Kind der Erbe des Baters ift. Shebündniffe zwischen Freien und

1) 70. Decret. cf. D. XXXI. c. 10; vgl. dazu Papsibriefe

IV. Bb. S. 112 Rote 3.

ihre Ümter und Würben wieber zurlickehrten; baß nun Solche bie öffentliche Buße nicht übernehmen durften, werden wohl Alle zugestehen, und Das, sagt Leo, sei in der kirchlichen Praxis unerhört und durch die apostolische Ueberlieferung verboten.

Ebenbürtigen aber sind gesetzmäßig, da der Herr Dieß viel früber anordnete, bevor es noch ein römisches Recht gab. Deßbalb ist etwas Anderes die Gattin, etwas Anderes die Beischläferin, of sowie etwas Anderes die Sclavin, etwas Anderes die Gravin, etwas Anderes die Freie ist. Deßhalb, um den Unterschied dieser Bersonen darzuthun, zieht auch der Apostel das Zeugniß der Genesis heran, wo dem Abraham gesagt wird: <sup>9</sup>) ""Treib'

obschon sie länger als ein Jahr bauerten, weil ber titulus usucapionis hier nicht stattfand, so auch die Berbindung einer bejahrten Frau mit einem armen Wittwer, ber schon Kinder hatte. Nach natürlichem Gesetze waren diese Berbindungen wahre Eben, in den Augen des bürgerlichen Gesetze Concubinate.

2) Gal. 4, 30 aus Gen. 21, 10. Durch die Berusung auf Abraham scheint Leo, wie Binterim (Denkw. VI. 2. S. 346) bewerkt, das Epebindernis des Sclavenstandes als eine urakte Bölsersitte auzusehen, die also weit eher bestand, als das römische Recht in Krast war. Nach römischem Rechte waren die Berbindungen der Sclaven unter sich und mit Freien keine Ehen,

<sup>1)</sup> Das Wort concubina nimmt B. Leo hier im bösen, jett gebräuchlichen Sinne, wie Dieß ber Context ergiebt; nicht immer jedoch hat bieser Ausbruck bieselbe Bedentung; benn nach bem altrömischen Rechte (und nach biesem richteten fich häufig die canonischen Satungen und Kirchenbater in der Bahl der Ausbriide) gab es nebft ber icon angebeuteten noch zwei andere Arten bes Concubinates. Die er ft e Art war nicht fehr von ber heimlichen Che verschieden; fie bestand barin, daß Mann und Beib, bie anders nach ben Gefeten beirathen fonnten und burften, fich für immer mit einander verbanden, um Rinber zu zeugen und aus dieser Absicht ununterbrochen ein ganzes Jahr zusammen wohnten; im ersten Jahre war die Frau eine Concubine, weil ihrer Berbindung die gebränchliche Feierlichkeit ober ber titulus confarreationis ober coemtionis abgieng; nach Berlauf bieses Jahres marb fie als Chefrau usucapione anerfannt, und ihre Berbindung murbe burch biefen Gebrauch legitim. Die 3 weite Art bes Concubinates war eine Berbindung gwis schen Personen ungleichen Stanbes ober Alters, bie nach ben Gesetzen nicht ober wenigstens nicht mit Anstand bestätigt werden konnte; so 3. B. die Berbindung einer Magd mit ihrem Derrn oder Freigeborenen, einer Fremden mit einem Bürger; bergleichen Berbindungen werben oft Concubinate genannt, obicon sie lunger als ein Jahr bauerten, weil ber titulus

hinaus die Magb und ihren Sohn; benn ber Sohn ber Magb foll nicht Erbe fein mit bem Sohne 3faac.""1) Daber "ift.") weil ber Chebund vom Anfange an fo einge-

fonbern nur ein Beisammensein in ber Butte (contubernium). wie fich auch andere lebenbe Wefen gufammenthun, entbehrten alles Rechtsichutes, bie Rinber murben Sclaven. Berband fic eine Freie mit einem fremben Gclaven gegen ben Willen bes hertn, so wurde sie nach dem Rechte des Claudi'iden Senatus-Consultus nach dreimaligem Einspruche und nach ergangenem obrigfeitlichem Erkenntniffe beffen Sclavin; willigte der herr ein, fo blieb fle frei, boch bie Rinber murben Sclaven: Jufinignus bob biefen Confult auf und erflarte, bag Frau und Rinber frei bleiben und fein follten. Ein Freier blieb bei ber Berbinbung mit einer fremben Sclavin frei; allein bie Rinber ma-ren unfrei. Bufte bie Freie nicht um bie Rnechtschaft, so waren Die Rinder frei, aber unehelich (spurii); ebenfo mar die Berbinbung eines Freien mit einer Sclavin aus Irrthum feine Che. und bie Rinder folgten ber Mutter. Diefer im romifden, wie im Rechte aller anderen Bolter ausgesprochenen und fo tief eingewurzelten Unichanung, nach welcher I für bie Bermanbten bes Freien "fcmerglich, entehrend und fcmachvoll" mar, einen Sclaven in ber Familie zu haben, mußte bie Rirche bei ihrer Ebe-gesetzgebung Rechnung tragen, inbem auch fie ben Sclavenftanb als folden für ein Chebinbernig anertannte, bie Berbinbungen einer freien Berfon mit einer Sclavenperson, bie in biefem Stanbe verblieb, filtr nichtig erklärte, Die Giltigfeit einer Che amifchen Sclaven an Die Ginwilligung bes herrn fnupfte; nur allmählig fuchte fie bie gröbften Berletungen bes Menfchenrechtes ju milbern und ju beseitigen, bis enblich um bie Mitte bes 12. Jahrh. unter bem B. habrianus IV. unsere jetige Disciplin eingeführt murbe, nach welcher nur ber Brrthum einer freien Berfon bezüglich bes Sclavenstandes ber angetrauten Berfon ein trennendes Chehinderniß begründet.

1) Bis bieber vom Unfang bes Abichnittes gebt ber 1. Theil

bes 71. Decret. cf. C. XXVII. qu. ■, c. 12.
2) Anfang bes 72. Decret. cf. C. XXVII. qu. 2, c. 17., wo if jedoch von Gratian theilweise corrumpirt und in einem gang anberen Ginne angezogen wirb; er fagt nemlich : "Beil ber Chebund vom Anfange an fo eingesett worben, bag er auffer (= ohne) ber geschlechtlichen Bermischung bas Geheimniß ber fett worben, bag er nebst ber Bereinigung ber Geschlechter auch bas Gebeimnis Christi und ber Rirche in sich enthält, tein Zweifel, daß jenes Beib ber Ehe nicht angehöre, in welchem das Ehegebeimniß nicht erkannt wird." 1) "Bo ") immer also ein Kleriker feine Tochter einem Manne zur Ehe giebt, welcher eine Concubine bat, fo ift Dieg nicht fo zu nehmen, als ob er fie einem Berheiratheten gegeben hatte, es fei benn etwa, baß jenes Weib sowohl zu einer Freien erhoben wie auch mit ber gefetlichen Mitgift ausgestattet und burch eine öffentliche Cheschließung ausgezeich= net worben mare."3)

## 5. Srage.

Über Mäbchen, welche (folde) Manner beira-theten, bie Beifchläferinen hatten.

#### Mutmort.

"Die burch ben väterlichen Willen mit Mannern berbunbenen (Mabden) find foulbfrei, wenn bie Frauenspersonen, welche die Manner hatten, (mit biesen) nicht in einer (rechtmäßigen) Ebe lebten."

Berbindung Christi und der Kirche nicht in sich enthält, so ist weisel, daß jenes Weib der She nicht angeböre (d. h. kein Eheweib sei), mit welchem das eheliche Werk nicht vollzogen wurde (cum qua docetur non fuisse nuptiale ministerium).

1) Schluß des 72. Decret.

<sup>2)</sup> Fortsetzung bes 71. Decret. bis in die Antwort auf die 6. Frage hinein.

dieraus ift klar, daß P. Leo die geschlechtliche Berbin-bung einer freien Person mit einer dem Sclavenstande angehö-rigen als bloßes vorübergehendes, aus sündhafter Fleischeslust entsprungenes Berhältniß verwirft und nur dann dasselbe als wirkliches und giltiges Shebündniß anerkennt, wenn die freie Person ihre eheliche Absicht durch Loskansung des Sclaven, durch Dotirung desselben und öffentliche Eingehung der She bemeift.

## 6. Srage.

Bezüglich Derer, welche die Frauenspersonen, von benen fie Rinder haben, verlaffen und Chefrauen nehmen.

#### Antwort.

"Beil etwas Anderes die Angetraute, etwas Anderes die Beischläserin ist," 1) so 2) "ist eine Sclavin von sich entfernen und eine Ehefrau von sicherer edler Geburt nehmen nicht eine Berdopplung der Che, sondern ein Fortschritt an Ehrbarkeit."

## 7. Srage.

Sinfictlich Derjenigen, welche in ber Krantbeit die Buge übernehmen und biefelbe, nachbem fie genesen, nicht verrichten wollen.

## Antwort.

"Die Saumseligkeit Solcher ist zu mißbilligen, aber nicht gänzlich im Stich zu lassen, so daß sie durch häusige Ermahnungen angeeisert Das, was sie in der Noth begehrten, auch getreulich aussihren. ""Denn") an Niemand darf man, so lange er in diesem Leibe sich befindet, verzweiseln, weil man bisweilen Das, was man aus Mißtrauen

<sup>1)</sup> Mit biesem Sate, welcher in einigen Hanbichriften und in allen alten Ausgaben zu ber 5. Antwort gezogen ift, schließt bas 71. Decret.

<sup>2)</sup> Unfang bes 73. Decret. cf. C. XXXII. qu. 2, c. 11.

<sup>3)</sup> Bon hier an bis zum Schlusse bes Absates ist ber Text bes 73 Decret. nochmals als 74. Decret. citirt in D. VII. c. 1 de poenit.

auf das (jugenbliche) Alter verschiebt,\*) bei reiferer Überlegung vollführt.""<sup>8</sup>)

## 8. Srage.

In Betreff Jener, welche schon fterbend bie Buge auf sich nehmen und vor ber Communion fterben.

#### Antwort.

"Deren Sache ist bem Urtheile Gottes zu überlaffen, in bessen Sand es lag, daß ihr Tod bis zu bem Heilmittel

<sup>1)</sup> Dem, welcher die öffentliche Buse übernahm, wurden nebst den eigentlichen Buswerken noch bezüglich seines bürgerlichen und hänslichen Lebens mannigsaltige Beschänfungen, den benen die vorzüglichsten in den solgenden Fragen bedandelt werden, theils sir die Zeit der Buse selbst, theils auch sir die ganze Lebenszeit auch nach vollendeter Buse in mehr oder weniger verbindlicher Beise anstellegt, deren Beobachtung wohl für seden, besonders aber sür einen noch im frästigen oder gar erst jugende sichen Allen Miter kehenden Roum sehren kann licher bei liden Alter ftebenben Mann ichwer war. Um nun ber menschlichen Schwäche zu hilfe zu tommen, verschob man bie Kirchenbufe Schwäche zu hisse zu kommen, verschob man die Kirchenbise auf spätere Jahre, wenn man zweiselte, ob man im kräftigen Alter alle Forderungen berselben erstüllen könnte. Nach dem Al. Ambrosins scheint die Kirche dieser Verschiedung nicht nur kein Hinderniß in den Weg gelegt, sondern dieselbe sogar gebilligt zu haben; denn er sagt in seinem 2. Buche von der Buse: "Es ist besser zu warten, wenn man die Buswerke nicht ausüben kann, damit nicht während der Buse Elwas geschieht, was später wiederum die Buse nöthig hat. Denn wenn sie einmal übernommen und nicht gut vollendet wurde, hat sie nicht bloß die Krucht der ersten verloren sanderen bezinntet auch nach den Wes Frucht ber ersten verloren, sondern beninnnt auch noch den Ge-brauch einer zweiten." Und nach einigen Bemerkungen sügt er dann noch bei, wie lange man etwa die Buße ausschieden soll. "Bir haben also gesehen," sagt er, "baß man die Buße bann fiber-nehmen soll, wenn die lleppigkeit ihr Feuer verloren hat." Siehe Frant, Bufbisciplin G. 684. 2) Schluß bes 73. u. 74. Decret.

ber Communion verschoben werbe. Wir jedoch können mit Denjenigen im Tobe keine Gemeinschaft haben, mit benen wir im Leben keine hatten." 1)

## 9. Frage.

Uber Diejenigen, welche im Drange eines allzu heftigen Schmerzes um die Buße bitten, bann aber, wann der Briefter kommt, um (ihnen) zu geben, was fie verlangten, fich, wenn der Schmerz ein wenig nachgelaffen, entschuldigen und nicht auf sich nehmen wollen, was (ihnen) angeboten wird.

#### Antwort.

Diese Weigerung kann nicht aus einer Berachtung bes Beilmittels kommen, sonbern aus ber Furcht, sich noch schwerer zu versündigen. Deßhalb "foll die Buße, welche verschoben wurde, nicht verweigert werden, wenn sie mit größerem Eifer erbeten worden, damit die verwundete Seele jedenfalls zu der Arznei der Verzeihung gelange."?)

<sup>1) 75.</sup> Decret. cf. C. XXIV. qu. 2, c. 1. Diese krenge Praxis ber römischen Kirche bezüglich ber vor ber Bollenbung ber Buße Verstorbenen war nicht allgemein; bie spanische und africanische Kirche schloß Die, welche während ber Buße vom Tobe erreit wurden, nicht von dem öffentlichen Gebete ans; im 6. Jahrb. wurde auch die römische Kirche hierin milber; tibrigens milfen wir, wie Frank (a. a. D. S. 912) richtig bemerkt, ben Unterschied zwischen dem vorliegenden Entscheide Leo's und den entsprechenden Berordnungen der spanischen und africanischen Synoden beachten; diese nemlich sprechen von solchen Büßern, die wohl während der Buße gestorben sind, aber großen Bußesifer gezeigt, Leo jedoch von Solchen, die durch ihre Saumseligsteit die Erlangung der Communion hinausschoben und so durch eigene Schuld unversöhnt mit der Kirche starben.

<sup>2) 76.</sup> Decret. cf. D. I. c. 62 de poenit.

#### 10. Srage.

Bon Denen, welche bie Buge gelobten, wenn fie vor Gericht einen Streit anhangig machen.

#### Antwort.

"Etwas Anderes ist es, zu verlangen, was uns mit Recht gebührt, etwas Anderes, das uns Gehörige aus Liebe zur Bollsommenheit zu verachten. Derjenige aber, welcher für Unerlaubtes Berzeihung verlangt, muß sich auch von vielem Erlaubten enthalten nach dem Borte des Apostels: ') ""Alles ist mir erlaubt, aber nicht Alles ist mir förderlich."" Benn daher ein Büßer eine Rechtssache hat, die er etwa nicht vernachlässigen darf, so ist es besser, wenn er sich an den kirchlichen statt an den weltlichen Gerichtsbof wendet."

## 11. Srage.

Bezüglich Derjenigen, welche mahrenb ober nach ber Buge Gefchafte treiben.

#### Antwort.

"Die Art bes Gewinnes entschulbigt ober Hagt ben Geschäftsmann an, weil es einen ehrbaren und einen fchimbf-

<sup>1)</sup> I. Cor. 6, 12.

<sup>2) 77.</sup> Decret. cf. C. XI. qu. 1, c. 34; abermals als 78. Decret. in D. I. c. 65 de poenit. In biesem und den drei solgenden Puncten kommen die oben angedeuteten Verbote sir den Bilger zur Sprache; ein Bilger soll zuerst während und nach der Buße keinen Streit und Proces silven, im äusgerken Rothfalle aber seine Zuslucht nicht beim weltlichen, sondern beim kirchlichen Forum, d. i. deim Bischofe suchen, der durch die Gesetzugebung der Kaiser Constantinus und Honorius als Schiedstichter auch in weltsichen Angelegenheiten der Kleriker und Laien antoristrt war.

lichen Erwerb giebt. Für einen Büßer jeboch ift es nützlicher, einen Nachtheil zu erleiben, als sich in die Gefahren bes Hanbels zu verwickeln; benn es ist schwer, daß in dem Berkehre des Käufers und Verkäufers keine Sünde unterlaufe." 1)

## 12. Srage.

Betreffe Jener, welche nach ber Buge gum Rriegsbienfte gurudtehren.

#### Antwort.

"Es widerspricht völlig den kirchlichen Regeln, nach vollendeter Buße zum weltlichen Kriegsdienste zurückzukehren, da ber Apostel sagt: 3) ""Kein Streiter Gottes verwickelt sich in weltliche Geschäfte."" Daher ist Keiner frei von den Schlingen des Teufels, der sich in den weltlichen Kriegsdienst verwickeln will.""

## 13. Srage.

Sinfictlich Derer, welche nach ber Buße Frauen nehmen ober fich mit Beifchläferinen verbinden.

#### Antwort.

"Benn ein junger Mann, sei es in brohender Furcht vor dem Tode oder in der Gefahr der Gefangenschaft, sich der Buße unterzogen und nachber, aus Besorgniß vor dem Falle jugendlicher Unenthaltsamkeit, die Verbindung mit einer Gattin gemählt hat, um nicht in das Verbrechen der

<sup>1) 79.</sup> Decret. cf. D. V. c. 2 de poenit.

<sup>2)</sup> II. Tim. 2, 4.
3) 80. Decret. cf. D. V. c. 3 de poenit. Dieses Berbot ift sichtlich ganz besonders strenge eingeschärft.

Unzucht zu verfallen, so scheint er hiemit etwas Verzeihliches gethan zu haben, insofern er auffer seiner Gattin
keine Andere erkannt hat. Doch stellen wir damit nicht eine Regel sest, sondern sprechen nur unsere Meinung aus, was erträglicher sei.") Denn wenn man die Sache recht betrachtet, so ziemt sich für Den, der Buße gethan hat, Nichts mehr als beständige Reinheit des Geistes und des Körpers.2)

## 14. Srage.

Über Mönche, welcheentweber in ben griegsbienft eintreten ober beirathen.

#### Antwort.

"Der Vorsatz eines Mönches, welcher aus eigenem Entschlusse ober Willen gefaßt worden, kann nicht ohne Sünde aufgegeben werden. Denn was Jemand Gott gelobt, das soll er auch halten.") Wer immer also das gelobte ehelose Leben.") verlaffen und zum Kriegsdienste oder zur Ehe geschritten ist, muß sich durch die Genugthuung der öffentlichen Buße reinigen; denn wenn auch der Kriegsbienst und der Ehestand unschuldig sein kann, so ist es doch fündbaft, die Wahl des Bessere verlassen zu haben."

1) 81. Decret. cf. C. XXXIII. qu. 2, c. 14.

3) Deuteron. 23, 21.

<sup>2)</sup> Die in dieser hinsicht auferlegten Beschränkungen trasen wohl am schwersten; ein Büger sollte während der Buszeit sich vom ehelichen Umgange sern halten, durste auch nach verrichteter Buße teine zweite See schließen und, so er noch unverbeirathet war, überhaupt nie in den Ehestand treten. Diese Pflicht der Enthallsamkeit, sowie die meisten übrigen Einschränkungen waren jedoch nur in der abendländischen Kirche und auch dier nicht überall in berselben Strenge den Bilbern anserlegt; s. Frank a. a. D. S. 681.

<sup>4)</sup> Singularitatis professione.

<sup>5) 82.</sup> Decret. cf. C. XX. qu. 3, c. 1.

## 15. Frage.

Sinfictlich ber Mädchen, welche eine Zeit lang bas Orbenstleib getragen, aber noch nicht eingeweiht waren, wenn fie nachher heiratheten.

#### Antwort.

"Mädchen, welche, ohne burch ben Befehl ber Eltern gezwungen worden zu fein, sondern aus freiwilligem Entsichluffe ben Borsatz und das Kleid ber Jungfräulichkeit erwählt haben, fündigen, wenn sie nachber sich verehelichen wollen, obgleich die Einweihung noch nicht dazu gekommen war, welche Gnade ihnen nicht entgangen wäre, wenn sie in ihrem Borsatze ausgeharrt hätten."1)

## 16. Frage.

In Betreff Solder, welche von driftlichen Eltern als Kinder verlaffen wurden, und von be-

<sup>1) 83.</sup> Decret. cf. C. XX. qu. c. 8, wo ben obigen Worten noch Folgendes beigefügt ist: "Es ist nazweiselhaft, daß ein großes Berbrechen begangen wird, wo sowohl ber Borsatz wie anch die Einweihung verletzt wird. Denn wenn schon menschliche Berträge nicht ungestraft verletzt werden können, was wird Denzienigen bevorstehen, welche das Bündnis des göttlichen Geheim nisses gebrochen haben?" Dieses Stück ist in allen vorquesnellschen Ausgaben und in sehr vielen auch sehr alten Handschriften (theils im Texte, theils am Rande) nach bem obigen Texte unter dem Titel: "leber Die, welche schon eingeweiht waren, wenn sie hernach heirathen" enthalten, von den Ballerini aber troßdem nicht in den Text aufgenommen worden, weil in jenen Handschriften, welche die Fragen unseres Brieses haben und als die besten gelten, abgeht. — Ueber das angezogene Bergehen der virgines consecratae und non consecratae ertsätten sich genauer die Pähste Siricius und Innocentius I.; vgl. Papstbriese II. Bb. S. 463 n. III. Bb. S. 22 s.

nen es unerfindlich ift, ob fie getauft finb; ob fie getauft merben follen?

### Antwort.

"Wenn unter ben Berwandten ober Bekannten, unter ben Klerikern ober Nachbarn keine Anzeichen bestehen, aus welchen man ersehen könnte, daß die fraglichen Bersonen getauft sind, so ist dahin zu wirken, daß sie wiedergeboren werden, damit sie nicht dem offenbaren Berberben anheimfallen; denn Das, wovon man nicht beweisen kann, daß es an ihnen verrichtet wurde, kann vernünstiger Weise nicht als wiederholt angesehen werden.

### 17. Srage,

Bezüglich Derer, welche als Kinder von Feinben in die Gefangenschaft abgeführt wurden und nicht wissen, daß sie getauft seien, jedoch wissen, daß sie von den Eltern einigemale zur Rirche geführt wurden; ob sie bei ihrer Rücksehr in's römische "Reich") getauft werden können oder sollen?

#### Antwort.

"Die, welche sich erinnern können, daß sie mit ihren Eletern zur Kirche kamen, können sich auch baran erinnern, ob sie Das empfangen, was ihren Eltern gegeben wurde. Wenn sie sich aber auch Dessen nicht entsinnen können, so scheint es, baß man ihnen Das ertheilen musse, von dem man nicht weiß, daß es (ihnen) gespendet wurde; denn es kann keine Rede von einem Verschulden durch Mangel an Borsicht sein, wo fromme Sorgsalt waltet."

<sup>1)</sup> Romania = romanum imperium.

<sup>2) 84.</sup> Decret. cf. D. IV. c. 113 de consecr.

### 18. Frage.

Was hinfichtlich Derjenigen zu beobachten fei, welche aus Africa ober Mauritanien kommen und nicht wiffen, in welcher Secte sie getauft wurden?

#### Antwort.

"Diese sind nicht darüber in Unkenntniß, daß sie getauft sind, sondern bekennen nur, nicht zu wissen, welchen Glauben Die batten, welche sie getauft haben; deßbalb dürfen sie, weil sie jedenfalls die Form der Tause empkangen, nicht getauft werden, sondern sie müssen durch die Händeauslegung unter Anrufung der Kraft des heiligen Geistes, welche sie von den Häretisern nicht empfangen konnten, mit den Katholiken vereinigt werden." 1)

### 19. Frage.

Bon Jenen, welche als Kinber zwar getauft, aber von Seiden gefangen genommen wurden und mit diesen nach Art der Seiden zusammen lebeten; wie es nun, nachdem sie noch als Jünglinge in's römische Reich gekommen, wenn sie die Gemeinschaft begehren, mit ihnen zu halten fei?

### Antwort.

Wenn fie sich bloß am Gastmahle ber Deiben betbeiligt und Opferspeisen genoffen haben, so können fie durch Fasten und Händeaussegung gereinigt werden, damit fie, wenn sie sich hernach von den Opferspeisen enthalten, der Sacramente Christi theilhaft werden können. Wenn sie aber entweder

<sup>1) 85.</sup> Decret. cf. D. IV. c. 38 de consecr. mit etwas verändertem Eingange; 1991. damit oben S. 341 Note 2.

bie Göhenbilber angebetet ober sich mit Morb ober Uns zucht besteckt haben, so dürfen sie nur burch die öffentliche Buße zur Communion zugesassen werden.<sup>1</sup>)

168. Brief des Papstes Leo an alle in Campanien, Samuium und Picenum eingesetzten Bischöfe.2)

### Inhalt.3)

- 1. Nicht zu jeder Zeit durfe die Wiedergeburt ber Taufe ertheilt werden, sondern nur zu Oftern und Pfingsten und im Drange einer gefährlichen Krantheit.
- 2. Bezüglich ber Buge ber Glänbigen, baf ihr Bekenntnig nicht veröffentlicht merben burfe.

### Tegt.

Leo (fenbet) allen in Campanien, Samnium und Bicenum eingefetten Bifcofen (feinen Gruft).

1. Cap. Ich bin von großem Unwillen bewegt und von großem Schmerze burchdrungen, weil ich erfahren, daß Einige von euch derart der apostolischen Tradition unseingedenk und vom Eifer für ihren Irrthum erfüllt sind, daß sie sich auch ausser der Osterseier, mit welcher allein noch das Pfingstest verglichen werden kann, das Recht der Taufe anmaßen, ohne daß sie Noth einer menschlichen

<sup>1)</sup> Bgs. oben S. 340 Cap. 5 im Briefe an Bisch. Nicetas. 2) Baller. I. p. 1429, Mansi VI. p. 409, bei Quesnell Num. 136, Cacciari II. p. 491, Num. 140, Hinschius p. 629, Num. 57.

<sup>3)</sup> Rach ber fpanischen Sammlung.

Rrantheit bagu zwingt, fonbern nur aus Eigenmächtigfeit einer ungeordneten Billfur, baß fie auch an ben Gebent-tagen ber Marthrer, beren Enbe auf eine andere Beife begangen merben muß ole ber Leibenstag bes Berrn, bie Bebeimniffe ber Wiedergeburt feiern und ohne allen Unterricht geiftlicher Borbereitungen Ungebilbeten und Unwiffenben bas Sacrament berart fpenben, bag an ben Täuflingen meber bie firchliche Lehre noch bei ben Exorcismen bie Banbeauflegung, ja nicht einmal bie Fasten, burch welche ber alte Mensch vernichtet wirb. in Unwendung tommen noch auch bei einem fo großen Bebeimniffe bes menfchlichen Beiles irgend wie auf jenen Tag Rücksicht genommen wird, an meldem eben bas Gefchent ber Biebergeburt begrunbet worden ift. Deghalb ermahnen wir und verwarnen wir Die, welche Dieg thun, nicht ohne Befahr für ihren Stand, baß man von biefer Unmagung ablaffe, baß ihr biefe bochfte und machtiafte Onabe Gottes nur am Ofter- und Bfingft. tage ben barnach Berlangenben und baran Glaubenben ertheilet, wobei noch jeberzeit bie Berudfichtigung einer ernfteren Roth ober Gefahr aufrecht bleibt, welche Gilfe erforbert. bamit bie von bem Loofe ber Sterblichen bedrangte Schmache nicht ber nothwendigen Befreiung beraubt werbe, ba man unter Wahrung ber Chrfurcht vor ben zwei oben genannten Feften megen vieler Gefahren barauf feben muß, bag Diemandem in einer verzweifelten Krantbeit ober bei einem feindlichen Überfalle ober bei einer Befahr bes Schiffbruches burch ben Bischof bes herrn bie Wiebergeburt vorenthalten werbe. Wer immer aber nach biefem Berbote in berfelben Unmaßung betroffen wirb, foll ber verbienten Strafe für feine Bartnadigteit verfallen, weil er zeigt, bag er mehr bem ichnoben Gewinne als ber Ehrfurcht por ber Religion gefolgt fei.

2. Cap. Auch jenes ber apostolischen Regel wiberstreitenbe Berfahren, bas, wie ich neulich hörte, von Einigen in unerlaubter Anmaßung eingehalten wird, will ich durchaus beseitigt wissen. In Betreff der Buße nemlich, welche von den Gläubigen begehrt wird, foll nicht ein fdriftliches Bergeichniß über bie Art ber einzelnen Gunben verlesen werben, ba es binreicht, bag bie Schuld bes Bewiffens ben Brieftern allein in geheimer Beicht bargelegt werde. "Denn') obgleich bie Blaubensfülle löblich icheint. bie aus Gottesfurcht fich nicht icheut, vor ben Menichen Bu errötben, fo foll bennoch, weil nicht Aller Gunten fo beschaffen find, bag Die, welche bie Bufe verlangen, fich nicht scheuen, fie öffentlich bekannt gu geben, eine fo verwerfliche Gewohnheit befeitiget werben, bamit fich nicht Biele von ben Beilmitteln ber Bufe abhalten laffen, inbem fie entweder errothen ober befürchten, es mochten ihre Bergeben ihren Feinden fund werben, wofür fie von ben Gefeten getroffen wurden. "Es reicht nemlich jene Beicht bin, die zuerst vor Gott und bann auch vor tem Priefter abgelegt wird, ber für bie Bergeben ber Bugenben ale Für= bitter2) eintritt.""8) Denn bann erft fonnen Mehrere gur Bufe aufgemuntert werben, wenn bas Bewiffen bee Beich. tenden nicht den Dhren des Bolles eröffnet wird." Begeben am 6. Mars unter bem Conful Recimer.4)

## 169. Brief des Papstes Leo an den Kaiser Lco.5) Ginleitung.

Den burch bie brei borbergebenben Briefe unterbro-

<sup>1)</sup> Bon hier bis jum Schluffe bes Briefes bas 86. Decret. cf. D. I. c. 89 de poenit.

<sup>2)</sup> Barum und in welchem Sinne ber Briefter als Spenber bes Bugiacramentes Flirbitter genannt wird, vgl. oben S 145 Note 3 jum Briefe an b. Bifch. Theodorus v. Foroinlium.

<sup>3)</sup> Diefer Sat ift eigens (87. Decret.) citirt als D. I. c. 61 de poenit.

<sup>4)</sup> D. i. i. 3. 459.

<sup>5)</sup> Baller. I. p. 1431, Mansi VI. p. 411, bei Quesnell Rum. 137, Cacciari II. p. 493, Rum. 141. 28

Bapfibriefe V. 28b.

chenen Faben in der Geschichte des Monophysitismus müssen wir nun an die zwei letten Schreiben des B. Leo an den Kaiser Leo (Num. 164 u. 165) wieder anknüpsen. Nachdem der Kaiser diese zwei Briefe erbalten, sowie auch die Antworten der orientalischen Metropoliten, ) gab er dem Dur Sihla zu Alexandrien Beschl, den Timotheus Aelurus zu du vertreiben. Dieß geschah. Dennoch wußte sich Dieses die Erlaubniß zu erwirken, nach Constantinopel kommen zu dürsen, wo er sich den Anschein gab, katholisch zu sein, und beinen Stubl zurücksorderte, als ob er ihn einzig seiner Lebre wegen verloren bätte. Bon diesen Umtrieben des Alurus erhielt der Papst durch ein Schreiben und Absgesandte des Gennadius, Nachfolgers des Anatolius auf dem dischössischen Etuble von Constantinopel, Kenntnik, worauf er am 17. Juni 460 die zwei Schreiben an den Kaiser und den Bischof Gennadius richtete.

### Inhalt.

1. Über bie Ausweifung bes Timotheus Alurus aus ber Kirche von Alexandrien und über bie Babl eines tatbolif den Bifchofs an beffen Stelle.

2. Un einem Bischofe werbe fomobl Unverfebrtheit bes Glaubens wie auch ein unbeschol-

tener Lebenswandel gefordert.

3. Der gottlofe Alurus tonne, felbft wenn etwa fein Glaube rein fei, nicht wieber eingefett werben.

### Teyt.

Leo, ber Bifchof, (entbietet) bem Raifer Leo (feinen Gruß).

1. Cap. Wenn wir bas rubmreiche Borhaben euerer

<sup>1)</sup> S. oben S. 323 in ber Ginleitung jum 156. Briefe.

Frömmigkeit in ber Bertbeibigung bes Glaubens mit ebenfo großem Lobe preifen wollten, wie es bie Große ber Thaten felbft erforbert, fo maren wir unvermögend, unferen Dant zu entrichten, wenn wir bie Freude ber gangen Rirche eingia burch unferen Mund verfünden murben. Doch wird in würdigerer Beife für euere Thaten und Berbienfte bie Belohnung Desjenigen aufbewahrt bleiben, in beffen Angelegenheit ihr ebenso fehr burch euere Befinnung euch auszeichnet, wie ihr auch burch ben ermunschten glorreichen Erfolg triumphiret. Guere Milbe moge bemnach miffen, baf alle Rirchen Gottes zugleich mit euerem Lobe barüber frobloden und fich freuen, baß ber verruchte Batermorter von ber Rnechtung ber alexandrinischen Rirche vertrieben und bas Volt Gottes, welches ber nichtswürdige Räuber bebrudte, in die alte Freiheit bes Glaubens gurudverfest wurde und nunmehr burch bie Bredigt gläubiger Bischöfe auf ben Beg bes Beiles gurudgeführt werben fann, nachbem es bie gange Ausfaat bes Giftes in feinem Urbeber verworfen fieht. Bett alfo, weil ihr Dieg mit fandhaftem Entschluffe und großherzig ausgeführt, füget bem vollendeten Glaubenswerke auch noch Das hinzu, bag ihr nach Bottes Willen über einen fatholischen Bischof jener Stadt Berfügungen treffet, ber von teiner Matel ber fo oft verbammten Gottlofigfeit angesteckt ift, bamit nicht etwa bie unter ber verharrschten Narbe Scheinbar verbedte Bunde überhand nehme und bie driftliche Bemeinde, welche burch euere Bemühung von ber Bertehrtheit ber Baretiter offenbar befreit murbe, abermale bem verberblichen Gifte preisgegeben merbe.

2. Cap. Du fiehst aber, ebrwürdiger Raiser, und weißt es ganz wohl, daß bei der Berson, um deren Ausscheidung es sich bandelt, nicht bloß die Reinheit des Glaubens zu beachten ist; denn wenn auch dieser durch verschiebene Berbesserungen und Bekenntnisse gereinigt und unter welcher Bedingung immer wieder unversehrt hergestellt werden könnte, so kann doch das in verbrecherischer und blu-

tiger Beife Beschehene burch feine (noch fo) annehmbare Borterflärungen getilgt werben, weil an einem Bifchofe Gottes und besonders an bem Borftande einer fo großen Rirche nicht ber Schall ber Zunge und bas Wort ber Lipben genügt und es Richts nütt, wenn Gott mit bem Munbe perfündiget, bas Berg aber ber Gottlofigfeit übermiefen mirb. Bon Golden nemlich fagt ber beilige Beift burch ben Apoftel:1) "Sie haben gwar ben Schein ber Frommigfeit, aber Die Rraft berfelben verleugnen fie," und wieder anderswo : 2) "Sie geben por, Gott gu fennen, mit ben Werten aber verleugnen fie (ibn)." Da alfo an jebem Gliebe ber Rirche fomobl bie Babrheit bes unverfehrten Glaubens wie auch bie Fulle ber guten Werte erforbert wirb, um wie viel mehr muß ein Soberpriefter in biefen Beiben ausgezeichnet fein, meil bas Gine ohne bas Andere mit bem Leibe Chrifti nicht perbunben fein fann!

3. Cap. Es ift auch nicht nothwendig, jest Alles aufauzählen, mas ben Timotheus verabscheuungswürdig macht. ba. mas burch ihn und feinetwegen geschehen, überflussig und beutlich ber ganzen Welt tund geworben, und Maes, mas immer von bem vermahrloften Bobel gegen bie Berechtigfeit verübt murbe, auf bas Baupt Deffen fällt, beffen Beftrebungen bie Sanbe ber Buthenben Dienfte leifteten. Benn Derfelbe baber auch in bem Betenntniffe bes Glaubens Nichts verabfaumt, nicht trügt, fo entfpricht es boch euerem Rubme am beften, Jenen mit biefem feinem Bunfche ganglich abzuweisen, weil es fich giemt, bag fich an bem Bifchofe einer fo großen Stadt die gefammte Rirche in beiligem Frobloden erfreue, bamit ber mabre Friede bes Berrn nicht nur burch bie Berfundigung bes Glaubens. fonbern auch burch bas Beifpiel ber Gitten verherrlichet werbe. Begeben am 17. Juni unter ben Confuln Da.

<sup>1) 11.</sup> Lim. 3, 5. - 2) Tit. 1, 16.

gnus und Apollonius.1) Durch ben Beamten Bhilorenus.

### 170. Brief des Papites Leo an Gennadins, Bischof von Constantinovel.2)

### Inhalt.

(Der Bapft) beklagt sich, baß es bem Timotheus geftattet murbe, nach Conftantinopel gu tommen, daß Demfelben teine Soffnung auf Biebereinsetzung gelaffen merben burfe und baraufl gu feben fei, baß er fich in teine öffentlichen ober privaten Unterrebungen mifche.

### Text.

Leo, ber Bifchof, (fendet) Bennabius, bem Bifchofe von Conftantinopel (feinen Gruß).

Durch bas Schreiben beiner Liebe und burch bie Mittheilung unferer Bruber und Mitbifcofe Domitianus und Beminianus erfuhr ich, baß es bem Timotheus nach feiner Bertreibung aus ber Rirche von Alexandrien auf bas Bemüben einiger Begner bes Glaubens geftattet worben, nach Conftantinopel zu tommen, damit er fich, fo viel man entnehmen fann, weil er burch bas Urtheil aller Bischöfe bes Berrn bedrängt ift, wenigstens unfreiwillig gu bem fatholischen Dogma betehre, bamit es ferner ben Anschein gemanne, als ob er nur biefer Urfache megen vertrieben mor-

<sup>1)</sup> D. i. i. 3. 460. 2) Baller. I. p. 1433, Mansi VI. p. 413, bei Quesnell Rum. 138, Cacciari II. p. 494, Rum. 142.

ben mare, jest aber ben Brithum ber baretifden Berkebribeit verbamme und fich ber apostolischen Lebre unterwerfe, um nach Alexandrien gurudzukehren, ba boch ihm, felbft wenn er fich als Ratholit erweisen murbe, Das noch als gewaltiges Sinberniß entgegenfteht, baß er ju Lebzeiten bes Bifchofs fich auf einen fo erhabenen Stuhl eingebrängt und fo unerborte Granfamteiten verurfacht bat. Degbalb wird alfo auch beine Liebe mit jener Sorgfalt, burch welche bu bich auszeichneft, babin trachten und wirten muffen, bag man fich mit einem fo verruchten Menschen weber gebeim noch öffentlich in ein Befprach einlaffe und auch nicht unter bem Bormande feiner Befferung Belegenheit gur Berfammlung Bemiffer gebe, bamit Der nicht bie volle Freiheit gur Wieberkehr erlange, über ben ber driftlichfte Raifer ichon in feinen Epicten bas Urtheil gefällt bat. Sorge also mit allem Gifer und aller Bachsamfeit für Die firchliche Ginbeit und bemübe bich , theuerster Bruder, bag feinen Fürspredern die hoffnung benommen und für bie Alexandriner aus ihrem Rlerus ein tatholischer Bischof nach ber alten Sitte durch rechtgläubige Agpptier 1) geweiht werbe, weil jener Batermorber von feinen Bertbeidigern fonft nicht auf. gegeben wird, wenn nicht bie alexandrinische Rirche, melde in Die Chre ber Bater und ihre Freiheit mieber eingesett merben muß, einen gang bemährten Borfteber erhalten bat, um alles bofe Befchebene gu beilen. Begeben am 17. Juni unter ben Confuln Magnus und Apollonius. Durch ben Beamten Bbilorenus.

<sup>1)</sup> Turch die Einschärfung der alten Sitte, daß ein Bischof von seinen Comprodincialbischösen geweiht werden solle, wollte Leo verbilten, daß der neue Bischof von Alexandrien etwa wieder unsrechtmäßig vom Bischose von Constantinopel consecrirt werde, wie sich schon Anatolius die Ordination des Maximus von Antochien angemaßt und Dieß P. Leo in c. 2 des 106. Briefes getadelt hatte; i. oden S. 137 Note 1.

# 171. Brief des Papstes Leo an Timotheus, Bischof von Alexandrien. 1)

### Einleitung.

Balb nach Absendung obiger zwei Briefe erfuhr ber Bapft, daß Timotheus Alurus unter guter Bewachung zum Ebersonnes abgeführt, ein anderer Timotheus aber, mit dem Beinamen Salophakialus, durch einstimmige Bahl des Klerus und Bolkes zum Bischof von Alexandrien erhoben worden sei. Er wurde von Diesem sowie von zehn äuhptischen Bischösen und von dem Klerus von Alexandrien bierüber benachrichtigt und antwortete bierauf mit den drei folgenden Briefen vom 18. August 460.

### Inhalt.

1. (Der Papft) begludwunfcht ihn gu feiner Babl und empfiehlt ihm bie Liebe.

2. Er folle über bie Blaubenegangelegenheiten machen und bäufig an ibn fcbreiben.

### . Tert.

Leo, ber Bifchof, (fendet) Timotheus, bem tatholifchen Bifchofe ber alexandrinischen Rirche (feinen Gruß).

1. Cap. Deutlich erweist es fich unter bem Glanze bes apostolischen Ausspruches,") "bag Denen, welche Gott lieben, Alles gum Guten gereicht," und wird durch die gutige

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1435, Mansi VI. p. 414, bei Quesnell Rum. 139, Cacciari II. p. 495, Rum. 143.

<sup>2)</sup> Röm. 8, 28.

Band Gottes bort, wo Ungemach erbulbet wirb, auch Blud geschaffen. Das beweift vas Schickfal ber Rirche von Mierandrien, mo fich bie Bescheibenbeit und Stanbhaftigteit ber Demuthigen große Schape von Gebuld gefammelt bat, weil "ber Berr Denen nabe ift, Die betrübten Bergens find, und er ben Beiftgebeugten belfen wird:"1) (er bedient fich) bes in allen Fallen fich berrlich ermeifenben Blaubens bes glorreichen Raifers, burch welchen "bie Rechte bes Berrn Großes gethan hat",2) bamit nicht langer noch auf bem Throne ber feligen Bater bie Schmach bes Untichriftus fite, beffen Gottlofigfeit Niemandem mehr ichabete, als ibm felbft; benn wenn er auch Ginige gur Theilnahme an feinem Berbrechen trieb, fo bat er boch fich felbft mit ber unaustilgbaren Blutschuld belaftet. Deghalb erwidere ich bein Schreiben mit ber Berficherung, bag über Das, mas bie Babl bes Rierus und bes Bolfes und aller Gläubigen an beiner Brüberlichkeit gethan, sich zugleich mit mir bie ganze Rirche freue, und muniche ich, baß bie Buld und Gute Gottes es mit ihrer vielfältigen Gnabe befräftige . inbem beine Frommigfeit ibm fo bienen moge, bag bu auch Die. welche ber Wahrheit eine Beit lang widerstrebten, burch bas unablässige Gebet ber Rirche mit Gott wieder zu verföhnen fuchest und als eifriger Bischof fie bem Bebeimniffe bes tatholischen Glaubens einverleibeft, beffen Festigleit teine Trennung buldet; fo abmit bu ben mabren und guten birten nach, welcher, fein Leben einsetzte für feine Schafe"3) und bas eine berumirrende Schaf nicht mit Schlägen ftrafte. fondern auf feinen eigenen Schultern in feinen Schafftall Burücktrua.4)

2. Cap. Deine Liebe, theuerster Bruber, wolle alfo bahin wirlen, bag weber von ber neftorianischen Lebre noch von bem enthianischen Irrthume eine Spur in bem Bolte

<sup>1)</sup> Pf. 33, 19. — 2) Pf. 117, 16. — 3) Joh. 10, 11. — 4) Luc. 15, 5.

Gottes gefunden werben fonne; "benn einen anderen Grund tann Niemand legen, als ber gelegt ift, welcher ift Chriffus Jefus,"1) welcher nicht die gange Belt mit Gott bem Bater aussohnen murbe, wenn er nicht burch bie Biebergeburt bes Glaubens Alle in ber Wahrheit unferes Fleisches annabme. Da es alfo Belegenheiten gum Schreiben giebt, welche beine Bruberlichfeit benüten fann, wie bu es jett ber Bflicht und Sitte") gemäß gethan, um burch unsere Sohne, ben Briefter Daniel und ben Diaton Timotheus, uns beinen Orbinationsbericht zuzusenben, fo balte es auch fernerbin allezeit mit biefer Sache, und mögen über bie Fortschritte bes Friedens so oft als möglich unferer Dbforge Mittheilungen gutommen, damit wir durch ben Wechfelvertebr inne werben, bag "bie Liebe Bottes in unferen Bergen ausgegoffen ift burch ben beiligen Beift, ber uns gegeben ift".3) Gegeben am 18. August unter ben Confuln Daanus und Apollonius.

### 172. Brief des Papstes Leo an die Priester und Diakonen der alexandrinischen Kirche.4)

### Inhalt.

(Der Bapfi) ermahnt sie zur Wahrung und Stärtung der Eintracht in der Kirche von Alexanbrien, und daß die von den Häretikern Berführ-

<sup>1)</sup> I. Cor. 3, 11.

<sup>2)</sup> Ueber bie Pflicht und Gepflogenheit ber orientalischen Bischöfe, ihre Ordination bem Bapfte anzuzeigen, vgl. oben S. 308 die Note 1 zum 149. Briefe.

<sup>3)</sup> Nöm. 5, 5.

<sup>4)</sup> Baller. I. p. 1436, Mansi VI. p. 416, bei Queenell Rum. 140, Cacciari H. p. 496, Rum. 144.

ten gum Beilmittel ber Buge aufgeforbert werben follen.

### Tert.

Leo, ber Bifchof, (senbet) ben Brieftern und Dia : tonen ber Rirche von Alexandrien, ben gelieb : teften Söhnen, Gruft im herrn.

3ch freue mich und froblode im Berrn über euere fo gottesfürchtige Befinnung, ba, wie es euer Schreiben offenbart, somobl ber Birt Die Beerde wie auch Die Beerbe ben Birten liebt. "(Geib) alfo befliffen," wie ber Apostel fagt,1) unter einander die Ginheit Des Beiftes gu bewahren burch bas Band bes Friedens," und bestrebt, gur Frucht ber mabren Gebuld zu gelangen. Denn mas tonnt ihr Burbigeres wollen ober thun, ale baß ihr unter bem Beiftande ber Gnade Gottes ben Glauben bes glorreichsten Raifers gur Forberung eines gang geficherten Friedens benütet, nachbem jenes reiffende Thier weit entfernt ift, welcher nach bem Borte bes Bropheten im Bfalme 2) ben vom Berrn gepflanzten Weinberg mit gang besonderer Wildheit vermüftete? Weil alfo im Schafstalle bes herrn nunmehr meber Die Nachstellungen ber Diebe noch die Angriffe ber Räuber zu fürchten find, fo wolle euere Besammtheit gur Gintracht gurudfehren und durch die Anweisung bes beiligen Beiftes bei Allen jene Ginheit gesucht werden, megen beren ber Apostel fagt:8) "indem ich nicht fuche, was mir, fonbern was Bielen nütt, bamit fie felig werben." Alle mogen Dasfelbe reben und benten, fern fei aller Streit ber Bebanten und Worte. Bas bisher bei ben fatholischen Bifcofen in ber alexandrinischen Rirche Die Schüler ber Bahrbeit lernten und lehrten, eben Dasfelbe foll auch von allen

<sup>1)</sup> Ephej. 4, 3. — 2) Pj. 79, 14. — 3) I. Cor. 10, 33.

Gläubigen bekannt werden; tenn die Wahrheit, welche einsfach und die eine ift, schließt alle Verschiedenheit aus. Alle Ebristen jeglichen Standes aber, welche etwa die gottlosen Lügen der Häreiter irre machten, ladet zu den Heilmitteln der Genngthunng ein und weiset sie im Geiste der Sanstemuth mit Güte zurecht; denn, wie der felige Apostel Betrus sagt,') "der Herr hält seine Verbeissung nicht zurück, sondern handelt geduldig mit euch, weil er nicht will, daß Jemand zu Grunde gehe, sondern daß sich Alle zur Buße wenden." Deshald muß man so vorgehen, daß nicht etwa die Schwierigseit der Verzeitung die Heilung verzögere. Gegeben am 18. August unter den Consuln Magnus und Apollonius.

# 173. Brief des Papstes Leo an einige Bischöfe Aegyptens.2)

### Inhalt.

(Der Bapft) beglückwünscht sie wegen der Wahl des tatholischen Timotheus an die Stelle des Timotheus Alurus, empsiehlt die Einheit und fordert sie auf, ihre Sorge mit der seinigen zur Zurückführung der Frrenden zu vereinigen.

### Tert.

Leo, ber Bifchof, (entbietet) Theophilus, Johannes, Athanafins, Abrahas, Daniel, Johas, Baph-

<sup>1)</sup> H. Betr. 3, 9. 2) Baller. I. p. 1437, Mansi VI. p. 416, bei Quesnell Rum. 141. Cacciari II. p. 497, Rum. 145.

nutius, Mufaus, Banulvius und Betrus, ben Bifchofen Agpptens (feinen Grug).

Mus bem Schreiben euerer Bruberlichkeit , welches mir unsere Sobne, ber Briefter Daniel und ber Diaton Timotheus, überbrachten, entnahm ich zu meiner Freude, bag ber Glaube bes glorreichen und berehrungsmurbigen Raifers. welcher mit ber Lehre ber Bropbeten und Evangeliften übereinstimmt, ju bem beiligen und Gott moblgefälligen Biele feiner Beffrebungen gelangte, fo bag, nachbem ber blutgierige Räuber ber alexandrinischen Rirche vertrieben und in weite Ferne entrudt ift, bie Babl-ber gangen Stadt einen ihrer Leitung murbigen Bifchof gewann, gu beffen Confecration euch tein Chrgeis zog, tein Aufftand antrieb, teine Ungerechtigfeit verleitete, ben vielniehr, nachdem bie Beiligfeit feiner Berbienfte Allen befannt mar, Die Befammibeit Allen ohne Bebenken vorzog, weil ihn Alle zu ihrem Vorfteber wünschten. Indem wir uns also über ben den driftlichen Bölfern wiedergegebenen Frieden freuen, empfehlen wir euch hinwieder die Burbe eueres Wertes, auf bag ber in aller Gottfeligfeit orbinirte Bifchof erfahre, baf er burch euere brüderliche Buftimmung unterftutt werbe und bei ber Befeitigung ber Argerniffe, welche ber baretische Irrthum verursacht hatte, fich ber Silfe euerer Mitmirfung erfreue. Denn nachdem Jener ausgestoßen ift, welcher ben Teufel nachahmte und "in ber Wahrheit nicht bestand", 1) indem er ben Schein ber geraubten Ehre und Burde migbrauchte. geziemt es fich, bag bie Rirche von Alexandrien Den verehre und liebe, welchen fie sowohl megen feines ausgezeich= neten Lebenewandels wie auch wegen feines reinen fatholifden Glaubens eines fo erhabenen Bifchofefites für murbig erachtete, bem (auch) wir unfere Liebe von gangem Bergen fcbenten, indem wir euch, theuerste Bruder, ermahnen und vertrauensvoll auffordern, daß ihr bei ber Berfundigung

<sup>1) 3</sup>ob. 8, 44.

ber Lehre, bei der Unterweisung in den Geboten jene Regel der Liebe beobachtet, ohne welche keine Tugend Etwas nüten kann. Was ich aber unferem Bruder und Mitbischofe Timotheus bezüglich der Zurückführung Derjenigen geschrieben, welche vom Wege der Wahrheit abwichen und sich allzu unbedachtsam und ungestüm benommen, Das möge auch euere Liebe beherzigen, damit, weil sich jene Best weit- bin verbreitet hat, allenthalben für alle Wunden dieselber Pirten in allen Kirchen der Schaftsall des Gerrn wiederdergestellt werde und alle Schafe Christi an der Sorgsalt der Herte und alle Schafe Christi an der Sorgsaltige keit der liebevollen Behandlung und Belebrung erkennen, daß sie einen Hirten haben. Gegeben am 18. August unster den Confuln Magnus und Apollonius.



II.

il ber

# die verlorengegangenen Schreiben,

mit einigen fleinen Fragmenten.1)

1. Brief bes Bischofs Chrislus von Alexanbrien an Leo als Archibiason ber römischen Kirche v. J. 431.

worin Jener über bie Ehrgeis, and Macht Gelüste bes Bischofs Juvenalis von Jerusalem auf der Shnode von Epbesus an den apostolischen Stubl berichtet; f. oben S. 192 Note 2 dum 4. Cap. des 119. Briefes.

2. Brief bes Bifchofs Septimus von Altinum an ben Bapft Leo v. 3. 442,

in welchem Septimus bem Bapfte mittbeilt, bag in ber Broving von Aquileja Briefter und Diatonen, welche bie pelagianische ober calestianische Saresse umftrickt batte, in

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1439-1460,

bie katholische Gemeinschaft aufgenommen werben, ohne baß ihnen eine Berurtheilung ihres Irrthums abverlangt wird; f. Papstbriefe IV. Bd. S. 13, Einleitung zum 1. und 2. Briefe; auch bei Photius cod. 54 ermähnt.

3. Brief bes Bapftes Leo an ben Bifchof Chrillus von Alexanbrien v. J. 443,

begüglich ber Offerfeier bes 3. 444; f. Papfibriefe IV. Bb. S. 21, Ginleitung gum 3. (A) Briefe.

4. Brief bes Bapftes Leo an ben Bifchof Bafcha-

nachdem Leo bie Antwort bes Chrillus auf bas vorhergebende Schreiben erhalten, über dieselbe Angelegenheit; f. Papfibriefe IV. Bb. S. 29, Einleitung zum 3. (B) Briefe.

5. Acten ber zu Enbe bes 3. 443 in Rom gehaltenen Shnobe,

wegen ber in Rom entbeckten Manichäer, welche Acten mit bem 7. Briefe des B. Leo an die Bischöfe Italiens und im J. 447 mit dem 15. Briefe an den Bischof Turribius von Aftorga überschickt worden sind; f. Kapstibriefe IV. Bd. S. 51, Einleitung zum 7. Briefe u. S. 137 im 16. Cap. des 15. Briefes.

6. Brief bes Papstes Leo an ben Bischof Anastrasius von Thessalonich vor bem J. 444, womit Dieser zur Berichterstattung über die seiner Obsorge anvertrauten Kirchen von Ilhricum aufgefordert wird; f. Bapstbriefe IV. Bb. S. 44 Note 1 zum 5. Cap. bes 5. Briefes.

7. Brief bes Bifchofs Anastasius von Theffa-

Anaftafins, ber Aufforberung bes Papftes entsprechenb, fchidte ben Briefter Nitolaus mit einem Schreiben an Leo.

worin er über ben Kirchenzustand seines Bicariates berichetet und um Bestätigung seiner Bicariatswürde bittet; siehe Papstbriefe IV. Bb. S. 44 Note 1, S. 45 Note 1 zum 6. Briefe u. S. 46 im 2. Cap. besselben Briefes.

8. Acten ber römischen Shnobe v. J. 445, wegen bes gallischen Bischofs Celibonius, welchen Hilarius von Arles ungerecht abgesetzt hatte; Leo sanbte bie Berbanblungen bieser Shnobe an die gallischen Bischöfe zugleich mit seinem 10. Schreiben; f. Papsibriefe I7. Bb. S. 64. Einleitung zum 10. Briefe u. S. 69 bas 3. Cap. bestelben Briefes.

9. u. 10. Schreiben bes Bischofs Projectus und ber Bürger seiner Bischofs Stadt an den Bapft Leo v. J. 445;

Projectus und die Bürger beschweren sich bei Leo, daß Silarius von Arles, da Projectus frank war, einen neuen Bischof für ihre Stadt ordinirt habe; f. Bapstbriefe IV. Bb. S. 70, Cap. 4 bes 10. Briefes.

11. Brief bes Bapftes Leo an bie Bifcbbfe Sal-

womit er bem Hilarius von Arles die Metropolitanrechte nimmt und dieselben dem Bischofe von Bienne überträgt; f. Bapstbriefe IV. Bd. S. 77 Note 1 zum 9. Cap. des 10. Briefes u. S. 333 das 2. Cap. des 66. Briefes.

12. Brief bes Bapftes Leo an bie Bischofe von Mauritanien v. 3. 445,

worin er biesen mittheilt, daß er den Bischof Potentius als seinen bevollmächtigten Legaten nach Africa geschickt babe, um über die bei den dortigen Bischosewahlen vorgestommenen Ungesetlichkeiten zu untersuchen und an den apostolischen Stuhl zu berichten; f. Papstbriefe IV. Bb. S. 83 Einleitung zum 12. Briefe u. S. 85 das 1, Cap. des 12. Briefes.

13. Brief bes Bischofs Botentins an ben Bapft Leo v. 3. 445,

mit welchem Jener bas Refultat feiner Untersuchungen bem Bapfte bekannt giebt; f. ebend, bas 1. Cab, bes 12. Briefes,

14. Untwortschreiben ber Metropoliten von Ilhricum an ben Bapft Leo v. J. 445;

welches ber Bapft im 6. Cap. bes 5. Briefes von ihnen abverlangte und im 1. Cap. bes 13. Briefes erhalten zu haben erklärt; f. Bapftbriefe IV. Bb. S. 44 u. S. 99 Note 5 zum 13. Briefe.

15. Brief bes Bifchofe Anaftafius von Theffalonich an ben Bapft Leo v. J. 445,

ber päpstliche Bicar melbet, daß ber Metropolit von Achaja unerlaubte und gesetwidrige Ordinationen von Bischöfen in seiner Provinz vornehme; dieser Bericht scheint zugleich mit den vorher erwähnten Erwiderungsschreiben der illhricianischen Metropoliten nach Rom übersendet worden zu sein und wird von Leo im 3. Cap. seines 13. Briefes (Papstbriefe IV. Bd. S. 101) erwähnt.

16. Brief bes Bapftes Leo an ben Bifchof Ana - ftafins von Theffalonich v. 3. 446.

Wie schon in der Einleitung zum 14. Briefe (Papsibriefe IV. Bb. S. 105) bewerkt wurde und aus dem 1. Cap. desselben Briefes (a. a. D. S. 107) ersichtlich ift, giengen uns von den Briefen Leo's an Anastasius viele verloren; so vermissen wir jenen, in welchem sicherlich der Papst sich über den Bericht seines Bicars betreffs des Metropoliten von Achaja äussert; in demselben (oder einem anderen verlorengegangenen) Schreiben mußte Leo auch die im 2. u. 4. Cap. des 13. Briefes erwähnten Berfügungen hinsichtlich der Berwaltung des Bicariates von Ilhricum getroffen haben; s. Papstbriefe IV. Bd. S. 100 Note 1 und S. 102 Note 2.

(17.) 1) 18. Zwei Briefe bes Bifdofe Unaftafius an ben Bavft Leo v. 3. 446.

Beiber Briefe ermahnt Leo im 1. Cap, feines 14. Schreibens, bes einen mit ben Borten: "Bon bem (Atticus) bu weiter Nichts berichtet batteft, als baß er auf bie Ginlabung Bu erscheinen gogerte und Rrantbeit als Entschuldigung porfdutte," bes anderen, wo er fagt: "Es murbe auch in beinem Schreiben, welches eben biefelben Diatonen bon bir überbrachten, gelesen, ber Bruber Atticus fei nach Theffa-Ionich getommen, habe feine Bustimmung auch burch ein fdriftliches Bekenntniß bezeugt." Die erfte Anzeige mar vielleicht in bem Berichte mitenthalten, welchen Unaftafius über ben Metropoliten von Achaja erstattete und Leo am 6. Janner 446 beantwortete. Da fich jedoch ber Bapft im 1. Cap, bes 14. Briefes beschwert, bag Unaftafius, ohne Die Antwort auf fein erftes Schreiben, mit welcher er ibm Mäßigung gegen Atticus empfohlen, abzuwarten, Diefen zur Winterszeit mit Gewalt nach Theffalonich bringen ließ, fo ift bas gewaltsame Borgeben gegen Atticus in ben Winter von 445 auf 446, ber 2. Brief bes Anastasius auf bas 3. 446 anzuseten; f. Labsibriefe IV. Bb. S. 104 Ginleitung jum 14. Briefe u. S. 109-110 im 1. Cap, beefelben Briefes.

19. Drei Schriftstude bes Bischofs Turribins von Aftorga an ben B. Leo im 3. 446 burch ben Diason Bervincus überfandt, worin über bie Häresie ber Priscillianisten in Spanien gebandelt wirb; f. Papstbriefe IV. Bo. S. 122 Note 2 zum 15. Briefe.

20. Brief bes Bapftes Leo an bie Bifcbofe von

<sup>1)</sup> Eingeklammert, weil es zweifelhaft ift, ob ber eine ber hier aufgeführten Briefe nicht mit bem unter Rum. 15 borber benannten Schreiben zusammenfällt.

Tarracona, Carthago (Nova), Lufitania unb Gallicien v. 3, 447,

um sie zur Abhaltung einer allgemeinen spanischen Spnobe wegen des Briscillianismus aufzufordern; s. Babstbriefe IV. Bb. S. 139 unten im 17. Cap. des 15. Briefes.

21. Brief bes Papftes Leo an bie Bischöfe Galliens v. J. 447 ober 448,

ba fie auf einer Shnobe in municipio Celenensi versammelt waren; f. Bapfibriefe IV. Bb. S. 140 Note 1.

22. Decret einer römischen Shnobe für bie Rirden Siciliens v. 3. 447,

burch welches ber Willfür ber bortigen Bischöfe in ber Berschleuberung ber Kirchengüter Schranken gesetzt werben sollten; es ist dieses das einzige uns bekannt gewordene Decret einer römischen Spnode v. 29. Sept. 447, zu welcher auch drei Bischöfe von Sicilien sich einfinden mußten, wie solche Spnoden alliährlich in Rom gehalten wurden; f. Bapsibriefe IV. Bd. S. 157 im 17. Briefe u. S. 156 im 7. Cab. des 16. Briefes.

23. Brief bes Bifchofs Januarius von Aquileja an ben Bapft Leo v. 3, 447,

worin Jener über seine Maßnahmen bei ber Aufnahme pelagianischer Kleriser seiner Diöcese in die Kirche berichtet, worauf der Bapst mit dem 18. Schreiben v. 30. Dec. 447 (s. Papstbriefe IV. Bd. S. 159) erwidert.

24. Schreiben bes Briefters Baullus von Benevent an ben Bapft Leo v. 3. 448.

worin er über die ungesetliche Störung in der Reihenfolge bes Bresbyteriums seiner Kirche Klage führt; f. Bapstbriefe IV. Bd. S. 162 im 1. Cap. des 19. Briefes. 25. Brief bes Bapftes Leo an ben Bifchof Bu-

welchem ber Papft bie Durchführung feiner Entscheidung bezüglich bes Preschuteriums von Benevent übertrug; fiehe Bapfibriefe IV. Bb. S. 164 am Schlusse bes 2. Cap. im 19. Briefe.

- 26. Schreiben bes Papstes Leo in der Streitfrage bes Bischofs Bassianus von Ephesus v. J. 448; dasselbe erwähnt das Concil von Chalcedon auf seiner 11. (14.) Styung, wie es auch in seinem (98.) Schreiben an den Bapst von mehreren in dieser Angelegenheit an Leo schon vor dem chalcedonensischen Concil gerichteten Briefen redet; s. Papstbriefe V. Bd. S. 79 Note 1 zum 98. Briefe.
- 27. Brief bes Eutyches an ben Bapft Leo v. J. 448, vor feiner Berurtheilung burch Flavianus auf ber Synobe zu Constantinopel, um ben Bapst burch ben Schein ber entschiedenen Befämpfung bes Restorianismus für sich zu gewinnen; f. Papstbriefe IV. Bd. S. 166 Einleitung zum 20. Briefe.
- 28. Bier Beilagen gum zweiten Briefe bes Eutoches an ben Bapft Leo b. 3. 448,

nach seiner Berurtheilung durch Flavianus, von denen nur die eine, die Klagschrift des Bischofs Eusebius von Dorhläum gegen Euthches, ganz erhalten, die zweite, die angebliche Appellationsschrift des Euthches an Leo, welche die Spnode von Constantinopel nach der Aussage des Euthches nicht annehmen wollte, abgeht, die dritte, ein pamphletartiger Protest des Euthches, nur im ersten Theile erhalten ist, die vierte, vorgeblich eine Erklärung des Papstes Julius I. zu Gunsten der Lehre des Euthches, wohl vorhanden, aber unterschoben ist; s. Papsibriefe IV. Br. S. 167 die Einsleitung zum 21. Briefe.

29. Brief bes Euthches an ben Bifchof Betrus Chrhfologus von Ravenna v. 3, 448,

worin er um bessen Intervention gegen bas ungerechte Urtheil ber Shnobe von Constantinopel ansucht; f. Papstbriefe IV. Bb. S. 184 bie Einleitung zum 25. Briefe und S. 167 Einleitung zum 21. Briefe.

30. Schreiben bes Raifere Theodofine an ben Bapft Leo v. 3. 448,

auf Antrieb bes Euthches zu besten Gunsten, wahrscheinlich zugleich mit bem 2. Briefe bes Euthches nach Rom gefandt; f. Papstbriefe IV. Bb. S. 179 bie Einleitung zum 23. Briefe u. S. 183 bas 1. Cap. bes 24. Briefes.

21. Brief bes Raifers Theobosius an ben Papft Leo v. J. 449,

in Nom angekommen am 13. Mai 449, wodurch ber Kaiser ben Bapft einladet, zur Shnobe nach Ephesus zu kommen; f. Bapftbriefe IV. Bb. S. 222 im 4. Cap. bes 31. Briefes.

32. Schreiben bes Bischofs Julianus von Ros aus Conftantinopel an ben Bapft Leo v. J. 449, burch ben Diakon Basilius übersandt, worin die katholische Lebre gegenüber bem Irrthum bes Euthches erklärt wird; f. Bapftbriefe IV. Bb. S. 230 die Einleitung zum 34. Briefe.

33. Brief bee Bifchofe Flavianus von Confta netinovel an ben Bapft Leo im 3. 449,

nach ben zwei ersten, vorhandenen (Num. 26 u. 28), durch (einen anderen) Diaton Bafilius überfandt; f. Bapfibriefe IV. Bb. S. 243 Note 1 zum 38. Briefe.

34. n. 35. Schreiben bes Ravennins von Arles und feiner Orbinatoren an ben Papst Leo v. J. 449, womit ber Orbinirte und bie Orbinirenben ben pflichtund gewohnheitsmäßigen Bericht über bie nach bem Tobe

bes Hilarius geschehene Orbination bes Ravennius zum Bischofe von Urles an den Bapft erstatteten, welchen Leo in den Zwei Schreiben Num. 40 u. 41 beantwortete; f. Bapsibriefe IV. Bb. S. 245.

36. Up pellation of drift ves Bisch ofe & Flavianus von Constantinopel an ben Bapst Leo, welche Jener auf der Räuberspnode zu Ephesus den papstlichen Legaten überreichte; erwähnt im 3. Cap. des 44. Briefes (Bapstbriefe IV. Bb. S. 262 Note 1).

37. Berhanblungen ber römischen Shnobe v. J. 449 gegen bie Räuberspnobe von Ephesus; Leo schrieb in beren Ramen bie Briefe 44, 45, 50 u. 51 vom 13. Oct. 449.

38. Brief bes Klerus und ber Gemeinde von Constantinopel an den Papst Leo v. J. 449, worin sie ihre seste Anhänglickeit an den katholischen Glauben und an Flavianus, ihre Mißbilligung des euthchianischen Irrthums erklären und den Papst um Unterweisung und Stärkung im Glauben bitten; dieser Brief, welchem eine Ubschrift der Beisallsstimmen der Gemeinde von Constantinopel sir Flavianus beigegeben ward, ist noch vor der nach Constantinopel gelangten Kunde von dem inzwischen erfolgten Tode des hl. Flavianus geschrieben und vom Papste mit dem 59. Schreiben beautwortet worden; s. Bapstbriefe IV. Bd. S. 305 Note 2.

39. Brief ber Archimanbriten Martinus und Faustus von Constantinopel an ben Bapst Leo v. 3. 449,

besselben Inhaltes und zur selben Zeit mit bem vorhergebenden ber Gemeinde; s. Bapfibriefe IV. Bb. S. 317 bas 1. Cap. bes 61. Briefes u. S. 305 Note 2.

40. Schreiben ber Raiferin Bulcheria an ben Bapft Leo v. J. 449,

aus welchem Leo, wie er am Anfange feines (60.) Antwortschreibens (Bapfibriefe IV. Bb. S. 314) sagt, ersieht, wie febr sie ben katholischen Glauben liebe und ben bäretischen Irrthum verabscheue; auch bieses Schreiben scheint zugleich mit ben zwei vorhergehenden abgeschickt worden zu sein.

41.—43. Schreiben bes Raifers Theodofius, ber Raiferin Bulcheria und ber Ordinatoren bes Anatolius an ben Bapft v. 3. 449

über die Wahl bes Anatolius jum Bischofe von Constantinopel; von dem 4. gleichzeitig abgesandten Schreiben bes Anatolius felbst besitzen wir nur ein Fragment; f. Bapstbriefe IV. Bd. S. 287 ff. bie Einleitung zum 53. Briefe.

44. Schreiben bes Raifers Theobofius an ben Bapft Leo v. 3. 449.

bald nach bem ephefinischen Räuberconcil über beffen Berhandlungen; benn fowohl Theodofius beruft fich in den brei (62.-64.) Ermiderungen an ben Raifer Balentinianus und an bie zwei faiferlichen Frauen barauf, baf er über flavianus und bie ephefinische (Rauber:)Spnobe "ausführlicher, vollftanbiger, beutlicher, gang umftanblich und öfter" an Leo geschrieben babe, wie auch ber Bapft felbft im 1. Cap. des 69. Briefes erklärt, er habe von Theodofius berartige Briefe "oft" erhalten; wenn wir nun auch annehmen, bag ber Raifer zugleich mit bem vorbin gedachten Berichte über Die Ordingtion Des Angtoline einen Bericht über bie Spnobe verbunden, fo rechtfertigt Dieg noch immer nicht ben von beiden Seiten gebrauchten Ausbruck "oft" und muffen wir jedenfalls mindeftens noch ein zweites Schreiben bes Raifers über Die ephefinische Synobe rechnen, welches ficherlich febr bald nach Schluß jener Synode abgieng, um einem mahrheitsgetreuen Berichte möglichft zuvorzufommen; f. Bapftbriefe IV. Bb. S. 321 Rote 1; vielleicht ift ber 54. Brief die hierauf erfolgte Antwort bee Bapftes.

45. Die Acten einer zweiten, gahlreichen Shnobe zu Rom im 3. 450,

von "unsähligen Bischöfen aus ganz Italien" gegen die ephesinische Räubershnobe gehalten, auf beren Bitten sich die Kaiser Balentinianus, bessen Mutter und Gemahlin zu ber Abfassung ber in Num. 55—58 aufgeführten Schreiben bewegen ließen; s. Papstbriefe IV. Bb. S. 293 ff. Einsleitung zum 55. Briefe.

46. Klageschrift bes Bischofs von Bienne an ben Bapft Leo v. J. 450

wegen ber Übergriffe bes Bischofs von Arles; f. Bapfibriefe IV. Bb. S. 332 bas 1. u. 2. Cap. bes 66. Briefes.

47. Brief bes Archimanbriten Faustus von Constantinopel an ben Bapst Leo v. J. 450, in welchem er seine Standhaftigkeit im Glauben betheuert; vom Bavste beantwortet mit bem 72. Schreiben; f. Bavstsbriefe IV. Bb. S. 352.

- 48. Brief bes Archimanbriten Martinus von Constantinopel an ben Papst Leo v. J. 450, gleichzeitig und ähnlichen Inhalts mit bem vorigen Briefe, worauf Leo bas 74. Schreiben erwiderte; f. Bapstbriefe IV. Bb. S. 356 Note 2.
- 49. Schreiben bes Papstes Leo an ben Kaiser Marcianus v. J. 450

als Glüdwunsch und Hulbigung zu bessen Thronbesteigung; f. Bapstbriefe V. Bb. S. 10 Note 1.

50. Acten ber römischen Spnobe v. (16. Juli) 450 über bie Ordination bes Anatolius.

von welcher Leo zur Untersuchung bieser Angelegenheit die 4 Legaten Abundius, Afterius, Basilius und Senator nach Constantinopel absandte; s. Bapstbriefe IV. Bd. S. 345 das 2. Cap. des 69. Briefes. 51-54. Acten ber Shnobe zu Conftantinopel v. 3. 450, jugleich mit einem Berichte ber papftelichen Legaten und zwei Briefen ber Bischöfe

Anatolius und Julianus an ben Bapft Leo, burch die Rlerifer Cafferius. Batricius und Asfleviabes gefandt; von ben Verhandlungen biefer Synobe, welche nach ber Ankunft ber vorbin genannten vier papftlichen Legaten in Conftantinopel zusammentrat, ift nur ein Fragment erhalten und folgt Dieses im Unbange (f. Bapfibriefe V. Bd. S. 16 bas 1. u. 2. Cap. bes 80. Briefes); ber Bericht ber papstlichen Legaten ift im Unfange bes 80. Briefes ermabnt: der Brief und ein Commonitorium bes Anatolius im 1. Cap. bes 80. und im 3. Cap. bes 85. Briefes (a. a. D. S. 34), ber Brief endlich bes Bifchofe Julianus in ber betreffenben Antwort Leo's, bem 81. Briefe (a. a. D. S. 20). In bem Schreiben bes Anatolius mar vielleicht bie vom Papfte im 1. Cap. bes 112. Briefes (a. a. D. S. 163) ermähnte Ertlärung besfelben enthalten, wonach Anatolius ben Diaton Undreas megen Sarefie abgefett babe.

55. Brief bes Raifers Marcianus an ben Bapft Leo im 3. 451,

burch Tatianus, ben Stadtpräsecten von Constantinopel, übersandt, welchen Leo nach bem 13., aber noch vor dem 23. April des J. 451 erhielt; Marcianus drängt zur Berufung einer allgemeinen Shnode und zu abermaliger Berhandlung über die Lehre und die Person des Euthches und Flavianus; s. Papsibriefe V. Bd. S. 22 Einleitung zum 82. Briefe.

56. Schreiben bes Raifere Marcianus an ben Bavft Lev im R. 451.

vor bem 9. Juni ben Gefandten Leo's bei ihrer Abreise von Constantinopel übergeben, ähnlichen Inhaltes mit bem vorshergebenden; f. a. a. D. S. 24 die Einleitung zum 83. Briefe und S. 25 Note 2.

57. Die Inftruction ber papfilichen Legaten Lucentine und Bafilius,

welche ber Papst benselben nach Constantinopel mitgab, ba er sie am 9. Juni 451 borthin absanbte, um bei ber Aufnahme ber in die Häresie Berfallenen mitzuwirken; s. a. a. D. S. 24 bie Einleitung zum 83. Briefe u. S. 35 im 86. Briefe.

58. Brief des Raifers Marcianus an ben Bapft Leo v. 3. 451,

von Jenem am 17. ober 23. Mai unterfertigt, um die Bertufung der allgemeinen Shnode nach Nicka anzuzeigen; f. Bapfibriefe V. Bo. S. 37 die Einleitung zum 88. Briefe u. S. 49 im 91. Briefe.

59. Brief bes Bifchofe Anatolius von Conftantinopel an ben Papft Leo v. J. 451,

wahrscheinlich zugleich mit dem vorigen Schreiben überreicht, in welchem Anatolius anzeigt, daß "bei der Annahme
des katholischen Glaubens und bei der Berurtheilung des Euthches und Restorins alle orientalischen Bischöfe unterschrieben haben"; f. Bapstbriete V. Bd. S. 49 am Schlusse
des 91. Briefes u. S. 42 am Schlusse des 3. Cap. im
88. Briefe.

60. Brief bee Papftes Leo an ben Bifchof Baschafinus von Lithbaum v. 3. 451,

burch welchen Diefer jum papftlichen Legaten für bie Sponobe von (Nicaa-) Chalcedon bevollmächtigt wird; f. a. a. D. S. 39 die Einleitung jum 88. Briefe.

61. Schreiben bes Papftes Leo an feine Legaten Lucentius und Bafilius v. J. 451,

womit sie beauftragt werben, sich ben neuen Legaten als Stellvertreter bes Bapftes auf ber bevorstebenben Spnobe anzuschließen; f. a. a. D. S. 56 Note 2 zum 94. Briefe.

62. Commonitorium bes Bapftes für feine Legaten auf ber Synobe gu Chalcebon v. 3. 451.

Bon bemfelben befiten wir nur zwei Fragmente in ben Acten ber chalcebonenfischen Shnobe, beren erftes vom Bischofe Baschafinus auf ber 1. Sitzung, bas zweite vom Briefter Bonifacius auf ber letten Situng ber Stnobe vorgebracht murbe; f. Hefele II. S. 408, 423 u. 540.

### Erstes Fragment.

Wir haben von bem beiligften und avostolischen Bifchofe Rome, welcher bas Saupt aller Rirchen ift, ben Auftrag gu Sanden, in welchem fein Apostolat gu befehlen gerubte. baß Dioeforus auf bem Concilium nicht figen ,1) fondern nur jum Berbore eingelaffen werben burfe. Sieran alfo muffen wir uns halten. Wenn es nun euerer Berrlichkeit2) authunkt, fo moge entweder Jener abtreten, ober wir entfernen uns.

### 3weites Fragment.

Auch die Anordnung ber beiligen Bater's) durft ihr burchaus nicht verleten ober entfraften laffen und muffet auf alle Beife in euch, bie mir an unferer Statt entfanbten. bie Burbe unferer Berfon mahren; und wenn etwa Ginige, auf ben Glang ihrer Stäbte bauend, fich Etwas anmagen wollten, fo muffet ibr Das mit aller Restigfeit gurudweisen.

63. Brief bes Bapftes Leo an feine Legaten in Chalcedon für Theodoretus v. 3. 451.

Derfelbe, Die Wiederaufnahme bes Bifchofe Theodoritus von Chrus in bie Rirchengemeinschaft und bie Reftitution in fein Bisthum burch ben B. Leo enthaltenb, murbe auf ber 8. Sitzung ber chalcebonensischen Synobe angezogen;

<sup>1)</sup> D. h. nicht Sitz und Stimme auf dem Concil haben blirse; s. Papsibriese V. Bb. S. 76 Note 1.
2) D. i. den kaiserlichen Commissären.
3) Bon Nicäa Betresse bes Ranges der großen Metropoliten.

in ben Acten biefer Sitzung heißt es: "Die hochwürdigsten Bischöfe Baschasinus und Lucentius, ber hochwürdigste Briester Bonisacius, wie auch der hochwürdigste Bischof Julianus von Ros, welche die Stelle des apostolischen Stuhles einnahmen, sagten:" ""Den heiligsten und ehrwürdigen Bischof Theodoretus hat der heiligste und seligste römische Bischof der ganzen Kirche schon längst in die Gemeinschaft aufgenommen, wie Dieß das von ihm an unsere Wenigstet gerichtete Schreiben bezeugt;"" f. Papstbriefe V. Bd. S. 203 das d. Sat, des 120. Briefes."

64. Brief bes Bapftes Leo an ben Bischof Euse= bius von Mailand, vor August 451,

burch Abundius und Senator überschieft, in welchem ber Bapft den glücklichen Erfolg seiner Gesandten in Constantinopel erwähnt, ibn zur Berufung einer Brovinciassynobe auffordert, auf welcher bas (28.) popstliche Lebrschreiben an Flavianus vorgelesen und gegen alle Andänger ber euthchianischen Häreste bas Anathem ausgesprochen werden solle; s. Bapfibriefe V. Bd. S. 63 das 1. Cap. des 97. Briefes.

65. Specialverhandlung ber chalcebonenfischen Shnobe, von Anatolius an den Papst Leo im 3. 451

überfandt, mahrscheinlich über bie vermeintlichen Brivilegien bes Bischofestubles von Conftantinopel; f. Papsibriefe V. Bb. S. 103 Note 4 u. S. 105 bas 2. Cap. bes 101. Briefes.

66. Schreiben bes Bifchofs Julianus von Ros an ben Bapft Leo v. Dec. 451

Bunften ber ehrgeizigen Beftrebungen bes Bifchofe Una-

<sup>1)</sup> Auch den Bischof Maximus von Antiochien hatte Leo aufgenommen, worüber in der 10. Sitzung zu Chalcedon verhanbelt wurde; ungewiß ist es aber, ob diese Aufnahme durch den Papst durch ein von Diesem an die Legaten ober an Maximus selbst gerichtetes Schreiben bewiesen wurde; s. Papstbriese V. Bd. S. 80 Note 2 zum 98. Briese.

toline, vom Papfte getabelt im 107. Briefe; f. a. a. D. S. 143.

67. Brief bes Bischofe Theoborus von Forojulium an ben Bapft Leo v. J. 452,

um über die Aufnahme von Büßenden zu berathen, von Leo beantwortet im 108. Briefe; f. a. a. D. S. 145.

68. Brief bes Bischofe Julianus an ben Papft Leo v. 3. 452

über die von den Mönchen in Balästina verursachten Unruben und Gewaltthaten; f. a. a. D. S. 150 die Einleitung zum 109. Briefe.

69. Brief bes Brieftere Aëtius von Conftanti = nopel an ben Bapft Leo v. J. 453.

Aëtius beklagt sich, daß ihn Anatolius unter ber scheinbaren Beförderung zum Priester von der Bürde des Archibiakonates und aus der Stadt entsernt habe, und meldet zugleich, daß Anatolius sowohl bereits Papiere nach Nom geschickt habe und noch einen Brief nachsenden werde, welche beide Sendungen nicht empfangen zu haben Leo im 113. Briefe an Julianus erklärt; der Brief des Aötius ist in den Ankang des J. 453 zu setzen, wie aus dem 111. u. 112. Briese des Papstes v. 10. März erhellt; f. a. a. D. S. 163 das 1. Cap. des 112. Brieses, S. 166 das 1. Cap. u. S. 168 das 3. Cap. des 113. Schreibens.

70. Schreiben bes Bifchofe Julianus an ben Bapft Leo v. 3. 453

in ber Angelegenheit bes Abtius zur felben Zeit; Julianus bezeigt seine Theilnahme wegen ber burch die Horben Attila's über die Kirchen und Gegenden des Abendslands gekommenen Berwüftungen und beruft sich auf einen früher übersandten kurzen Glaubensbericht; f. a. a. D. S. 165 das 1, Cap. u. S. 168 Note 2 zum 3. Cap. des 113. Briefes.

71-73. Schreiben bes Bischofe Proterius von Alexanbrien, beffen Orbinatoren unb Rlerus an ben Babft Leo v. J. 453

über bie Orbination bes Broterius; f. Bapfibriefe V. Bb. G. 237 bie Ginleitung jum 129. Briefe.

74.—76. Schreiben bes Bapftes Leo an Broterius, beffen Ordinatoren und Klerus v. J. 453 als Antwort auf die obigen Briefe; s. ebendaselbst und S. 168 im 3, Cap. des 113, Briefes an Julianus.

77. -79. Brief bee Bifchofs Enritheus von Theffalonich, beffen Orbinatoren und Rlerus an ben Bapft Leo v. J. 453.

Gleichfalls Orbinationsberichte; angebeutet im 5. Cap. bes 117. Briefes a. a. D. S. 182.

80.-81. Brief bes Bapftes Leo an ben Bifchof Euritheus, beffen Orbinatoren und Klerus v. J. 453.

Obwohl wir nirgends eine Ermähnung biefer Schreiben treffen, fo kann boch kein Zweifel barüber fein, baß ber Bapft bie eben angeführten Briefe gewohnheitsgemäß beantwortet habe.

82. Schreiben bes Bifchofe Julianus an ben Bapft Leo v. 3, 453.

Bugleich mit bem 110. Briefe bes Kaisers Marcianus v. 15. Febr. 453 erhielt Leo auch ein Schreiben bes Julianus, welchem von Diesem eine Abschrift ber kaiserlichen Berordnungen zur Unterdrückung und Bekehrung der aufrührerischen Mönche in Balästina beigelegt war; diese kaiserlichen Berordnungen sind noch vorhanden, auch in einer alten, vielleicht von Julianus herrührenden lateinischen übersetzung; der Begleitbrief des Julianus aber wird verwißt; s. a. a. D. S. 177 das 1. Cap, des 116. Briefes,

83. Brief bes Papftes Leo an bie Raiferin Eubolia v. J. 453,

auf Antrieb des Raifers Marcianus geschrieben, um sie von der Unterstützung der euthchianisch gesinnten Mönche in Balästina abzubringen; zugleich gieng ein vom Kaiser Balentinianus in demfelben Sinne auf Beranlassung des Bapstes verfaßtes Schreiben an Eudosia ab; f. Bapstbriefe V. Bb. S. 180 bas 3. Cap. des 117. Briefes.

84. Brief bes Julianus an ben Bapft Leo v. 3. 453 abermals megen ber paläftinensischen Mönche burch Esichius überfenbet; f. a. a. D. S. 183 bas 1. Cap. des 118. Briefes.

85. Schreiben bes Bischofs Maximus von Anstiochien an ben Papft Leo v. 3. 453

über die Beeinträchtigung seines Sprengels durch ben Bischof von Jerusalem; f. a. a. D. S. 187 in der Einleitung zum 119. Briefe.

86. u. 87. Zwei Briefe bes Raifers Marcianus an ben Bapft Leo v. 3. 453,

beantwortet im 126. Briefe v. 9. Jän. 454. In einem berselben hatte Marcianus über die Unterdrückung der Aufstände in Balästina und über die Wiedereinführung des Juvenalis auf seinen bischöflichen Stubl in Jerusalem berichtet, in dem anderen sich für den Bischof Anatolius verwendet, in einem von beiden zugleich gemeldet, daß er die Alexandriner bereits mit der genauesten Untersuchung bezüglich des Oftersestes des J. 455 beauftragt habe; f. a. a. D. S. 229 im Anfange des 126. Briefes, S. 234 das 3. Cap. v. S. 233 das 2. Cap. des 127. Schreibens.

88. Brief bes Bifchofs Julianus an ben Bapft Leo v. 3. 453,

sugleich mit ben obigen kaiferlichen Schreiben angekommen; auffer bem von Marcianus Berührten theilt Julianus noch mit, baß Anatolius baß (114.) von Leo an die Bifchöfe ber

chalcebonenfischen Synobe gesandte Schreiben nur halb vorlesen ließ mit Unterbrückung bes ben Ehrgeiz des Anatolius zurückweisenden Theiles, ferner daß der Briefter Ustius bei der gegen ihn geführten Untersuchung sich gänzlich gerechtfertigt habe; s. a. a. D. S. 233 im 3. Cap. des 127. Briefes.

89. Schreiben bes Bischofe Proterius von Aleranbrien an ben Bapft Leo v. 3. 453,

worin er bas vom Bapste geforberte ausführlichere Glausbensbekenntniß überreicht; f. a. a. D. S. 232 bas 1. Cap. bes 127. u. S. 138 ben Anfang bes 129. Briefes.

90. Brief bes Papftes Leo an ben Raiser Marcianus v. 3. 454,

balb nach bem 9. Jänner, beffen Inhalt Leo im 2. Cap. bee 137. Schreibens anzeigt; f. Papfibriefe V. Bb. S. 279 Note 1.

91. Brief bes Bischofe Julianus an ben Bapft Leo v. 3. 454,

erwähnt im 2. Cap. des 134. Briefes (a. a. D. S. 269) mit den Worten: "Wisset, daß mir von meinem Bruder und Mithischose Julianus mitgetheilt wurde, daß der gottlose Euthches zwar, wie er es verdiente, in der Verdannung sei, daß er aber selbst an dem Orte seiner Verdammung noch verzweiselter gegen die Reinheit des katholischen (Glaubens) viele giftige Gotteslästerungen vordringt, und daß er Das, was an ihm die ganze Welt verabscheute und verdammte, mit noch größerer Unverschämtheit von sich giebt, um Unschuldige betrügen zu können."

92. Schreiben bes Kaisers Marcianus an ben Bapft Leo v. J. 454,

worin er mittheilt, bag er, um bem Bunsche bes Bapftes zu entsprechen, wegen ber Ofterfrage bes 3. 455 einen Beamten nach Alexandrien geschickt und ben von dort erhaltenen

Aufschluß alsbald bem Papfte übermitteln werbe; f. a. a. D. S. 270 bas 3. Cap. bes 134. Briefes.

93. u. 94. Schreiben bes Raifers Marcianus an ben Papst Leo v. Apr. 454.

Mit bem einen benachrichtigt ber Kaifer ben Papst von dem Resultate der in Alexandrien über das Ofiersest bes J. 455 gepflogenen Untersuchung (f. a. a. D. S. 278 das 1. Cap. des 137. Briefes u. S. 281 Note 2 zum 138. Schreiben). In dem zweiten Briefe erklärt er sein Borgeben mit Anatolius, um Diesem die Gnade des Bapstes wiederzugewinnen, übersendet in der Beilage auch ein Schreiben des Anatolius (das 132.) und bittet, der Papst möge den Anatolius wieder einer Antwort würdigen; s. a. a. D. S. 275 das 1. Cap. des 136. Briefes.

95. Brief bes Bifchofs Juvenalis von Jerufalem an ben Papft Leo v. 3. 454,

burch ben Priester Andreas und ben Diakon Betrus überfendet, um Diesem seine Wiedereinsetzung auf seinen Bischofssit anzuzeigen, worauf Leo am 4. Sept. d. 3. im 139. Briefe erwiderte; s. a. a. D. S. 282 Note 2.

97. Schreiben bes Bifchofs Julianus an ben Bapft Leo v. Anfang bes 3. 455.

In bemselben berichtet Julianus, daß der Mönch Carosus zwar durch ein Glaubensbekenntniß seine Bekehrung
gezeigt, bennoch mit seinem Bischofe Anatolius verseindet
und von diesem noch nicht in die Gemeinschaft aufgenommen worden sei; daß der Kaiser den Decurio Johannes
nach Aghpten zur Wiederherstellung der Ordnung und des
Friedens entsendet habe; daß gegen den Bischof Muximus
von Antiochien mehrere Klagen anhängig seien, so daß
demselben die Absehung bevorstehe; s. a. a. S. S. 290 das
1. Cap. des 141. Schreibens. Ausserdem hatte Leo nach
dem 2. Cap. des 142. Brieses (ebendas. S. 292) durch Ju-

lianus erfahren, ber Raifer habe befohlen, baß (ein anberer) Carofus und Dorotheus wegen Bertheibigung von bereits verbammten Irrthümern aus ihren Klöftern entfernt und in's Exil geschickt würden.

98. Brief bes Raifers Marcianus an ben Bapft Leo v. 3. 455.

abermals wegen bes Offerfestes v. J. 455, von Leo beantwortet mit bem 142. Schreiben; f. a. a. D. S. 292 bas 1. Cap.

99. Brief bes Bischofs Anatolius an ben Bapft Leo v. 3. 455

über die noch vorhandenen heimlichen Anhänger ber Häretifer in Constantinopel; angedeutet im 145. Briefe; f. a. a. D. S. 293.

100. Schreiben bes Raifers Marcianus an ben Bapft Leo v. J. 456

über die Ordination des Basilius zum Bischofe von Antiochien; s. a. a. D. S. 308 das 1. Cap. des 149. Briefes.

101. Schreiben bes Bifchofs Julianus an ben Bapft Leo v. J. 457,

worin er anzeigt, daß sich nach bem Tobe bes Kaisers Marcianus die Monophhiten in Constantinopel erhoben, und was er und die übrigen Katholiken zur Unterdrückung der häretiker bei bem neuen Kaiser unternommen; f. a. a. D. S. 296 ben 144. Brief.

102. Brief bes Papftes Leo an ben Raifer Leo v. 3. 457,

womit er ben neuen Kaifer beglückwünscht; f. a. a. D. S. 300 Note 1 zum 145. Schreiben.

103. Brief bes Bifchofs Anatolius an ben Bapft Leo v. J. 457,

über bie Ermorbung bes Bischofe Proterius und ben Auf-

ftand in Alexandrien, etwas früher abgefandt, wie aus bem 1. Cap. des 145. u. dem 1. Cap. des 146. Briefes (S. 300 u. 302) ersichtlich.

104. Brief bes Briefters Aëtins von Conftanti-

gleichfalls über die Unruhen in Alexandrien, vom Papste erwidert im 153. Briefe v. 1. Sept. (s. a. a. D. S. 314); möglicherweise enthielt das Schreiben auch eine Mittheilung bezüglich des Briefters Atticus, welche den Papst im 151. Briefe an Anatolius (a. a. D. S. 312) zu der Aufserung veranlaßte: "wir ermahnen . . . beine Liebe, daß du den Priester Atticus, welcher den Irrthum der Euthschianer durch offene Vertheidigungen in der Kirche begünstigen soll, zuerst in geheimer Untersuchung, prüsest" u. s. w.

105. Brief bes Bapftes Leo an ben Priefter Aëtius v. 3. 457.

Bon biesem sind und zwei Fragmente im 6. Cap. bes Schreibens bes B. Belagius II. an ben Bischof Elicks von Aquileja und andere Bischöfe Istriens erhalten:

#### 1. Fragment.

Er 1) laffe über (bereits) beigelegte Dinge keinen Streit aufführen, da sich zu beren nochmaliger Behandlung nur ein Gottekräuber finden laffen kann.

#### 2. Sragment.

Niemals werbe ich etwas von ben apostolischen (Aussprüchen) Abweichenbes benten können noch jemals selbst von meinem Ausspruche abgehen, so daß ich Das, was ich nach ber Offenbarung bes heiligen Geistes bekannt und was ich, da es mit mir das Bekenntniß der ganzen Shnode

<sup>1)</sup> D. i. ber Raifer Leo.

lehrte, öffentlich verkündigt habe, 1) durch irgend eine Ansberung vertausche; benn leichter ließe ich mich durch welche Todesqualen immer aus dieser Welt hinwegraffen, als zu einer Anderung jenes Bekenntniffes bewegen, welches ich im Namen Aller 2) gläubig festhalte. 3)

106. Schreiben bes Papftes Leo an ben Batricier Aspar v. 3. 457,

um ihn gleichfalls zur Unterbrückung ber häretischen Umstriebe zu bewegen; erwähnt im 151. u. 153. Briefe; f. a. a. D. S. 312 Note 1 u. S. 315.

107. Brief bes Bifchofe Anatolius an ben Bapft Leo v. 3. 457

über feine Aufnahme und Unterstützung ber vor ben Gewaltthaten bes Timotheus Alurus und feiner Genossen nach Constantinopel geflüchteten Bischöfe Aghptens; beantwortet im 155. Briefe v. 11. Oct. 457; f. a. a. D. S. 319.

108. Brief bes Papftes Leo an ben Raifer Leo v. J. 457,

burch Olhmpins übersandt, worin er bem Kaifer für die liebevolle Aufnahme der äghptischen Bischöfe dankt, ibm Dieselben angelegentlichst empsiehlt und ihn zur standhaften Abwehr der häretischen Anschläge auffordert; f. a. a. D. S. 317 Note 1 zum 154. Briefe, S. 332 das 3. Cap. des 157. Briefes u. S. 319 Note 2 zum 1. Cap. des 155. Schreibens.

<sup>1)</sup> Damit meint Leo sein bogmatisches Lehrschreiben an Flavianus.

<sup>2)</sup> Generaliter.

<sup>3)</sup> Credidi; die Ballerini Schlagen bafür edidi vor; man tonnte bann übersetzen: welches ich für Alle ansgegeben habe.

109. Schreiben bes Raifers Leo an ben Bapft Leo v. J. 457.

Dasselbe richtete ber Kaiser Leo an ben Papst, nachbem er bie Eingaben ber katholischen Bischöfe Aghptens und die Gegenvorstellungen der dortigen euthätanischen Partei erhalten, und stellte hierin das Ansinnen, der Bapst solle zur Untersuchung der Sache selbst in den Orient kommen; s. a. a. D. S. 323 die Einseitung zum 156. Briefe.

110. Brief bes Bifchofs Anatolius an ben Bapft Leo v. 3. 457,

auf Bitten ber katholischen Bischöfe Agpptens geschrieben unter Beischluß eines Schriftstädes ber ägyptischen Bischöfe selbst an ben Papst; von Leo beantwortet mit bem 157. Briefe; f. a. a. D. S. 330 Note 1.

111. Brief bes Raifers Leo an ben Bapft Leo v. J. 458;

er ersucht ben Papst, er möge, wenn er schon nicht selbst in ben Orient kommen wolle, wenigstens einige Bischöfe in seinem Namen schicken; erwähnt ist dieses Schreiben im 1. Cap. des 160. Briefes (f. a. a. D. S. 344 Note 3); das betreffende Antwortschreiben (Num. 162) ist vom 21. März 458 datirt, worin (im 2. Cap. S. 351) Leo aus dem Briefe des Kaisers den Ausspruch lobend citirt: "das Bollsommene läßt keinen Zuwachs und das Bollendete keine Hinzusung zu."

112. Brief bes Bifchofe Anatolius an ben Bapft Leo v. J. 458.

Gleichfalls zu Beginn bes J. 458 äufferte sich Anatolius unwillig über ben ihm vom Bapste wegen bes Priesters Atticus ertheilten Tabel, wie aus bem 163. Briefe, ber Antwort Leo's, zu erkennen ist; s. a. a. D. S. 354 bie Einleitung zum 163. Briefe, 113. Schreiben bes Brieftere Atticus an ben Bapft Leo v. J. 458,

Bugleich mit einem "sweifelhaften und unsicheren" Glaubensbekenntniß; gleichfalls im 163. Briefe Leo's angebeutet.

114. Die Acten ber römischen Spnobe v. J. 458, auf welcher eine neue und bisher unerhörte Art von Anfrage auftauchte; s. a. a. D. S. 403 das 166. Schreiben.

115. Brief bes Bischofs Rufticus von Narbonne an ben Bapft Leo v. 3. 458,

burch ben Archibiakon Hermes überkanbt in der Angelegenheit der Briefter Sabinianus und Leo, welche als Verleumder angeklagt waren; Rusticus spricht auch seinen sehnsüchtigen Wunsch nach Befreiung von der Last seines Bischofsamtes aus und richtet zum Schlusse 19 Fragen über verschiedene disciplinäre Puncte an den Papst, welche, sowie den Brief selbst, Leo im 167. Schreiben beantwortet; f. a. a. D. S. 409.

116. Brief bes Bifchofs Rufticus von Narbonne und bes hermes an ben Bapft Leo v. J. 460.

Rusticus hatte seinen vorhingenannten Archibiakon Hermes zum Bischofe von Beziers geweiht; die Gemeinde von Beziers jedoch wollte ihn nicht aufnehmen, entweder weil er Friedrich, dem Bruder des tolosanischen Gothenkönigs Theodorich, nicht genehm war oder weil sie ihn der bischöflichen Bürde nicht würdig erachteten. Hierüber mußten sich Rusticus und Hermes beleidigt fühlen und richteten an den Bapft Leo ein Schreiben, dessen der Nachfolger Leo's, der Papst Hiarus, in seinem 8. Briefe') in folgender Weise erwähnt: "Deßhalb also verursachten die Borsteber der vorgenannten Städte (Narbonne und Beziers) einst meinem Borgänger einen nicht geringeren Schmerz als jeht

<sup>1)</sup> Thiel, Epist. Rom. Pontif. I. p. 141.

uns, indem sie es wagten, durch unerlaubte Bitten Dem nachzustreben, was bei unserer Langmuth allein durch die beklagenswerthe Nothlage kaum entschuldigt werden kounte." Aus dem weiteren Wortlaute des Briefes beim Japste Disarus läßt sich nur vermuthen, daß hermes seine Ansprücke auf Beziers nicht ferner geltend machte, Nusticus aber wiederholt die Ubsicht aussprach, zu Gunsten des hermes auf seinen Bischosssssicht zu verzichten. Ob Papst Leo dieses Schreiben erwiderte, ist völlig unbekannt und gehört unser Brief jedenfalls der letzten Zeit des Papstes Leo an.

117. u. 118. Brief bee Bifchofe Beranus von Bence und anderer Bifchöfe ber Meeralpen-Broving an ben Bapft Leo, und beffen Antwort v. 3, 460.

Ans Num. 2 bes 12. Briefes bes Bapftes Hilarus?) erfahren wir, daß die genannten Bischöfe von Gallien an ben Bapft Leo einen Bericht wegen der zwei Bisthümer Cimia und Nisza?) sandten, welchen Leo dahin entschied, daß beide Orte nur einen Bischof haben sollten, welche Anordnung der Bapft Hilarus im angezogenen Briefe bestätigte, nachdem er eine ihm vorher von Auxanius entlockte gegentheilige Entscheidung aufgehoben hatte.

In Num, 2 feines 12. Briefes fagt Silarus ferner, bag ber Bischof Ingenuns von Embrun, Metropolit ber Meeralven Proving, schon vor langer Zeit von Leo beghalb getabelt worben fei, weil er feine Metropolitanrechte uner-

<sup>1)</sup> Thiel l. c. p. 152.

<sup>2)</sup> Die Nachrichten über die Orte Cimia und Nizza sind ziemlich spärlich, untlar und schwankend; mit der Zerflörung der alten Stadt Cimia (durch die Longobarden?) wuchs das nahe Castell Nizza an Größe und Ansehen, wurde dieher der Bischofesit und Titel übertragen, nur einige Bischöfe in Nizza nannten sich noch Cemelenses; auf dem Concil von Orleans im I. 549 unterschrieb der Briester Aetius sür- seinen Bischof Magnus: pro Magno Cemelensi et Nicacensi; s. Neher, strchliche Geographie I. Bd. S. 568.

laubt abgetreten habe. Sprach Leo biefen Tabel brieflich aus, fo muffen wir allerbings einen besonberen, eigens an Ingenuus gerichteten, Brief Leo's annehmen; benn obwohl Leo ichon in feinem 10. Briefe (6. Cap. f. Bapfibriefe IV. Bb. S. 74) im Allgemeinen jene Metropoliten tabelt, welche "aus Migachtung ber apostolischen Satungen und aus Bevorzugung perfonlicher Rudlichten ihre Burbe preisgeben wollen." fo feben wir boch fpater noch, bağ Ingenuus fich ale Suffragan bes Bischof von Arles betrachtet, für beffen Brivilegien auch er beim Bapfte Leo fich verwendet;1) wenn er nun im Anfange bes Bontificates bes Bapftes Silarus ale Metropolit auftritt, fo ift biefe Befinnungeanderung jedenfalle einer neuen, fpeciellen Ermab. nung bes Bapftes Leo guguschreiben. Ubrigens tonnte Ingenuus biefe Ruge und Ermahnung auch munblich erhalten haben, ba er gu Enbe bes J. 451 ober Anfang bes J. 452 ale Abgefandter ber Bifcbofe Galliens bas (99.) Schreiben berfelben bem Bapfte überbrachte;2) bie Ballerini gieben bie erftere Unficht por, wollen aber Die zweite nicht bekampfen.

119. Brief bes Bischofs Gennadius von Conftantinopel an den Papst Leo v. J. 460,

worin er bem Bapste mittbeilt, baß Timotheus Alurus nach seiner Bertreibung aus Alexandrien burch Berwendung einiger Glaubensseinde die Erlaubniß erhielt, nach Constantinopel kommen zu bürfen, worauf Leo am 17. Juni 460 mit dem 170. Briefe (Papsibriefe V. Bd. S. 487) antwortet.

120 .- 122. Brief bes Bifchofe Timotheus Salo-

<sup>1)</sup> Dieß zeigt bie Abresse bes &6. Brieses (f. Papsibriese IV. Bb. S. 332), wo Leo die Namen der Bischife ansishtt, welche sich im 65. Briese bittlich an ihn gewendet hatten.

2) S. Papsibriese V. Bd. S. 113 im 1. Cap. des 102, Brieses.

Bir werben auf die hier berührten Angelegenheiten der gallischen Bischöfe bei ben Briefen des P. Pilarus nochmals zurücksommen.

faciolus von Alexandrien, seiner Ordinatoren und feines Klerus an den Bapft Leo v. J. 460 über seine Erwählung an die Stelle des abgesetzten Timotheus Alurus, welche drei Briefe Leo mit den unter Num. 171—173 aufgeführten Schreiben vom 18. August erwidert; f. a. a. D. S. 439 die Einleitung zum 171. Briefe.)



<sup>1)</sup> Es ift selbstverständlich, daß auch hiemit die Zahl ber von und an Leo geschriebenen Briefe nicht erschöpft ist, weil wir nur diejenigen ansührten, bon benen in den uns erhaltenen Schreiben Leo's und sonstigen Documenten Erwähnung geschieht.

### III.

## Unechte (o. wenigstens verdächtige) Schreiben.

1. Erster pseudoisidorischer Brief des Papstes Leo über das Brivilegium der Chorbischöfe oder Priester an alle Bischöfe der Kirchen Germaniens und Galliens.1)

Leo, Bifchof ber römischen Rirche und bes apoftolischen Stubles, (senbet) allen Bischöfen Germaniens und Galliens (feinen) Gruß.

Er habe, ba er eben eine Shnobe hielt, bie traurige Nachricht erbalten, baß in Germanien und Gallien einige Bischöfe bäufig Chorbischöfe, welche nach ben Canones von Cafarea") und nach ben Entscheidungen anderer Bater Dasselbe sind, wie die Priester, oder auch Briester bazu bestimmen, daß sie in Abwesenheit bes Bischofs Altare auf-

Hinschius p. 628, Num. 55 u. p. CIII. n. 6, Baller. I.
 1470 u II. p. 1265, Mansi VI. p. 431.
 Cf. c. 13 conc. Neocaes. c. a. 314.

richten ober Rirchen confecriren. Er munbere fich nicht. bağ Manner, welche vom weltlichen Stanbe unmittelbar jum Bifchofsamte beforbert murben, und baber bie Canones nicht tennen, folche Anordnungen getroffen. Damit alfo folche Unmaßungen für bie Butunft verhütet werben, verordne er nunmehr, bag Chorbifcofe und Briefter Das nicht verrichten burfen, mas nur ben Bifchofen auftebt. welche allein in Mofee und Aaron vorgebildet morben. während Jene mit ben Sohnen Aarons zu vergleichen find. Denn "obwohl fie (bie Chorbifcofe und Briefter) in ihren Umteverrichtungen febr Bieles mit ben Bifchofen gemein haben, fo follen fie boch wiffen, bag ihnen Bemiffes theils fraft bes alten Befetes, theils burch neue und firchliche Regeln verboten ift, wie die Confeccation ber Brieffer und Diatonen und Jungfrauen, wie Die Aufrichtung ober Segnung ober Salbung eines Altares, wie fie auch weber Altäre aufrichten und Rirchen ober Altäre confecriren noch burch bie Banbeauflegung ben getauften 1) ober aus ber Barefie gurudgetehrten Glaubigen ben beiligen Beift fpenben noch bas Chrisma weihen noch mit bem Chrisma bie Stirne ber Täuflinge bezeichnen noch öffentlich bei ber Meffe einen Buger wieder aufnehmen noch irgend Jemanbem Formaten ausstellen burfen."2) Alles Dieg ift nicht erlaubt, ba fie wie bie Briefter nur Rachfolger ber 70 Junger find und ihnen, obwohl fie eine Weibe besiten, bennoch Die Sobepriefter-Burde mangelt. Siedurch wird ber Unter-Schied ber Weiheftufen und bie Burbe bes Sobenpriefters gewahrt. Much bie übrigen Berrichtungen burfen fie in Gegenwart bes Bifchofs nur mit beffen Erlaubnig vornehmen. Das Übrige.3)

<sup>1)</sup> So bei Gratian; Pfeudoisibor hat baptizandis: ben gu taufenben.

<sup>2) 88.</sup> Decret. cf. D. LXVIII. c. 4. (ift wie ber größte ibrige Theil bes Briefes bem 7. Canon ber 2. Synobe zu Sebilla b. J. 619 entnommen.

<sup>3)</sup> hiemit verweift Pfenboifibor vielleicht auf bas bem B. Damajus unterschobene Schreiben iber benfelben Gegenstand; f. Babifbriefe II. Bb, S. 382.

## 2. Zweiter pseudoisidorischer Brief: Die Verurtheilung des Vigilius.1)

Silverius, der Bifchof, an Wigilins.

Die viesen Bergehen bes Bigilius seien schon längst allen Bischöfen bekannt. Weil er schon bei Lebzeiten des Bapstes Bonifacius?) sich zu dessen Nachfolger ernennen ließ, so hätte ihm schon deßhalb alle Aussicht auf die papstliche Würde benommen werden sollen. Weil man aber diese Wunde vernachlässigte, habe das Übel überhandgenommen und sei Bigilius ein Nachahmer des Simon geworden, indem er sich um Geld den Zutritt zum päpstlichen Stuhle erkauft, den rechtmäßigen Papst Silverius?) aber davon vertrieben habe. Deskald sei er mit seinen Gesinnungsgenossen des Bischofsamtes durch das Urtheil des beiligen Geistes und die Auctorität des Silverius entsetz und solle er auch Das verlieren, was er besessen, weil er sich Das angemaßt, was er nicht erhalten hatte. Gegeben

<sup>1)</sup> Hinschius p. 628 u. CIV. n. 7 (in allen ältesten pseudosisiden Handickristen auffallender Beise als Num. 56 unter den Briesen Leo's eingereiht, daher mit Necht von Hinschius als pseudossisders Fabricat erklätt, gegen die Ballerini, welche Dieß leugnen, weil sie diese Stild in dem von ihnen irrthimsich sir den ältesten Coder Pseudossidors gehaltenen vaticanischen Coder [N. 630] nicht sanden); Baronius sührt ad an. 539 n. II. u. III. unsere Schrift als echt an, wogegen Natalis Alexander viele Gründe der Interpolation vorbringt.

<sup>2)</sup> B. Bontfacius II. bestimmte auf feiner 1. Spnobe, um ber Einmischung bes Rom beherrschenben Gothenkönigs in bie Bapstwahl zu begegnen, ben Diakon Bigilius zu seinem Nachfolger, hob aber biese ungesetzliche Bestimmung auf seiner 2. Spnobe selbst wieder auf.

<sup>3)</sup> Auf die unsicheren, von Liberatus jedenfalls parteitich entstellten Nachrichten über die gewaltsame Bertreibung des P. Silverius vom papstlichen Stuhle und über die Umtriebe bei der Bahl des Bigilius werden wir seiner Zeit zuruckkommen.

am 24. Juni unter bem Confulate bes erlauchten Fürften Bafilius.1)

Die Unterschrift: Ich Cälius Silverius, Bapft ber ewigen Stadt, habe das Decret der Anathematisirung gegen den Eindringling Bigilius mit völliger Zustimmung unterfertigt, ebenso unterschrieben 4 Bischöse, nemlich der von Terracina, Fondi, Fermo und Minturna. 9 Gegeben ist diese Schrift durch den Subdiaton Anastasius.

### 3. Dritter pseudoisidorischer Brief des Papstes Leo an die africanischen Bischöfe

in ber eigenen im 4. Bb. ber Papfibriefe S. 81 Note 2 beschriebenen Form und mit ben (a. a. D. S. 84 Note 1) angeführten 5 Titeln.

# 4. Brief des Papstes Leo an die gallischen Bischöfe der viennensischen Provinz.3)

Den geliebtesten Brüdern, den in Gallien und in der viennen fischen Provinz eingesetzten Bischöfen, (sendet) Leo, der Bischof, (seinen Gruß),

Bierin wird Silarius von Arles megen feiner Uber-

2) Die Namen von 4 Bischofssitzen in Latium und Cam-

<sup>1)</sup> hiemit ware bas 3. 541 angezeigt; Silverius ftarb je-

<sup>3)</sup> Baller. I. p. 1469; bie Unechtheit bieses Schreibens ift von ben Ballerini (l. c. p. 1465 sqq.) grundlich nachgewiesen gegen Duesnell, welcher dasselbe unter ben echten Briefen Leo's als Num. 9 aufführt und bem 3. 445 zuweist; ihm folgte Cacciari, bei bem es p. 45 als Num. 9 sieht.

griffe und ber Nichtachtung ber ben apostolischen Bicaren vorgeschriebenen Mäßigung seiner Privilegien für verlustig erklärt und mit benselben ber Bischof von Bienne ausgesstatet. Gegeben am 8. Januar unter bem 4. Consulate bes Kaisers Valentinianus und bem bes Avienus.1)

5. Synodalschreiben des Leo von Bourges, Victorius von Le Mans und Eustochius von Cours an die Bischöfe der dritten Proving.2)

Dieses Schreiben gehört einer um das J. 453 zu Tours gehaltenen Shnode's) an und ist an die Bischöse und Briesser der duronensischen Provinz gerichtet. Der demselben vorgesetzte Name Leo war der Anlaß, welcher die Gerausgeber der Briese des Papstes Leo vor Quesnell versührte, es unter die Briese des Papstes Leo als Num. 96 auszunehmen, wobei sie noch die Bezeichnung der Provinz von Tours als Tertia provincia misverstanden und mit Thracia wiedergaben. S. Ballerini I. p. 1469.

6. Ausspruch des Papstes Leo über die apokryphen Schriften.4)

Busammengeftellt aus bem 15. Cap. bes 15. Briefes

2) Baller. I. p. 1471, Mansi VII. p. 906, Sirmond. Concil.

Gall. IV. p. 667.

3) S. Hefele II. G. 583.

<sup>1)</sup> Ganz falsch; als Balentinianus bas 4. Mal Consul war, im 3. 435, hatte er ben Kaiser Theodosius (zum 15. Male) zum Mitconsul; als Avienus aber Consul war (im 3. 450), bekleibete Balentinianus biese Würbe schon zum 7: Male.

<sup>4)</sup> Baller. I. p. 1473, Mansi VI. p. 429.

bes P. Leo an ben Bischof Turribius, von ben Worten: "Daber muß man bafür forgen, bis zum Schluffe bes Cap. (Papfibriefe IV. Bb. S. 135). Hierauf folgt (jedoch nur in bem einen Cober Palatinus 277) die nach den Ballerini älteste Lefeordnung ber hl. Schrift in der rö-

mifden Rirche alfo:

Die gange göttliche Schrift bes beiligen Canons aber wird vom Anfange bes Jahres bis jum Ende in ber Rirche bes bl. Betrus in folgender Orbnung gelefen: Im Frub. jahr b. i. 7 Tage vor bem Beginne ber Quabragefima bis jum 8. Tage vor Bafcha werben gelefen bie fünf Bücher bes Moses mit bem Buche Jesu Rave und ber Richter. Um 7. Tage bor Bafcha bas Buch bes Bropheten Ifaias von da, wo es zum Leiden Christi kommt, und die Lamen-tationen des Jeremias. An den Baschatagen die Briefe ber Apostel, bie Apostelgeschichte und bie Apotalppfe bis Bfingften. Im Sommer aber bie Bucher ber Konige und bie Baralipomena bis jum halben Berbft b. i. bis jum 18. October; hernach bie Bucher Salomons, ber Frauen. ber Machabaer und bas Buch Tobias bis zum 1. December. Bor bem Geburtefefte unferes Berrn Jefus Chriftus aber (werben gelefen bie Bucher) Isaias, Jeremias und Daniel bis Spiphanie. Hernach Ezechiel und bie fleinen Bropheten und Job bis jum 13. Februar. Die Pfalmen Bu jeder Zeit. Ebenso bas Evangelium und ber Apostel.

Die Tractate aber bes hl. hieronhmus, Ambrofius und ber übrigen Bater merben gelesen, wie es bie Ord-

nung verlangt.1)

<sup>1)</sup> So im Cob. Palatinus; in ben übrigen hanbschriften unmittelbar an ben 1. Abschritt anschließend: "Die Tractate bes hl. Hieronhmus, Ambrosius und ber übrigen hl. Bäter und die Erklärungen bes alten und nenen Testamentes, welche von ben namhaftesten Bätern unter ben orthoboxen Lehrern versaßt worden, sollen, wie es die Ordnung verlangt, in der Kirche gelesen werden." Dieser letzte Satz scheint dem 9. Cap. der Reges des hs. Benedict entnommen,

### 7. Fragment eines Briefes des Papftes Leo an den Kaifer Cheodofius. 1)

### Einleitung.

Diefes und bie zwei folgenden Fragmente veröffentlichte Cacciari aus verschiedenen griechischen Sanbschriften ber paticanischen Bibliothet in feiner Ausgabe ber Berte Pen's als echt und authentisch; bie Ballerini jedoch, welche pon biefer Bublication am Schluffe bes 2. Bb. ihrer Musgabe ber Werte Leo's Rotis nehmen und die brei Fragmente abbruden, ertlären in ber benfelben vorangestellten Ginleitung auf gewichtige Brunbe bin biefe brei Stude menn auch nicht für entschieben unecht, so boch für verbächtig. Das erfte Fragment nun halt Cacciari für bas Bruchftud eines Schreibens Leo's, meldes Diefer im 54. (bei Cacciari 24.) Briefe an ben R. Theodosius andeute; Cacciari aber ließ fich hierin burch bie irrige Datumsangabe bes angegogenen 54. Briefes täufchen, welcher in ben Drudausgaben als am 25. Mai (VIII. Kal. Jun.) ftatt am 25. Dec. (VIII. Kal. Jan.), also noch vor bem 44. Briefe, geschrieben erscheint; bie Ballerini begieben baber bie betreffenben Borte bes 54. Briefes nicht, wie Cacciari, auf einen verlorengegangenen, sonbern auf ben 44. Brief (f. Bapfibriefe IV. Bb. S. 292 Rote 1): eber, meinen Die Ballerini weiter, fonnte bas Schreiben, welchem unfer Fragment angeboren foll. im 69. Briefe gemeint fein, worin ber Papft im 2. Cap. (f. Papfibriefe IV. Bb. G. 345) an ben Raifer fcbreibt, er fonne aus ben feinen Legaten mitgegebenen Inftructionen feine (bes Papftes) Glaubensregel gefälligft gur Renntniß nehmen. Da jedoch unser Fragment eine zweite, unmittels bar an ben Raifer Theodofius gerichtete, Glaubenserflarung

<sup>1)</sup> Cacciari II. p. 107, Rum. 22, Baller. II. p. 1619, Mansi VI. p. 423; Jaffe führt es unter Rum. 230 bei ben echten Schreiben Leo's auf.

bes Papfies voraussetzt, nach ben uns bekannten Documenten aber Leo dem Kaifer nur sein 28. Lehrschreiben zugleich mit den Zeugnissen der Bäter überfandte, eine abermalige berartige Zusendung nach jenem aussührlichen Lehrschreiben ganz überflüssig gewesen wäre, fällt auf die Authenticität unseres Fragmentes ein nicht geringer Berdacht; seinem bogmatischen Inhalte nach ist es übrigens ganz correct.

### Tert.

Abschrift eines Theiles aus einem Briefe Leo's, Bischofs von Rom, welchen er an ben Kaiser Theodosius schrieb über die göttliche Menschwerdung und gegen Diejenigen, welche den verabschenungswürdigen Dogmen der Härestarchen Photinus und Appollinaris und der diesen Ühnlichen Glauben schenken.

Wir glauben, bag ber Sohn Gottes, welcher von Ewigteit ber und ohne allen Anfang mit bem Bater und bem beiligen Beifte ift, am Ende ber Zeiten einen volltommenen Menfchen unferer Natur aus ber ftets jungfräulichen Maria angenommen habe und bag bas Wort Fleisch geworben baburch, baß es einen Menschen annahm, baß es weber bie Gottheit vertauscht habe noch bag nach ber gottlofen Anficht Einiger ber beilige Geift Die Stelle bes Samens vertreten habe; wir befennen vielmehr ben burch bie Rraft und Weisheit bes Schöpfers geborenen Chriffus als bie eine Berfon bes Sohnes, aber auch die zwei volltommenen und unversehrten Raturen ber Gottheit und Menschheit, welche aus Seele und Leib besteht. Wir fagen bas Unathem bem Photinus, welcher Chriftus für einen blogen und einfachen Menschen balt, ebenso auch bem Apollinaris und feinen Gefinnungsgenoffen, welche behaupten, bag ber Sobn Gottes bei ber Unnahme Des Menschen nicht bie gange

menfchliche Natur 1) angenommen habe, fei es nun bem Leibe ober ber Seele ober bem Beifte nach und bag er burch bas Angenommene uns unähnlich gewesen fei: wir aber glauben, daß er Mensch geworden ift, allein ohne die Mafel ber Gunbe, welche Gunbe ja nicht gur Natur gebort, in allem (Ubrigen) uns gleichförmig. Wir verabscheuen auch bie Bottesläfterung Derjenigen, welche bie gang neue Bebauptung aufzustellen magen, daß von ber Zeit ber Fleischesannahme an Alles, mas ber göttlichen Natur gugeborte, in die menschliche vertauscht worden, und Alles, was ber menschlichen angehörte, in die göttliche, mas feine Barefie je zu behaupten magte. Denn burch biefes Befenntniß meinen fie, bag bie beiben Raturen ber Gottheit und Menscheit in irgend ein Anderes verwandelt worden feien und betennen fo ben Sohn weber für einen volltom= menen Gott noch für einen volltommenen Menschen, wie er es in Wahrheit ift.

Wir aber sagen, unsere Natur ift von dem Sohne Gottes fo angenommen worden, baf bie Gottheit leibensunfähig blieb; benn ber Sohn Gottes litt nicht bem Scheine nach, sondern mabrhaft alles Das, mas die Schrift bezeugt, b. i. Sunger, Durft, Ermubung, Auftrengung, ben Tod und alles Ubrige. Er litt es aber nach bem, wonach er leiden konnte, b. i. nicht nach ber annehmenben, fondern nach ber angenommenen Natur. Denn feiner Gottheit nach ift ber Gobn Gottes leibensunfahig wie ber Bater, unfichtbar wie ber Bater, bem Taftsinne unerreichbar wie ber Bater, unveranderlich wie ber Bater. Denn die gottliche Berfon bes Sohnes felbst, bas göttliche Wort, bat baburch, bag es einen leidensfähigen Menschen annahm und in ihm wohnte. Richts gelitten, wie ber Bater und ber beilige Beift, benn bie Dreifaltigfeit muffen wir für ganglich leibensunfähig bekennen. Rachbent also ber Sohn Gottes ber Schrift

<sup>1)</sup> Wörtlich: etwas weniger als die menschliche Natur.

nach gestorben war, insofern er sterben konnte, stand er am dritten Tage von den Tobten auf, stieg in die Himmel auf, sizet zur Nechten Gottes, mit Beibehaltung der Natur seines Fleisches, in welchem er geboren wurde, litt und auferstand; denn die menschliche Natur wurde weder aufgelöst noch verwandelt, sondern sie bleibt für immer in der Gottheit verherrlicht.

8. Fragment aus einem Schreiben des Bischofs Klavianus von Constantinopel an den hl. Papst Leo. 1)

Aus ber Schrift bes Bischofs Flavianus von Constantinopel, welche er an ben römischen Papst Leo über bas Geheimniß ber Menschwerbung unseres Herrn Jesus Christus, unseres wahren Gottes, richtete.

Das Wort, sagt (ber Evangelist Johannes), ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Stwas Anderes aber ist die Wohnung und etwas Anderes der Wohnende. Ich sage nicht, ein Anderer und ein Anderer, wie zwei Versonen, sondern Anderes und Anderes, wie bei zwei Naturen. Denn Alles, was das Evangesium und der Apostel von dem Emmanuel erwähnt und bezeugt, unterscheidet sich in zwei Weisen, indem es uns bald die eine Person an ihm anzeigt bald seine zwei Naturen deutlich bekennt. Denn er war und ist zweisach der eine und alleine Sohn und Christus, zweisach ist auch in ihm die Vernunft, nicht vor der Vereinigung, sondern nach der unbeschreiblichen Bereis

<sup>1)</sup> Cacciari II. p. 166 an 2. Stelle nach Num. 34 (feiner, 37 nach ber Zählung ber Baller.), Baller. II, p. 1621, Mansi VI. p. 425,

nigung; er ift ebenfo volltommen ber Gottheit wie ber Menschheit nach. Denn mare er einfach, wie batte er leiben und fterben tonnen? wie tonnte er gegeißelt, gefreuzigt, in's Angeficht geschlagen werben, wenn nicht an feinem leibenefabigen Leibe und feiner irbifden Natur? Denn gleichwie er, weil er mit Gott und bem Bater wefensgleich ift, volltommener Gott aus bem volltommenen (Gott) ift, fo murbe er auch, weil er mit uns biefelbe Ratur bat, volltommener Menich. Da er nemlich in ber Gottesgestalt mar, nahm er wegen une bie Rnechtsgestalt an. Die Gottesgestalt aber bedeutet bie Natur Gottes und bie Menschengeftalt bezeichnet Die menfdliche Natur. Die Schläge alfo und bas Kreus und ber Tob geben ben Menfchen an, in welchem der Berr, bas gottliche Wort ift, Die Berrlichkeit und Macht aber gehört bem herrn gu, in welchem ber Rnecht, b. i. ber Mensch ift. Wenn mithin Das, bag er nicht leiben konnte, Die Gottheit angeht, bas Leiben aber Die Menschbeit trifft, welcher recht Dentenbe tann bie zwei in ibm porbandenen Naturen für eine erflaren? 3ft es aber eine, bann mußte etwa Gott ale Balbgott bas fleifc angenommen haben und ein Mensch einer halben Ratur angenommen worben fein. Go jeboch lautet bie fromme Lehre nicht, welche ber Archimandrit') Eutyches verwarf. indem er bie Natur ber unerschaffenen Gottheit und bie ber Menscheit Chrifti, welche mit ber unfrigen eins ift, für eine ausgab. Der gange Chor ber Beiligen aber betennt, bag Chriftus eine zweifache Wefenheit ober Natur fei, nicht aber eine zweifache Spoftafe ober Berfon. Denn in eine Berfon geben, wie es auch euere Beiligfeit lebrt.2) Die zwei Naturen zusammen, welche auch ich nannte, und

<sup>1)</sup> Zu beachten, baß Sutyches noch Archimandrit genannt wirb.

<sup>2)</sup> hier wirb auf bas Lehrschreiben Leo's an Flavianus angespielt (f. Papfibriefe IV. Bb. S. 201, ben Anfang bes 3. Cap. im 28, Brief).

bekennen wir, bag fie in Chriffus unveranderlich und unzertrennlich bewahrt werben. Er ift ber eine und einzige eingeborene Sohn und Logos Gottes, nicht weil seine zwei Naturen in eine Zweiheit von Berfonen gefchieben finb. fondern weil ber unaussprechliche Logos bie zwei Raturen in eine Berson vereinigte, indem er einerseits innerlich feinen bochheiligen Leib burch bas göttliche Wort ausschmüdte. andererseits äufferlich burch bie Gottheit 1) bafür forgte, daß er aus beiden die Unzweifelhaftigfeit der Raturen aufweise. So nemlich fagen wir, baß er effe, nicht nur por feinem Leiben, sonbern auch nach feiner Auferstehung und glauben an die Ratur feines Leibes. Denn wenn ber Leib. gegen welchen bie Baretiter Zweifel anregen, Natur und Wefenheit genannt wird, so ift es nunmehr offenbar, baß in dem einen Chriftus beibe Raturen, Die göttliche nemlich und bie menschliche, bewahrt werden und baß er in ber göttlichen (Ratur) Das, mas Gott gehört, erhalten habe, bingegen in ber unferen bas Menfchliche und Urmfelige verfündige, er, ber an feinen Naturen feine Berunreinigung, feine Bermifchung, feine Trennung bat, fonbern ber eine Sohn und Chriftus und Berr und Erlofer ift fur Die, welche in Frömmigkeit an ihn glauben wollen. Als die Schrift Diefes Inhalts porgelefen murbe.2) verschmähten,

1) Τά πνεύματι tann bier teinen anderen Sinn haben.

<sup>2)</sup> Daß hier, wie die Ballerini bemerken, ein zweiter Theil unseres Fragmentes anhebt, ist klar. Bis hieher gieng die Glaubenserklärung, deren Uebereinstimmung mit der Lehre Leo's im 28. Briese desselben herdorgehoben wird; nun aber wird don einer (Spnodal-) Berhandlung mit einem gewissen Johannes und Gregorius erwähnt, welche obige Glaubenserklärung verwarsen, ihres Irrhums überwiesen und ercommunicitt, ja dom empörten Bosse mit Steinen bedroht wurden. Diese eigenthümlich Ausammenstellung unseres Fragmentes erweckte bei den Ballerini gerechte Zweisel gegen die Echtheit desselben. Sie sagen: Das 28. Lehrschreiben Leo's, auf welches im 1. Theise hingewiesen wird, überreichten die päpstlichen Legaten dem Flavianus nicht

### verwarfen und verbammten bas in bemfelben Riebergefcries

in Conftantinopel, fonbern in Ephesus, weil Diefe nicht mehr Beit batten nach Conftantinopel zu geben, fonbern zu bem nach Ephefus berufenen Concil eilen mußten. Bas aber im 2. Theile bon ber Berurtheilung ber (Briefter?) Johannes und Gregorius burch Flavianus und von ber Erbitterung bes Boltes gegen biefelben ergablt wird, paft nicht für Ephefus, nicht für bie Beit ber ephefinischen Räubersynode, wo bie Gutpchianer bie Dberhand batten, fondern nur fitr Conftantinopel und für die Beit bor ber ephefinischen Räuberipnobe, wo bem Flavianus gegen Gutoches und beffen Benoffen bas Bolt in Conftantinopel tren gur Seite ftand. Much in die Zeit nach ber Ranberspnobe läßt fich Die bier ermähnte Berurtheilung nicht verlegen, weil ja Flabianus von Ephefus nicht mehr (lebendig) nach Conftantinopel tam, fondern in die Berbannung abgeführt murbe. Wie alfo fann, fragen bie Ballerini, auf einer in Conftantinopel vor ber ephefintiden Räuberipnobe über bie genannten Entychianer gehaltenen Berbandlung bas Lehrschreiben Leo's angezogen werben, welches erft auf der Räuberspnode in Ephefus überreicht und befannt wurde? Aufferdem ift nicht mahrscheinlich, bag Rlavianus bem bon ihm berurtheilten und abgesetten Gutyches noch immer ben Titel eines Ardimanbriten gegeben batte. Schlieflich jedoch mol-Ien die Ballerini trot biefer Bebenten und Schwierigfeiten, welche jedes bem Contexte entriffene Fragment verurfacht, teine bestimmte Unficht über die Unechtheit Des Bruchfiudes aussprechen; es mare immerbin möglich, baß basselbe jener Appellationeschrift angebore, welche Flavianus ju Epheine ben papfilichen Legaten überreichte (f. Bapfibriefe IV. Bb. G. 262, Rote 1 jum 44. Briefe), baß berfelben eine auf ber Spnobe zu Conftantinopel von Flavianus verlefene Glaubenserflärung und die Acten ber bafelbft vollzogenen Berurtheilung bes Johannes und Gregorius beigegeben murben, mobei vielleicht auch bie auf bas Lebrichreiben Leo's hinweisenden Worte in der confiantinopolitanischen Glaubensertlärung, als fie in Ephefus abgeschrieben murbe, eingeschaltet worden find. Ge bft daß Flavianus den Gutydes Ardimanbrit nennt, liefte fich etma baburd ertlaren, weil Gutyches in Ephefus in feine Wilrben wieber eingesett murbe und fich als Archimandrit geberbete. - Cacciari aber findet in bem Bangen nichts Bebentliches, balt bas Fragment jur ein echtes Bruchftild ber Appellationsurfunde bes Rlavianus; nur bas Gine bemerft er . baft bene sowohl Johannes wie auch Gregorins. Nachdem wir (gegen dieselben) den Fluck und Bann ausgesprochen, brachten wir die Bücher der heiligen Bäter herbei, aus welchen fämmtliche in jener Schrift enthaltenen Zeugnisse entlehnt waren. Wir hatten auch diese (die Zeugnisse) zur Hand und die aus sedem derselben geführte entschieden Widerbegung; nachdem wir nun aus ihren eigenen Büchern bewiesen hatten, daß nicht Flavianus mit dem Flucke und Bann belegt worden, sondern die heisigen Bäter, da erhob sich die kleine Volksschaar und wollte Jene in ihrer höchsten Berachtung nadezu steinigen. Das der Triumph und die Schmach, welche Johannes und seine Genossen öffentlich erlitten.

# 9. Fragment eines Schreibens des Papstes Leo an den Bischof Anastasius von Thessalonich.

Diefes Bruchftück, eine Umschreibung bes 8. Cap. bes 14. Briefes Leo's an Anastasius, führt Jaffé gleichfalls als Num. 189 unter ben echten Schreiben Leo's auf; wir gaben bessen Wortlaut schon bei bem genannten Briefe (in Bapfibriefe IV. Bb. S. 116 Note 1).

mit Audficht auf die im 87. Briefe Leo's an Anatolius (f. Papfibriefe V. Bb. S. 36) erwähnten zwei conftantinopolitanticen Priefter Johannes und Bastlius, welche bei Leo Schutz linchten, von den zwei hier vorkommenden Namen der des Gregorius burch einen Irrtbum des Abscreibers verwechselt und daher in Bastlius zu verändern sei.

# 10. Fragment von Anathematismen gegen die Häresie der Manichäer.

....;\*) benn ber Mensch wirb burch die Aboption und Heiligung, burch die Macht des Glaubens zu einem Sohne Gottes, Christus aber ift als wahrer Gott. Sohn bes wahren Gottes des Baters durch die Ratur.

Wenn Jemand nicht bekennt, daß die Seele bes Menfchen geschaffen sei, sondern behauptet, sie sei aus dem Befen des Schöpfers oder ein Theil Gottes, der sei im Banne.

Wenn Jemand fagt, ber Bater und ber Gobn feien

Seele und Gebante, ber fei im Banne.3)

Wenn Jemand von Gott, bem allmächtigen Bater, sagte, er selbst ist Jesus, er selbst ist Christus, er selbst ber Sohn, er selbst der Bater, er selbst der Beist (als) Mensch, ber sei im Banne.

Wenn Jemand behauptet, Die Seele fei mit Gott gleich-

2) Die ersten Worte sind abgerissen und baber nicht zu überjeten: . . . . quod Christus est, faciens Deum verum ana-

thema sit.

<sup>1)</sup> Bon Muratori (Anecdot. t. II. p. 112) zuerst aus einer ambrosianischen Handschift veröffentlicht; dieser selbst meint, die Anathematismen könnten auf einer Synobe ober vom P. Leo abgeschift sein; allerdings hielt Leo im J. 443 ober 444 (f. Baptibriefe IV. Bd. S. 51 die Einseitung zum 7. Briefe) eine Synobe gegen die Manichäer (ober Priscilliamsten) und könnten unsere Anathematismen ein Theil der verlorengegangenen Acten jener Synobe sein, doch ist Dieß eine bloße Vermuthung, deshalb erwähnen die Ballerini dieselben nur (I. p. 1463 n. 2), ohne sie aufzunehmen, bei Mansi stehen sie t. VI. p. 431.

<sup>3)</sup> Die zwei solgenden Anathematismen ließ ich, weil mir underfiändlich, unüberset, will sie aber sür einen scharssinnigeren Lefer ansühren: Si quis Patrem et Filium et Spiritum Sanctum totam Dei interrena humilitate, vel animalem evacuans Deitatem hominem vult intelligi, a. s. Und: Si quis doctrinam potestatem dans hoc vult intelligi Trinitatem, et non potius inseparabilem unam eandem que adsignet potestatem, a.s.

zeitig und es fei ihr nicht, nachdem fie von Gott geschaffen warb, tie Emigfeit verlieben worben, ber fei im Banne.

Benn Jemand fagt, es feien zwei Seelen im Denfchen, eine aus bem Wefen Gottes, Die andere (aus bem) bes Fleisches, ber fei im Banne.

Wenn Jemand fagt, bie Gunde bes Tleifches gebe bie

Seele nicht an, ber fei im Banne.

Wenn Jemand behauptet, bas Fleisch bes Menschen fei vom Teufel ober von Engeln geschaffen und nicht von

Gott, ber fei im Banne.

Wenn Jemand behauptet, bag ber Fürft biefer Welt. b. i. ber Teufel und bas Reich ber Finfterniß erschaffen wurde, und bag (Jener) von Gott nicht als guter Engel erschaffen und fpater burch eigene Bosheit verwandelt morben ift, ber fei im Banne.

Wenn Jemand fagt, Die Seele fei von (ihrem) himm-lifchen Sitze auf eigenes Berlangen gur Erbe gebracht und nicht auf Gottes Befehl mit bem Leibe vereinigt worben.

ber fei im Banne.

Wenn Jemand fagt, bag Regen, Blit, Gewitter, Wolten, Sagel nicht auf ben Bint Gottes entfteben und geleitet werben, ber fei im Banne.

### 11. Einzelne Decrete.

#### a. 3m Bontificalbuche.

1. Leo verordnete, daß beim Canon (ber Deffe) 1) gefagt werben folle: "Das beilige Opfer, Die unbeflecte Dpfergabe." 3)

1) Intra actionem sacrificii; val. Papsibriese I. Bb. S. 213 Rote 2.

<sup>2)</sup> Diefe 4 Schlufworte bes 2. Gebetes nach ber Confecration icheinen bor Leo wirklich noch gefehlt zu haben, weil eine unter ben Werten bes hl. Ambrofins befindliche Abhandlung über bie Sacramente biefes Gebet ohne jene Worte aufflihrt, weghalb

- 2. Er verordnete auch, daß eine Nonne ben geweihten Schleier nicht früher erhalten folle, bevor fie nicht 60 Jahre.1) in ber Jungfräulichkeit bewährt ift.2)
- 3. Ebenso verordnete und vermehrte er bei bem Grabe ber Apostel bie Buter aus bem romischen Rlerus, welche Rämmerer beiffen.3)

#### b. Bei Gratian.

- 1. Der Bifchof gebe feinem ihm unterftebenben Briefter ober anderem Rleriter Entlaßscheine, wenn er nicht von Diesem selbst barum angegangen murbe, bamit man nicht auf ein gleichsam verlorenes ober herumirrenbes Schaf ftofe.4)
- 2. Degungeachtet find auch die Zeugen zu ftrafen, welche eine Berleumbung burch ihr Beugniß unterftuten und gelten ihre Aussagen nicht als die Mehrerer, wenn fie bie Berichiebenbeit ber Zeit an ber gleichzeitigen Gegenwart binberte.5)

bie Ballerini meinen, es konne immerhin bie Singufugung berfelben vom B. Leo I. anbefohlen worden fein; val. hieruber und über bie fog. Liturgie Leo's b. G. in Binterim, Denfw. IV. 3. S. 11 ff.

1) In vielen Sandidriften ift flatt LX mohl richtiger Die

2) Da wir ein Gefetz bes Kaifers Majorianus v. 3. 458 haben, welches bie Beit von 40 Jahren als Brufung bor ber feierlichen Einweihung ber Jungfrauen forbert, fo klingt es mobil nicht unwahrscheinlich, wenn man einen Ginfluß bes Papftes Leo hiebei voraussett und annimmt, bag obige Berordnung ibm in biefem Sinne jugeschrieben wird.

3) Diefes Decret liegen Die Ballerini gang ohne Bemertung : Du Cange fagt in seinem Glossarium s. h. v. (II. p. 684), baß dieje cubicularii mit unferen capellani gleichbedeutend find.

4) Cf. D. LXXII. c. 1.; ift c. 18 ber bom P. Eugenius II. im 3. 826 gehaltenen und vom B. Leo IV. bestätigten romischen Spnode.

5) Cf. C. III. qu. 9, c. 16; unbestimmt, vielleicht bem B.

Leo III. ober IV. angeborig.

- 3. Niemand nehme ben einem Anderen geborenben Bebent.1)
- 4. Wie es mit ber gefetymäßig zu ehelichenden Frau gehalten werben muffe. Sie muß eine teufche Jungfrau und in jungfräulichem Stande verlobt fein, gefetmäßig ausgeftattet, von den Eltern übergeben fein und von bem Brautigam und den Kranzeljungfern entgegengenommen und fo bem Befete und Evangelium gemäß burch öffentliche Chefcbließung entschieben in ben Chebund aufgenommen werben; fie barf mabrend ber gangen Lebenszeit nie (auffer mit [beiberfeitiger] Buftimmung und um Gott gu bienen) aus menfcblicher Rudficht abgefondert werden: bat fie aber Un-Bucht getrieben, fo foll fie entlaffen werben, boch barf, fo lange fie lebt, teine Unbere gebeirathet merben, weil Chebrecher nie bas Reich Gottes besiten werden und Die Bufe Jener fcbriftlich anzunehmen ift.2)
- 5. Reiner beirathe Diejenige, welche er früher burch Chebruch beflect bat.3)
- 6. Wir hörten von Ginigen, bag fich in eueren Diocefen und Begenden die driftlichen Bemeinden aus geringfügigem Unlaffe bem Joche ber Buge entziehen, inbem fie fagen: wenn wir die Buge übernehmen, fo muffen wir bas eheliche Leben aufgeben; hierin irren fie und weichen bom Bfabe ber Bahrheit ab, weil ein Jeder, ber ben Namen Chrifti perebrt, für alles Unerlaubte Die Bufe gar febr (nothwendig) auf fich nehmen und vollenden muß, nach dem Borte bes Berrn:4) "Thut Bufe, benn bas himmelreich ift

2) Cf. C. XXX. qu. 5, c. 4.; ist ein Theil des 8. Canons ber Spnode von Trosie im J. 909.
3) Cf. C. XXXI. qu. 1, c. 1.; ist c. 51 ber Spnode zu

4) Matth. 3, 2.

<sup>1)</sup> Cf. C. XVI. qu. 2, c. 4.; pagt am beften in bie Beit Peo's IV.

Tribur v. J. 895.

nabe." Eine rechtmäßige Che gu lofen ift teinem Recht= gläubigen, welcher bie Bufe übernimmt, gestattet. Unb weiter unten: Es ziemt fich, bag ihr fie burch beilige Unfprachen belehret, bamit fie ber Finfterniß bes Irrthums entriffen werben und bamit bie in erlaubter Che Lebenben fich beeilen, für alles Unerlaubte Bufe zu thun.1)

7. Taufpathen follen nicht mehr fein, als Giner, Mann ober Frau. Dasselbe sei auch ber Fall bei ber Firmung.2)

1) Cf. C. XXXIII. qu. 2, c. 13, wo es aus einem Briefe Leo's an ben Bischof Galerius von Tripolis citirt erscheint; Bithon fant biefes Decret, welches, wie bie Ballerini (I. p. 1462) bemerten, icon bee Styles wegen auf unferen B. Leo nicht pagt,

in seinem Cober bem B. Leo IV. zugeschrieben.
2) Cf. D. IV. c. 101 de consecr.; anbere kirchenrechtliche Sammler citiren es aus ben "Decreten bes B. Leo an ben heiligen Medardus;" vielleicht ift es einer von ben 13 Canones ber im 3. 853 ju Goiffons vom Ronige Rarl bem Rablen auf Untrag ber frangofischen Bischöfe im Rlofter St. Debarb und Sebaffian gehaltenen Synobe. - Aufferbem citirt Gratian D. LXXVI c. 5 u. c. 6, C. XXIV. qu. 1, c. 5 u. D. III. c. 89 de poenit. vier Stellen aus ben Reben Leo's, welche ich hier nicht mebr auinebme.

### IV.

## Anhang.

1. Brief des Bischofs Inlianus von Kos an den Kaiser Leo. 1)

Einleitung.

In der Einleitung zum 156. Briefe") wurde gefagt, der Kaiser Leo habe wegen der Umtriebe der Monophysiten die Wetropoliten durch ein Rundschreiben zu Kathe gezogen; zugleich wurde dort die einstimmige Antwort derselben an den Kaiser ihrem Hauptinhalte nach mitgetheilt; im folgenden Schreiben besitzen wir die Antwort des Bischofs Iulianus, welcher obgleich nicht Metropolit, dennoch wegen seiner hervorragenden Thätigkeit in der monophysitischen Angelegenheit, wohl auch wegen seiner Stellung als Bertrauter des Bapstes, vom Kaiser ebenfalls consultirt wurde; unser Schreiben gehört demnach dem (Ende des) J. 457 an; schließlich mag bemerkt werden, daß der uns erbaltene

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1479. - 2) S. oben S. 322.

lateinische Text nicht bas Original, fonbern Überfetjung aus bem Griechischen ift.

### Tegt.

Dem gottesfürchtigsten und gläubigsten, bem fiegreichen und triumphirenben Leo, bem fiets durchlauchtigsten Raifer, (entbietet) Julianus, Bifchof von Ros, in Demuth (feinen Gruß).

Indem ich, von Chriftus geliebter Berr Raifer, mir jene überaus weife Ermahnung zu Gemuthe führte, welche fagt: "Berne bich felbst tennen," wollte ich in Schweigfamteit verharren und bas Urtheil ber alteren Bater abwarten. Denn die Gleichartigkeit ber Aufforderung mahrt nicht einen gleichen Erfolg ber Dinge; wenn aber gu ber Aufforberung auch bie Röthigung ftimmt, bann enthält bie Ahnlichfeit ber Romen auch die unveranderliche Bahrheit ber Dinge. Weil mich jedoch euere Friedfertigkeit über jeden einzelnen in ber Bittschrift ber Gott moblgefälligen Mitbischöfe ber äghptischen Diöcese enthaltenen Bunct zu befragen befahl. fo ertlare ich offen ben Entschluß meiner Benigfeit, voll Trauer und von Thränen gang überfluthet, ohne Worte Bu finden, mit welchen ich die Knechtung und Berfförung ber Gottseligkeit, jene plötliche Ermordung bes Bischofes1) beklagen konnte. Denn Das, was in ber Stadt Alexanbrien gefchah, nur gu ergablen, erklart binreichend ben Seelenschmers und forbert zur Strafe einer folden Frevelthat nur euere Gerechtigfeit heraus. Ihr feid bagu beftellt. ben Erbfreis zu leiten , indem ihr euch mit größtem Eifer beeilet, die gum Berberben führende Rrantheit ber Unbotmaffigfeit zu beilen, und bas Schwert nicht zum Tobe gudet, fondern burch bas Drohwort bie Unbotmässigen ber Orb.

<sup>1)</sup> Des hl. Proterius.

nung gemäß jum freiwilligen Beborfam führet. Das Urtheil alfo, welches ber verabscheuungswürdige Timotheus gegen fich herausforberte, sprachen bie beiligen Canones beutlich genug aus, welche er burch feine Bewaltthaten nur au oft verleugnete, indem er die firchliche Ordnung verwirrte und Ungerechtigkeiten begieng, wodurch er gemiffermagen ein Feind ber gangen Chriftenheit marb. Da er nemlich in folden (Thaten) betroffen murbe, barf er einzig nur enere Berechtigkeit erfahren, weil fur Die Grofe feiner Bergeben, wie es in ber Bittichrift enthalten ift, bie Macht ber firchlichen Satungen nicht ausreicht. Eurer Macht unterbreite ich nun auch meine Unficht über bas beilige Concil von Chalcedon. Dasfelbe weicht von ber Wahrheit burchaus nicht ab, weil es ben von ben beiligen und feligen 318 Batern überlieferten Glauben burch gottliche Gingebung einftimmig befräftigte, feine neue Lehre einführte, fein neues Sumbolum, feine eitle Erflarung, feine Zweiheit bes eingehorenen Sohn Gottes noch irgend eine Reuerung feftfette: es ift vielmebr in völliger Ubereinftimmung fomobl mit bem beiligen Concil ber beiligen 150 Bater 1) wie auch mit bem ephefinischen, auf welchem bie breimal feligen und beiligsten Bater, ber Bifchof Coleftinus ber Stadt Rom und Chriffus, ber Bischof von Alexandrien, ben Borfit führten. Wir bitten bemnach euere Macht, baß ihr Das unverletlich bewahret, was von Chriftus burch ihn felbft über ibn felbst gut festgefett worten ift. Denn wo eine fo große Babl von Bischöfen versammelt mar, die beiligen Evangelien auflagen und zugleich viel gebetet murbe, bort, glauben wir, mar ber Urbeber ber gangen Schöpfung mit unfichtbarer Macht zugegen. Damale nemlich brobte fein Schreden bes faiferlichen Ansehens;2) benn Marcianus beiligen und gottfeligen Andentens, mit bem Digbem ber

<sup>1)</sup> D. i. mit bem Concil von Conftantinopel im 3. 381.

<sup>2)</sup> Im Gegensate ju ben Borgangen auf ber ephefinischen Räuberipnobe.

göttlichen Liebe gekrönt, war bemüht, daß die Lehren ber Apostel von den Bischöfen der Kirche bekräftigt werden, ba er felbft von Gifer für ben mahren Glauben glühte. Da ihn euere Frömmigkeit nachahmt, so erlangt sie sowohl ben Sieg über die Barbaren, wie fie auch die Feinde bes Glaubens vernichtet.

3ch Julianus, bemüthiger Bischof, habe meinen Entfcbeib berichtet.

2. Schreiben eines Ungenannten an einen Greis, welcher zu wiffen wunicht, worin Sutuches vom katholischen Glauben abweicht.1)

### Einleitung.

Das von Guthches nach seiner Berurtheilung an ben Bapft Leo gerichtete Schreiben 2) murbe fammt ben Beilagen von einem vornehmen Manne an irgend einen tüchtigen Theologen gefandt, um beffen Ansicht über bie Lehre bes Euthches zu erfahren. Sier folgt nun bie bierauf verfafte Widerlegung bes Briefes bes Euthches felbft und bes von biefem zu feiner Bertheibigung beigelegten, angeblich vom B. Julius berrührenben. Schreibens.3)

### Tert.

Deine Bochansehnlichkeit übersanbte mir eine Abschrift von jener Erfärung über ben neuen Glauben bes Gutnches. welche berfelbe an ben feligsten Bapft Leo bes aposto-

<sup>1)</sup> Baller, I. p. 1481. 2) D. i. in Papsibriefe IV. Bb. als Num. 21 aufgeführte. 3) S. Papsibriefe IV. Bb. S. 168 Note 1.

lischen Stubles richtete. Du geruhtest auch zu fchreiben. baß ich meine Unficht bierüber burch ein Schreiben meiner Wenigkeit tunbgeben moge. Was bu nun aus beiligem Gifer mir freundlich aufzutragen beliebteft, bas erscheint mir bei meinem fcheuen Ginne und furchterfüllten Bergen , gefährlich zu unternehmen, ba ber Apostel Baulus, ber Lebrer und Erleuchter ber Beiben, im Allgemeinen befiehlt und ermahnt mit ben Worten:1) "In thorichte und gur Lebre nicht geborige ") Streitfragen, in Bantereien und Streitigfeiten über bas Befet laß bich nicht ein; benn fie find unnut und eitel." Doch will ich unter Anrufung bes feligften Apostele Baulus felbft mit bem Beiftanbe bes Berrn und Gottes Jefus Chriftus es wagen, soweit meine ungebilbete Sprache und mein ichwacher Beift es vermag, nicht wie die Größe und Majestät bes Glaubens es forbert, fonbern wie es bie fcmachen Rrafte meiner Benigfeit gefatten. Wie ich alfo bas obengenannte Schreiben ober bie Glaubenserflärung bes Gutyches burchgieng, fand ich unter Unberem auch eine Aufferung, worin er fich beschwert, es werbe vom beiligen Concil ber Bischöfe bie Forberung an ihn geftellt, in Chriftus zwei Raturen zu befennen. Batte er, mit Rudficht auf feine Enthaltfamteit und Die Müben feiner langiahrigen Reufchheit, fich zu Diefem Befenntniffe herbeigelaffen, fo batte er feinen Glauben nie einer Gefahr preisgegeben. Weil er aber nicht bekennen wollte, baß bie zwei Raturen in Chriftus nach ber Lehre ber Apostel und Propheten und ber Evangelien in bie eine Berfon Chrifti (vereiniget feien), fo hat nicht nur er felbft, ba er ichon bem Safen gulief, Die Duben feines enthaltfamen Lebens im Schiffbruche eingebüßt, fonbern er hat auch ben von jeher auf dem ganzen Erdfreife wohl begrunbeten Glauben ber Kirchen erschüttert, ja um bas Daß feines Unglaubens überfliegend an machen, ben Berebrer

<sup>1)</sup> Tit. 3, 9. 2) Ineruditas = indisciplinatas bei II. Tim. 2, 23. Bapftbriefe V. Bb.

Chrifti und ben treuen Berfuntiger bes guten Glaubens, ben feligen Bischof Flavianus gemorbet. Diefer nun, melder in Friedenszeiten, wo es gar teine öffentliche Berfolgung gab, bie Marthrerkrone erhielt, rubmt fich jest mit feinem feligen Lehrmeifter, bem Apoftel Baulus, und fagt:1) "Ich babe einen guten Rampf gefämpft, ben Lauf vollendet, ben Glauben bemahrt. Im Ubrigen harret meiner bie Krone ber Berechtigfeit, melde mir ter Berr ale gerechter Richter an jenem Tage geben wird, boch nicht mir allein, fonbern auch Allen, welche feine Offenbarung lieben." Da fich alfo Bener mit allen Beiligen im Beren rühmt, muffen wir, fo wir in feine Rußstapfen treten wollen, fowohl ben überlieferten Glauben, burch welchen Jener fein glorreiches Enbe perbiente, mit allen Rraften bes Glaubens und bis jum Tobe festbalten und auch bekennen, bag in bie eine Berson Chrifti zwei Naturen (vereinigt feien), Die ber Gottbeit und die der Menschheit, die erschaffende und die erichaffene, die annehmenbe und bie angenommene. Diefe Befenheiten ober Naturen aber find nicht vermischt, fonbern vereinigt und bestehen in ber einen und felben Berfon ungertrennlich und in ihrer Eigenthümlichkeit unveranderlich fort. Defibalb muß man jedenfalls einer jeben Befenbeit bas ihrer Ratur Eigenthumliche queignen, b. b. bas Schwache ber Menschheit, welche geschaffen ift, bas Burbevolle, nicht aber bas Beränderliche ber Gottheit.") welche geschaffen bat. Denn fo febr find biefe zwei Raturen in ber einen Berfon Chrifti vereinigt und verbunden, bag ber= felbe Jefus Chriftus, ber Gohn Gottes, Gott und Menfch' bald menschlich handelt ober rebet, balb aber göttlich. Damit er folieglich bie Wefenheiten ber zwei Raturen, ber Gottheit und Menscheit nemlich, an fich aufweise, schläft

<sup>1)</sup> II. Tim. 4, 7-8.
2) An dieser Stelle ist die Interpunction entschieben unrichtig: id est, infirmitatis humanitati, quae creata est digna, non vero mutabilia Divinitati.

er auf bem Schiffe als Menfc, und gebietet bem Sturme. bem fich erhebenben Winde und bem Meere als Gott mit ben Worten: Schweige, verflumme! Ebenfo hungert ibn, nachbem er 40 Tage und Nächte gefastet, als Mensch und flärkte er in ber Bufte fünftausend Männer, bie Kinder und Beiber ungerechnet, mit fünf Broben und zwei Fischen als Gott. Bas weiter? Nachbem er von den Juden gefreuzigt und feine Seite mit einer Lange burchftochen worben, ffirbt er ale Menich und erwedte ale Gott ben Lagarus am 4. Tage aus bem Grabe, indem er mit göttlicher Auctorität fprach:1) "Lazarus, tomm beraus!" Die Lehre von biefen zwei Raturen in Chriftus, muß man, (mein) Berr, fandhaft bewahren, bamit wir fie nicht mit Eutyches ober mit ben anderen ihm Gleichgefinnten in eine vermifchen und einen neuen Bfab eines unficheren Glaubens einschlagen. Du verabscheuest fie mit Recht, weil alles Bermischte fich als buntel und ungewiß zeigt; fie vermischen nemlich, wie leicht gu begreifen, biefe zwei eigenthumlichen Raturen ber Gottheit und Menschbeit thörichter Beife in Eins, fo bag fie, weil fie bie Gubftang ber Menschheit nicht von ber göttlichen Ratur Chrifti unterfcheiben, burch bas Bort felbst Gott für leibensfähig erklaren. Jener Brief enblich nemlich, welchen Gutnches bem ehemaligen Bifchofe Julius von ber Stadt Rom gufchreibt, welchen er Bur Unterflützung feines Unglaubens, ich weiß nicht (mober), permutblich verfälfcht porbrachte und von beffen verfehrten Sinne er fich fichtlich leiten läßt, ertlart am Schluffe feines Textes:2) "Die bemnach fo benten, weichen von Denen nicht ab, welche nicht Übereinstimmenbes (, ja) Entgegen-

<sup>1)</sup> Joh. 11, 48.
2) D. i. nicht am Schluffe bes angeblich vom B. Julius verfaßten Briefes selbst, sondern gegen Ende des von Eutyches angesibrten Theiles desselben; s. Papsibriefe II. Bd. S. 150 Note 3. Die hier citirten Borte aus dem apolrophen Schreiben, weichen jedoch von dem Texte des ganzen Briefes etwas ab; vgl. a. a. D. S. 149, gleich nach dem 1. Sate im 3. Cap.

gefettes benten, fo bag fie ber Befinnung nach mit bem göttlich Borgeschriebenen übereinftimmen, im Worte (aber) abweichen. Denn fie muffen, wenn fie zwei Raturen annehmen, bie eine verehren, bie andere nicht anbeten, muffen fich zwar auf die göttliche taufen, auf die menschliche nicht taufen laffen." Du fiehft alfo, wie fie baburch, baß fie bie Besenheit ber zwei Raturen befampfen und vermischen, Bott in ungläubigem Sinne für leibenefabig gu ertlaren magen. Wir aber, Die wir uns an bem rechten Bfabe bes fatholischen Glaubens balten und mit Beifeitelaffung biefer Bermischung ber zwei Raturen, auf bas Fleisch bes Berrn getauft find, beten basfelbe beghalb an, weil es von ber Gottbeit angenommen und mit berfelben also vereinigt morben ift, baß wir nicht ben einen und ben anderen, sondern ben Ginen und Gelben, ben Gobn Gottes, ale Bott und Menfc bekennen. Denn wenn Gutyches ober feine übrigen Befinnungsgenoffen ben Menschen von Chriftus als Gott trennen, fo beten wir Jenen nie an und bienen ihm nicht. Ober wenn Einer von uns ben Burpur ober bas Diabem bes Rönigs (abfeits) liegend fande, murbe er es anzubeten magen. Sobald aber ber Ronig hiemit angethan ift, murbe fich Der einer Lebensgefahr aussetzen, welcher es verschmähte. basselbe zugleich mit bem Ronige anzubeten. Go wird auch Beber, welcher bie volltommene Menschheit unferes Berrn Christus, nicht allein und an und für sich, fonbern in Bereinigung mit feiner Gottheit, ben einen und felben Gobn Gottes, ben mabren Gott und mabren Menfchen, angubeten fich weigerte, bem ewigen Tobe anheim fallen. Go auch Juline, von beffen Ginn fich Gutyches leiten läßt, mo er fagt: 1) "Wenn wir aber auf ben Tob bes herrn getauft werben, fo befennen wir die eine Ratur ber leibensunfabigen Gottheit und bes leibensfähigen Fleisches." 3ch wollte. aß bu es genauer tennen lerneft, wie fie es (meinen, wenn fie) fagen: "bes Fleisches." Wenn biefes Fleisch obne Seele

<sup>1)</sup> Unmittelbare Fortfetzung bes obigen Citates.

ift, mas ift biefes Fleisch Anberes als eine Erbe ohne Empfindung, welche weber Dant fagen noch die Rreuzesstrafen fühlen konnte? Dag aber bas Fleisch ohne Seele nicht empfinden tann, ift Allen flar. Wenn aber, wie Jene meinen. in jenem Fleische bes herrn bie Gottheit bie Stelle ber Seele vertrat, fo unterwerfen fie biemit bie Gottheit bem Leiben. Wenn er aber, wie es in ber beiligen Schrift gu-verfichtlich begründet ift, mit bem Fleifche zugleich eine menschliche Seele angenommen bat, fo hat bennoch ber volltommene Gott bie volltommene Ratur bes Menichen angenommen, um zu zeigen, bag er zugleich mit bem menfchlichen Fleische auch eine menschliche Seele angenommen habe, b. i. einen volltommenen Menfchen. Denn er fagt:1) "Ein guter Birt fett feine Seele ein für feine Schafe;" und:2) "Ich habe bie Dacht, meine Seele einzuseten und wieder die Macht, sie zu nehmen." Bur Zeit seines Lei-dens sagt er:<sup>3)</sup> "Meine Seele ist betrübt dis zum Tode," und:<sup>4)</sup> "Nun ist meine Seele bestürzt." Denn Gott wird nie befturgt, wohl aber ber Menfch, welcher hungerte , burftete, schlief, ermattet war und weinte, alles Diefes konnte bas Fleisch allein ohne die Affecte ber Seele nicht empfinben, wenn es nicht ein volltommener Menfch gewesen mare. welchen ber volltommene Gott annahm, wie ber Brophet Jeremias fagt: 5) "Das ift unfer Gott, tein anderer ift ibm su vergleichen; er erfand alle Wege gur Weisheit und lehrte fie Jacob, feinem Anechte und Ifrael, feinem Liebling." Und er fügte bei: "Darnach erfchien er auf Erben und manbelte unter ben Menschen." In welcher Geftalt er aber auf Erben fich feben ließ und manbelte, schilbert gang vollftanbig und beutlich ber beiligfte ber Bropbeten, Ifaias: ") "Berr, wer glaubte unferem Borte, bas man bort? und wem ift ber Urm bes herrn fund geworben? Wir rebeten por ihm wie Kinder, wie eine Burgel im burftenben Erb.

<sup>1)</sup> Joh. 11, 11. — 2) Joh. 10, 18. — 3) Matth. 26, 38. — 4) Ps. 41, 7. — 5) Baruch 3, 36 u. 37. — 6) Is. 53. Cap.

reich. Schönheit und Blang bat er nicht; wir faben ibn. und er hatte feine Geftalt noch Bier, fonbern feine Geftalt ift ohne Ehre und bie niedrigste unter allen Menfchen. Er ift ein mit Bunben bebedter Menfch, ber fein Glenb gu tragen weiß; benn er bat fein Beficht abgewendet, er ift entebrt und für Richts geachtet. Er tragt unfere Gunben und leibet fur une Schmerg. Wir hielten ihn für Ginen. ber ben Schmerzen, Schlägen und Qualen preisgegeben ift. Er aber ift um unferer Gunden willen verwundet und frant wegen unferer Ungerechtigfeiten. Die Gründung unferes Friedens liegt auf ibm , burch feine Wunden find mir gebeilt worben. Wir alle irrten umber wie Schafe und alle Menschen irrten von ihrem Bege ab. Der Berr aber gab ihn preis für unfere Gunben; er jeboch hielt, ba er arg geveinigt murbe, feinen Mund geschloffen, ließ fich wie ein Schaf zur Schlachtbant führen. Ginem Lamme gleich, welches vor Dem, ber es icheert, verftummt, öffnete er feinen Mund nicht. In Erniedrigung murde fein Gericht gehalten. Wer tann feine Bertunft befdreiben? benn fein Leben wird von ber Erbe binmeggerafft merben und von ben Gunben meines Bolfes ift er in ben Tob geführt worben. 3ch werbe bie Urmen für fein Begräbniß geben und bie Reichen für feinen Tod; benn er hat fein Unrecht gethan und Betrug mar nicht zu finden in feinem Munde. Und ber Berr will ibn reinigen von feiner Bunbe. Benn ihr für bie Sünde euere Seelen gebet, fo werbet ihr ben Samen für ein langes leben feben und ber Berr will feine Seele verberrlichen, ihm Licht geben, Weisheit bereiten, beinen gerechten und guten Diener noch mehr rechtfertigen. Er felbft trug ihre Gunden. Deghalb wird er Biele gum Erbe erbalten und bie Beute ber Starfen theilen. Defhalb murbe feine Seele bem Tobe überantwortet und er ben Gunbern beigegablt. Er felbft tilgt bie Gunben Bieler und ift wegen unferer Ungerechtigkeiten überliefert worben." Sieh' alfo. mein Berr, bei bem Forfchen beiner beiligen Seele, wie bie beiben obengenannten Bropheten Jeremias und Ifaias übereinstimment ausfagen, wie ber volltommene, um bes Beiles

bes Menschengeschlechtes willen vom himmel herabsteigenbe Gott ben Menschen angenommen bat, und wie Beibe bie oben von Ifaias porbergefagten Leiben ber Ratur bes angenommenen Menfchen in Chriftus zuweisen. Ronnte benn etwa Bott, ber Unfichtbare, Unfagbare, erfaßt ober ben Reinden überliefert ober den Gottlofen beigezählt werben ober fterben ober fein Leben von ber Erbe binweggerafft werben? Bohl aber Der, welcher, wie wir schon oben fagten, hungerte, burftete, erschöpft war, schlief und weinte, ber auch, als er am Rreuze hieng und fah, bag ber ihm innewohnenbe Bott aus feinem Rorper fcbeibe, flageno ibm nachrief, indem er bebraifch fagte:1) "Beli, Beli, lamafabactani, b. i. Mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlaffen," obwohl ihn berfelbe am britten Tage wieder auferweden wird? Doch mußte erfüllt werben, mas Jefus im Evangelium ichon vorbergefagt hatte:2) "3ch bin von Gott getommen, ich bin bom Bater ausgegangen und in Diefe Belt getommen; ich verlaffe biefe Welt wieber und gehe zum Bater." Allerbings hat bei jenem Leiben, obwohl jener vollkommene von bem vollkommenen Gott angenommene Menich burch ben Tob am Rreuze bie Strafe für bie Gunbe ertrug, auch ber leibensunfabige Bott in bemfelben von ihm angenommenen volltommenen Menschen, obwohl er bas Leiben nicht zu tragen hatte, bennoch eine Unbilde erlitten. Denn gleichwie Der, welcher bas Rleid gerreißt, auch bem bamit Betleibeten eine Beleibigung gufügt, fo fügten auch Die, welche fein Fleisch freuzigten, fei= ner Gottheit eine Beleidigung gu. Diefe ber Gottheit angethane Schmach alfo verfette alle Elemente, welche fie faben, in Schreden. Denn bierauf erzitterte bie Erbe, fpalteten fich bie Welfen, verfinfterte fich Die Sonne, farbte fich ber Mond blutroth und als ob die Welt schon ewiger Berwerfung anheimgefallen mare, loften fich bie Sterne von ihrer Stelle am himmel los und fturgten nieber, tam bas

<sup>1)</sup> Matth. 27, 46. - 2) Joh. 16, 27 u. 28.

Naturgefet in Unordnung, öffneten fich bie Graber und fehrten in bie icon langft begrabenen Leiber bie Geelen Burud. Deghalb alfo predigen auf bem Erbtreife bie glaubigsten fatholischen Lehrer ber Kirchen nach ber Lehre ber (bl.) Schriften in Chriftus zwei Raturen, Die ber Gottheit und bie ber Menschheit. Batte boch Eutyches Das bebacht und fich nach einem fo langen enthaltfamen Leben nicht mit offenen Augen (in's Berberben) gefturgt und ben Rirchen bes Morgenlandes nicht eine fo beillofe Bermirrung verurfacht, indem er burch bie Bermifchung ber zwei Rainren Gott für leibensfähig erklärte. Da aber ber Upoftel Baulus mit Bezug hierauf feinen Ausspruch abichließt mit ben Worten:') "Daß in ben letten Tagen Ginige vom Glauben abfallen werben," warnt er und jeboch, indem er fagt: 3) "Butet euch bor ben irreführenben Beiftern in ber Scheinbeiligkeit ber Lügenreben, gebrandmorkt in ihrem eigenen Bewiffen." Denn hatte er nicht nach bem Ausspruche bes Apostels ein gebrandmarttes und unsicheres Bewußtsein feines Glaubens gehabt, fo murbe er bie Rirchen Gottes nie in solche Berwirrung gebracht, nie die beiligen 318 Bater bes nicanischen Concils noch ben Chrillus und Athanafius. Felix, Gregorius und Brotlus, beilige Bifchofe, zu Genoffen feines Unglaubens gemacht haben, Die feineswegs baburch, baß fie feinen Brrthum lehrten, fonbern burch bie Bertundigung bes von meiner Benigfeit oben erkfarten Glaubens unter bie Beiligen und Ermählten Gottes in ber Bahl und im Buche ber Lebenbigen verzeichnet find. Allein, um einfältige und unerfahrene Geelen gu berücken und an fich zu loden, beghalb giebt er bie Lehrer und Bertundiger bes tatholifden Glaubens als Befährten feines neuen, ja neueften Unglaubens aus. Wahrhaft geht an biefem Euthiches bas Wort bes Apostels in Erfüllung: 2) "Solche falfche Apostel, betrügliche Arbeiter, vertleiben fich in Apo-

<sup>1)</sup> I. Tim. 4, 1. — 2) Cbenb. (bem Sinne nach). — 3) II. Cor. 11, 13—15.

stel Christi. Das ist auch nicht zu verwundern. Denn ber Satan felbst nimmt die Gestalt eines Engels bes Lichtes an; barum ift es nichts Befonberes , wenn fich feine Diener ale Diener ber Gerechtigfeit geberben; ihr Enbe ift nach ihren Werten." Rach biefem Ausspruche bes Apostele also giebt er fich, obwohl er ein Diener bes Unglaubens ift, als einen Benoffen ber Diener ber Berechtigfeit aus, von melchen er bie obengenannte Glaubenslehre erhalten batte und bie er (nach ihnen) verfündige; ich aber munschte, daß beine Sochansehnlichkeit zugleich mit mir ben Schülern und lieblichen getreuen Glaubenefohnen Derfelben beigegablt merben moge, bamit wir, wenn wir wurdig find, inbem wir ihren Glaubensstapfen nachfolgen, burch ihre Fürbitte bei bem gufünftigen Gerichte Barmberzigkeit verhienen von ber breifachen vereinten gutigen Majeftat, nemlich bes Baters und bes Sohnes und bes beiligen Beiftes, welcher (fei) Ehre in alle Ewigkeit. Amen.

## 3. Bruchstück der Verhandlungen der Synode von Constantinopel im 3. 450,

auf welcher das 28. Schreiben des fil. Leo an Flavianus verlesen und aufgenommen wurde, aus der Lebensbeschreibung des heiligen Abundius, Wischofs von Como. 1)

Anatolins, Bischof von Constantinopel, versammelte zu Neurom, nachdem er das Schreiben des hl. Kapstes Leo zur Befräftigung des katholischen Glaubens gegen den Wahnwitz der Häretiker erhalten hatte, ein Concil aller Bischöfe, Archimandriten, Priester und Diakonen und wurde

<sup>1)</sup> Baller. I. p. 1487; f. über biefe Spnobe oben S. 9 bie Einfeitung jum 78. Briefe,

vor Allen ber Brief bes bl. Bapfies Leo vorgelesen, welschen der selige Abundius vor Allen aufzeigte; da die Zeugsniffe ber römischen und griechtschen Bäter übereinstimmten, so gab der Bischof Anatolius von Constantinopel diesem Schreiben des hl. Bapftes Leo, als einem die Wahrheit des katholischen Staubens enthaltenden, und den damit übereinstimmenden, von demselben apostolischen Stuhle übersfandten Zeugnissen der Bäter, von ganzem Herzen seine Zustimmung und Unterschrift und fagte Anathem dem Euthches und Nestorius und deren Lebre zugleich mit ihren Anbängern. Dasselbe thaten auch alle anwesenden Bischöfe, Priester, Archimantriten und Diakonen.

Bierauf fagten bie Bifcbfe, ber bl. Abundius und Afterius, Die Briefter Basilius und Sengtor: Dem allmächtigen Gott fei Dant, bag wir bie Erklarungen ber bochwürdigen Bifchofe, Briefter, Archimanbriten und Diakonen und bes gangen Rlerus vernahmen, baß fie ben rechten und von ben Batern überlieferten Glauben bekennen, wie es ihre ben gegenwärtigen Verhandlungen beigefügte Unterschrift bezeugt. Defhalb fagen auch wir, weil Dief. wie wir erfuhren, Alle wünschen und erwarten, nach bem Bortrage bes ehrmurbigen Bifchofe Eufebine von Dorhläum und nach bem Urtheile bes Bischofs Flavianus feligen Andentens und gemäß ber Buftimmung bes Bapftes Leo, welcher une bon Rom entfanbte, um Alle im tatholifchen Glauben Bu beftarten, Anathem bem Guinches und allen Gefährten feines Unglaubens und Allen, welche fagen, in Chriffus feien vor ber Menschwerdung zwei Naturen gewesen, nach ber Menschwerdung aber nur eine Natur, ba doch ber tatholische Glaube bekennt sowohl, daß vor ber Menschwerdung nur bie eine Ratur bes Wortes gewesen, wie auch daß nach ber Menschwerdung bie zwei Naturen, nemlich bee Wortes und eines volltommenen Menschen, in ber einen Berfon ohne Bermischung ihrer Eigenthumlichkeiten verbleiben. Ebenfo fagen wir bem Reftoriue, welcher, wie es beißt, icon vor Langem eine mabnfinnige Lehre verbreitete,

indem er behauptete, der Herr Jesus Christus sei aus Maria, der Jungfrau, nur als Mensch, nicht auch als Gott geboren worden, aber auch allen seinen Anhängern, welche in solcher Berkehrtheit verharren, Anathem. Deßhalb ziemt es sich, daß zur Bekräftigung der Unterschrift die versammelte heilige Brüderschaft Denselben und allen Anhängern ihrer Lehre ebenfalls Anathem sage.

4. Die (sog.) sechszehnte Sitzung zu Chalcedon, 1) auf welcher der 93. Zerief des fil. Seo an die Synode verlesen wurde.

Unter bem Confulate unferes Berrn. Des ftete burch. lauchtigften Marcianus, und bes zu ernennenben (Confuls), am 31. October, ba nach bem Auftrage unferes gottlichften und frommften Berrn, bes ftets burchlauchtigften Marcianus, in ber hochheiligen Rirche ber bl. Marthrin Euphemia versammelt waren ber großmächtigste und berrlichste Magifter Militum, Erconful und Batricius Anatolius, ber großmächtigfte und berrlichfte Brafectus Bratoriorum Ballabius und ber großmächtigste und herrlichste Magister Officiorum Bincomalus, in Gegenwart ferner ber bochwärdigften Bifchofe Baschafinus und Lucentius und bes bochwurbigften Brieftere Bonifacius, welche ben beiligften Erzbifchof Leo bes alten Roms vertraten, bes Anatolius, bes bochwürdigften Ergbischofe ber bochberühmten Stadt Conftantinopel, bes Maximus, bes hochwürdigften Bischofs von Antiochia in Sprien, bes Juvenalis, bes hochwürdigften

<sup>1)</sup> Bon ben Ballerini (I. p. 1494) zuerst aus zwei griechts schen handschriften ber Markus-Bibliothet zu Benedig publicitt; die Todices selbst zählen die Sitzung als die 16.; die Ballerini aber bemerken richtig, das sie hinter die in den gewöhnlichen Sammlungen als 14. bezeichnete Sitzung zu stellen sei; dgl. heiel li. S. 501.

Bischoss von Jerusalem,....) und der übrigen heiligen und ökumenischen Shnode, welche auf Befehl unseres götte lichen und frömmsten Herrn in der Stadt Chalcedon versammelt war, da Alle vor den Cancellen des heiligen Altares saßen, sagte der Priester Bonisacius, Stellvertreter des apostolischen Studies von Altrom: Leo, der apostolische Bischof und des apostolischen Glaubens zu Rom, mein Herr, sandte an die heiligste Shnode ein Schreiben; lasset es entgegennehmen und verlesen. Die herrlichsten Richter sagten: Das Schreiben des bochwürdigsten Erzbischofes Leo von Rom soll verlesen werden. Nachdem hierauf der hochwürdigste Bischof Julianus von Ros, pleichfalls Stellvertreter des apostolischen Studies, sowohl das lateinische Original wie auch dessen übersetzung überreicht hatte, verlas der getreueste Secretarius Constantinus dasselbe also:

Leo, ber Bischof, (sendet) ber heiligen in Chalcebon versammelten Shnobe, ben im Berrn geliebtesten Brübern,

(feinen) Gruß.

Ich hatte freilich, Geliebtefte, u. f. w. wie oben S. 52 bis jum Schluge bes 93. Briefes (ohne Datum).

5. Schreiben der (katholischen) Bischöfe und des Klerus von Aegnpten an den Kaiser Leo.")

#### Dem frommften und driftlichften, von Gott er-

1) hier folgen noch 51 Bischöfe mit Bezeichnung ihrer Bischofssitze, von denen einer durch einen Archibiaton, der andere durch einen Priester vertreten ift, hingegen sind sechs zugleich Getülwertreter je eines anderen Bischofs; bemerkenswerth wäre noch, daß Bischof Julianus von Kos, gleichfalls als Stellvertreter des apostolischen Stuhles, erft au 15. Stelle erscheint.

2) Dafür daß nicht der Antragsteller Bonifacius, sondern Julianus den Brief Leo's im Original und in der griechischen Uebersetzung überreichte, erklären die Ballerint als annehmbarsten Grund den, daß Julianus der Autor der griechischen Uebersetzung

gewesen.

3) Cacciari II. p. 424 nach Rum. 123 (feiner, 152 unferer Zählung); f. über biefe Eingabe ber tatholischen Bischöfe Aegpp-

wählten, siegreichen und triumphirenben, allseit burchlauchtigften Leo überreichen alle Bischöfe, euerer ägyptischen Diöcese und bie Klerifer ber heiligften Kirche euerer größten Stabt Alexandrien (biese) Bittschrift.

1. Cap. Mit ber bimmlifden Gnabe Gottes beschentt. borft bu mit Recht nicht auf, für bas allgemeine Wohl bebacht zu fein, nach Gott am meisten zu verebrenber Raifer. Degbalb wird alle Rraft ber Worte burch beine Sandlungen übertroffen, mit welchen bie Gottheit verherrlicht wird; überbieß find Borte Denen nicht nöthig, welchen Thaten als Beweis bes Banbelns vorliegen. Denn nachbem bu jungft von Gott erwählt und mit bem Burbur geschmudt worben, hieltest bu es für ben besten Entschluff. bich, ben ber Schöpfer Aller felbst ermablte, groß zu zeigen,1) indem du bem Beber alles Guten durch einen guten Unfang erwiderteft, ba ibr sogleich im Beginne burch euer fo frommes an die beiligften Metropoliten (gerichtetes) Schrift= ftud bie ungerftorbare Grundlage ber tatholischen Rirche geftärtt und die Anordnungen aller früheren und fo gottesfürchtigsten Raifer für bie orthodore Religion befräftiget habet. Indem ihr auch zu Dem, was zulett von unferem Raifer Marcianus beiligen und feligen Undentens feftgefett worden, euere Zustimmung gegeben, babt ihr nichts Unberes eingehandelt als ben Frieden Aller und bie Festigteit bes Reiches, weil ihr die Bungen Derjenigen gugeltet, welche fich gegen bie driftlichen Rirchen erheben. Gott la-

tens an den Kaiser Leo, sowie über die folgende der monophysitischen Partei in Aegypten oben S. 316 die Einseitung zum 154. Briefe n. S. 321 die Einseitung zum 156. Briefe.

<sup>1)</sup> Optimum judicasti propositum tuum magnum ostendere, quem ipse omnium creator elegit, worin man, wie ich glaube, entweder tuum magnum animum oder to magnum tesen muß; überhaupt ist die lateinische Uebersetung bieser Bittschrift eine geradezu entsetzliche zu nennen.

ftern ober fich auf welche Weise immer gegen ihn verfunbigen. Denn eine offenbare Beleidigung Gottes ift bie Bermegenheit, mit welcher fich bie Baretiter felbft vom mabren Blauben losfagen. Beil alfo bir, ehrmurbiger Raifer, biefelbe mohl befannt ift ale eine Unsgeburt bes Bofen, welder flete ber Rube ber beiligen Rirchen nachstellt, und bag tie ben Frieden berfelben nie unverfümmert laffen, begbalb mandteft bu alebald beine Sorge mit Recht babin, ihr allen möglichen Wiberstand zu leiften; Das ift bas Wert ber gotteefürchtigften Berricher, welche für ben rechten Glauben fampfen und ben von auffen eindringenden Bofen und Feinden ber gläubigen Seelen bom Anfange an entgegentreten. Un bich alfo, ber bu eine folche Besinnung begit und bich ale einen Schützer bes Menschengeschlechtes und einen fo großen Giferer fur Chriftus ermeifeft, wenben auch wir uns, die wir, obgleich Gunder, boch Bischöfe Chrifti, unerträgliches Leid erfahren, bas mir weber genug ichilbern, noch binreichend beweinen fonnen. Bie aber biefes Unge= mach über uns bereingebrochen, wollen wir erzählen.

2. Cap. Nachbem ber reine tatholische und apostolische Glaube in Nicaa von ben bamals (versammelten) 318 beiligen Batern festgefett und allseitig befraftigt morben, und bei Allen, welche bas Rechte verfündigen, als Wort ber Wahrheit galt, befräftigte und bestätigte ihn auch jedes im Laufe ber Zeiten (berufene Concil) von rechtglaubigen Bifchofen gur Unterbruckung einerseits ber gegen ben rechten Glauben öfter auftauchenben eitlen Fragen, anbererfeits aber jum Schute ber rechtmäßig versammelten Bater. In gleicher Beise bat auch bas in Chalcebon einst unter bem frommen Raifer Marcianus heiligen Andentens gehaltene beilige und allgemeine Concil benfelben unverlett und unversehrt bewahrt, indem es wohl die Beft des von Ginigen über die richtigen Lebren überfaeten Untrautes befeitigte, jedoch bas beilfame Sombolum bes nicanischen Glaubens, wie wir fagten, befräftigte und für basselbe unantaftbare Grengen fcuf, wie es ihnen bie Onabe bee beiligen

Beiftes eingab; es fette auch eine Norm fest, burch welche es jebe Binzufugung, jebe Schmälerung gegenüber bem rechten Bekenntniffe ausschloß. Deghalb mußte ibm auch un= fer aghptisches Concil mit unserem Erzbischofe Proterius beiligen Unbentens unbebentlich guftimmen und eines Ginnes fein in Ubereinstimmung mit allen Bifchofen Chrifti auf bem gangen Erdfreise, vor Allen mit ben oberften beiligen Bifcofen, nemlich mit Leo, bem romifchen, Angtolius. bem bes faiferlichen Conftantinopel, Bafilius, bem von Untiochia, Juvenalis, bem von Jerusalem, und mit allen rechtgläubigen Bifchofen. Go maren wir, bem beiligen Apostel gemäß, für bie Befestigung bes evangelischen Glaubens bemuht und in Chriftus weise mit unseren Rirchen und Stabten und war ber Friede unferes rechtgläubigen Boltes in Alerandrien unverändert. Ausgenommen war Timotheus, welder fich felbst vom Glauben ber tatbolifchen Rirche trennte und logrif balb nach bem Concil von Chalcedon, ba er noch Briefter mar, zugleich mit nur vier ober fünf Bifchofen und einigen wenigen Monchen, welche von ber Barefie bes Appllinaris und ber biemit verwandten Secte angestedt maren, weßhalb fie bamale regelrecht pon Broterius beiligen Andentens und von bem gangen Concil Aghptens verurtheilt und burch taiferlichen Befehl in bas verdiente Exil permiesen murben.1)

3. Cap. An biefem Timothens fand ber Böfe eine ganz geeignete Waffe seiner Anschläge, ba er, wie wir wiffen, alles Guten baar, bloß ein gefügiges Werkzeng bes biabolischen Geistes ward. Diefer, welcher schon längst, wie es ber Verlauf zeigte, nach dem Bisthume ber so große sen Stadt Alexandrien strebte und (so) Etwas verlangte, was er hätte sliehen sollen, wenn er weise gewesen wäre, kehrte das Schisma, welches er Anfangs in hinterlistiger

<sup>1)</sup> Dieses ganze 2. Capitel ift im Latein in eine einzige Beriobe eingekeilt.

Beife zu vermeiben fich anstellte, bervor und wartete ben Bingang bes Raifers Marcianus beiligen Unbentens ju Gott ab, worauf er Denfelben mit gottesläfterlichen Worten unverschämt angriff, bas beilige und allgemeine Concil von Chalcebon ungescheut anathematizirte, eine Schaar aufrührerischer und gemeiner Leute um fich versammelte, welche er gegen die beiligen Regeln, die firchliche Disciplin und gegen ben Staat und bie Befete aufhette; (fo) brang er in Die beilige Kirche Bottes ein, welche zu ihrem Sirten und Lebrer bamale unferen beiligften Bater und Erzbifchof Broterius hatte, ber bie gewöhnliche Anbacht hielt und bie Bebete Chrifto, bem Erlofer von une Allen, für bas Reich euerer Frommigkeit und für euer driftlichftes Raiferhaus verrichtete, ba in ber Stadt felbft bie berrlichften Richter. Die Curie und die gläubige Gemeinde augleich mit allen Rlerifern und Monchen zugegen waren.

4. Cap. Das Unbeil fdritt weiter; taum mar es Tag geworben, ba ber Gott wohlgefällige Proterius feiner Gewohnheit gemäß in feiner Bischofewohnung fich befand, nahm Timotheus zwei ihm aus guten Grunden werthe Bifchofe und ebenfo Rleriter, bie, wie mir fagten, verbannt worben waren, an feine Seite, um bon ben 3meien bie Banbeauflegung gu empfangen, ohne bag irgend Giner ber orthodoren Bischöfe ber äghptischen Diocese zugegen mar, wie es doch bei folden Ordinationen ber Bifchofe von Aleranbrien hertommlich ift, und erhielt fo, wie er glaubt, ben bifcoflicen Stuhl, ohne ben fichtlichen Chebruch ju icheuen in einer Rirche, Die ihren eigenen Bräutigam befitt, welcher in ihr bie gottlichen Bebeimniffe verrichtet und feinen Git geziemend giert. Jener Bute aber ließ fich in feinem gottverhaften und allerfeits gefährlichen Borgeben nicht aufhalten und inthronisirte fich felbst fogleich wie in unfaglicher Buth, im Bertrauen auf ben unvernünftigen Baß bes Bobels gegen Gefet und Ordnung ber Rirche. Dhne auf die Regeln ber Bater ober bas taiferliche Befet ober bie firchlichen Satungen, Die Ordnung, Die faiferliche Macht.

bie richterliche Strenge zu achten, nahm er alsbalb Orbinationen von Bischöfen und Alerifern vor, er, ein Bischof ohne Händeauslegung; da er nicht einmal die Priesterweihe vorher empfangen, spendete er die Taufe und verrichtete alle Handlungen, zu benen er durchaus nicht berechtigt war.

5. Cap. Nachdem er in fo vermeffener und verruch= ter Weife täglich Solches vornahm, gefchah es nach eini= gen Tagen, mährend er sich auswärts aufhielt, baß ber großmächtige und herrlichfte Dur Dionbfius ber bebrängten Stadt zu Gilfe tam und fich bemühte, daß jener verberbliche und fo graufame Tyrann ber Kirche fich auch von ber Stadt entferne. Siedurch forgte er für ben gemeinsamen Nuten ber Rirche und bes Staates. Wenige Tage fpater, ba zu Bunften bes Timotheus ein Aufruhr und unfinniger Baf Giniger gegen Proterius heiligen Anbentens entflammte, that biefer Mann feligen Unbenkens nichts Unberes, als baß er, um nach bem Wort ber Schrift "bem Borne (Gottes) Raum zu geben", 1) sich in die heilige Tauftapelle verfügte, um bem Angriffe ber nach feinem Tobe lechzenben Feinde zu entgeben. Satten boch vor biesem beiligen Drte felbst Barbaren und gang verwilberte Menfchen Schen, obwohl fie biefe Berehrung und die von ihm ausfließende Gnabe nicht kannten. Diefe aber, welche vom Anfange an ben Plan bes Timotheus burchzuführen fich beeilten, wollten ihn auch an Diefem unverletlichen Drte nicht ichonen, und ohne die Ehrfurcht vor bem Orte gu scheuen noch die Beit, ba bas West bes heilbringenten Bascha's war, noch Die Bifchofswürde felbft, Die Bermittlerin zwischen Gott und ben Menfchen, fchlugen fie ben ichulblofen Mann nieber und morbeten ihn graufam mit noch anderen Geche; inbem fie feinen vermundeten Leichnam überall berumführten und burch faft alle Orte ber Stadt graufam binfchleppten. ichlugen fie auf ben (ichon) empfindungelofen Rorper ohne Er-

<sup>1)</sup> Röm. 12, 19. Bapfibriefe V. Bd.

barmen hinein, zerstückelten ihn glieberweise, schonten nicht einmal, Hunden gleich, die Eingeweide jenes Mannes, welschen sie dor Kurzem für ihren Mittler zwischen Gott und ben Menschen hielten; ben übrigen Leib warfen sie in's Feuer und streuten seine Asche in den Wind und übertrafen so an Wildheit alle Thiere.

6. Cap. Bon allem Dem ift ber Urheber und verftanbige (fo es Gott gefällt) Anordner Timotheus; er marb suerst ein Chebrecher, hernach auch ein Mörber, weil er biese Unthat fast mit eigenen Banben begieng; beghalb muß er auch verurtheilt werben, weil bem Sanbelnben Der in ber Bestrafung gunächst sieht, welcher bie bofe That anbefohlen. Er fügte jeboch biefen Schlechtigkeiten ohne Scheu noch ärgere hinzu, ba er frevlerisch gegen bie (firchlichen) Regeln handelt. Bis jest feiert er bie göttlichen Gebeimniffe, ba er nach ben beiligen Canones nicht einmal bie Laiencommunion erhalten barf, und leitet nach feinem Willen bie beilige Rirche von Alexandrien, beren Gigenthum er nach feinem Gutbunten übel vergeubet, indem er Die, welche ihren Unterhalt von ber Kirche bezogen, Diefer Unterftutung ganglich beraubt, hingegen fie an gang verruchte Leute vertheilt. Bon ben vier ober fünf verurtheilten Bifchofen nemlich, welche fich, wie gefagt, als Feinbe bes orthodoren Glaubens erwiesen, bat er einige bei fich, andere aber schickt er in bie Stäbte, bamit fie bort bie rechtgläubigen Bifchofe verfolgen, wie auch er unabläffig neue orbinirt. Die rechtmäßig Eingesetzten aber belegte er als Unbanger bes heiligen und allgemeinen Concils und bes Broterius beiligen Anbentens mit bem Banne, und fo verjagte er auch ben gangen beiligsten Rlerus von Alerandrien, gleichfalls. weil er mit bem allgemeinen Concil und bem Erzbischofe Proterius beiligen Anbentens Gemeinschaft hielt; aber auch bie Klerifer, welche in unferen Rirchen (angestellt) und von une orbinirt finb, erflarte er alle für murbig bes Bannes. Gelbft bie alten Rechtgläubigen, wie Theopbilus beiligen Anbenkens, ben Bischof von Alexandrien, und ben Chrillus beiligen Andenkens und ben Proterius seligen Anbenkens, that er, wie gefagt, in ben Bann und wies sie vom Priesterthume ganzlich aus.

- 7. Cap. Diefe Frevel vermehrte er noch baburch, daß er den Namen des Proterius seligen Andenkens aus den ehrwürdigen Dipthichen vertilgte, dagegen seinen Namen einsetze und den des Dioskorus, den das allgemeine Concil verdammte, dessen Beihen er nicht einmal annahm. So zeigt er sich allerseits wie ein Betrunkener in wechselnder Berschmitztheit und ertheilt in den einzelnen Städten und ehrwürdigen Klöskern den Befehl, daß Niemand Gemeinschaft halte mit jenen Bischsen und Klerikern, welche mit dem heiligen und allgemeinen Concil von Chalcedon und mit Broterius ehrwürdigen Andenkens Gemeinschaft halten oder hielten, und daß man Die nicht für Kleriker ansehe, welche von uns ordinirt sind; statt Dieser läßt er Andere bestellen, welche er entweder selbst ordinirt oder durch Andere dere optiniren läßt.
- 8. Cap. Da alfo alle beiligen Rirchen ber ägpptischen Diocefe mit Finfterniß und Rummer bebedt und in fo großer Berwirrung find, waren wir gezwungen, mit Sintanfetzung unferer eigenen Befundheit, bie befchwerliche Reife gu unternehmen, unfere Stabte gu verlaffen und ein furchtfameres Leben als Safen und Frofche zu führen wegen ber bon Timotheus und feinen Befinnungsgenoffen gegen uns alle geplanten Berfolgungen, und uns gleichfam in ben beiterften und ruhigften Safen gu flüchten, gu ben Fugen euerer Friedfertigfeit nemlich, indem wir unfere Mitbifchofe Burudliegen, bie fich megen ber von Jenen bereiteten Rach= ftellungen in gemiffen Schlupfwinkeln verborgen halten, mit uns ben weiten Weg nicht machen fonnten und burch uns bie Silfe euerer Frommigfeit erwarten, fowie auch mit uns und augleich mit allen alexandrinischen Rlerikern einen und benfelben Glauben baben.

9. Cap. Weil nun biefe täglichen Unmagungen bes Timothens fo offenbar find, baß es feiner Beweisführung und feiner Mühe bedarf, fie zu begründen, ba fein Sochmuth offentundig ift fowohl gegen bie Regeln ber Bater und die Satungen ber Rirchen, wie gegen ben Staat felbft, gegen alle militarische und burgerliche Bewalt und, wir er= lauben und es offen zu fagen, auch gegen bie Raiferwurde euerer Frommigfeit, fo fleben und bitten wir bei euerer driftlichften Macht, baß ihr ben orthoboren und reinen und überall unversehrt bewahrten und unzweifelhaft bestehenden Glauben, ba ja Reiner von une hierin abweicht, fonbern wir, wie gefagt, mit allen Bifchofen ber gangen Erbe übereinstimmen, daß ihr ben rechten Glauben nicht vergewaltigen laffet, fondern vielmehr bie Regeln ber Bater und bie firchliche Ordnung, ben burgerlichen Gehorfam und bie Unbilde gegen bie ju verschiebenen Zeiten gur Rraftigung bes orthodoren Glaubens gefeierten beiligen und großen Concilien rachen und bem beiligften Erzbischofe von Rom ichreiben wollet, damit er Dieg von euerer Friedfertigkeit erfahre; ebenso bem Bischofe von Antiochien, Jerufalem, Theffalonich, Ephefus und anderen, wie es euerer Macht genehm erscheint; (benn bem Erzbischofe Angtolius biefer Raiferstadt murbe biefe Angelegenheit burch unfere Eingabe mitgetheilt.) damit beren Beiligkeit, nachbem fie von ben Bewaltthätigkeiten bes Timotheus gegen bie Rirchen und Bischöfe ber Rechtgläubigen sichere Renntniß haben, euerer Frommigkeit eröffne, mas für folche Frevel burch bie Regeln ber beiligen Bater angeordnet fei. hierauf moge euere Macht befehlen, baß Der, welcher bie firchlichen Satzungen fo mit Bugen getreten, Die beilige Rirche von Alexandrien verlaffe, beren Leitung er fich nach Art ber Thrannen, nicht auf gesehmäßigem Wege erworben, und bag er für feine fo vielen und großen Ausschreitungen gestraft werbe. Bernach befehle (euere Macht), bag, wie es bie beiligen Regeln ber Bater porschreiben und die alte Gewohnheit lehrt, von ber gangen äghptischen Diöcese eine orthodoxe und mit ben Bischöfen ber gangen Erbe in Gemeinschaft ftebenbe Sp-

nobe (zusammentrete und) einen Mann von beiligem Lebensmanbel ermähle, ber bie Bischofswürde verdient, ber mit bem allgemeinen Concil und zugleich mit euerer Frömmigfeit Bemeinschaft halt, ber fur ben Stubl bes beiligen Evangeliften Marcus tabellos erscheint, ber burch feinen Lebenswandel bas Bolt von Alexandrien in Beiligfeit und Gerechtigkeit leiten und uns als eigene Glieber vertheibigen tann und durch bas Wort und die Lehre zu entsprechen vermag, um nach bem Apostel bie Wibersprechenden gu belehren und unter Genugthuung gur Wahrheit gurudgu= führen. Wenn aber nach Durchführung alles Deffen, um was wir ergebenft gebeten, noch eine Spnobe (mas wir nicht glauben) nothwendig wäre, nicht bes Glaubens wegen, weil wir, wie wir fchon oben fagten, (bierin) gar fein Bebenten begen, sondern wegen der Reuerungen und Thorbeiten und Frevel bes Timotheus, fo entziehen wir uns auch Dem nicht und werben uns nicht läffig zeigen, fonbern mit Bertrauen erscheinen, weil unfere eigene Berechtigfeit uns Schut bietet, ba, ohne bag wir ein Wort ber Wiberlegung ober bes Beweises verlieren, Das felbft, mas von Jenen gegen bie beiligen Regeln gefündigt wurde und bisher gefündigt wirb, fast feine Stimme gegen fie erhebt und nicht verbeimlicht werben fann. Da er felbst mit ben Seinigen bis jest und ohne alle Scham bie oberften Ertbischöfe, nemlich ben Leo von Rom, ben Anatolius von Constantinovel und ben Basilius von Antiochien, sowie bas ganze chalcebonenfifche Concil, alle Bifchofe bes gangen Erbfreifes mit allen rechtaläubigen Rlerifern und Laien berabsett und mit dem Banne belegt, beschalb bitten wir euere Friedfertigkeit inständigft, daß ibr, so unsere Bunfche in Erfüllung geben, burch bas Wort euerer Frommigkeit bie Anordnung ergeben laffet, baß Timotheus an feiner thörichten Anmaßung verhindert werde, baß er weder wie ein Bifchof Orbinationen von Bifchofen ober Rlerifern ober wem immer fonft vornehmen noch ben Gottesbienft feiern ober ein anderes Umt bes Bifchofe ausilben noch gegen unfere Städte und Rirchen ober gegen uns Etwas

unternehmen ober einführen burfe, ba er fich als ein entschiebener Gegner bes Concils und zugleich ber tatholischen Kirche erwies, baß er aber auch bas Bermögen ber alerandrinischen Rirche nicht nach Billfur verschleubere, bamit er nicht in bofer Absicht burch bas Gelb für feinen Bortheil forge; bag vielmehr auf ber Bersammlung bes älteren Klerus von Alexandrien mit Ausschluß nemlich Derjenigen, welche von Jenem jungft ohne Prüfung und gegen bie Regeln ordinirt worben, (Männer) aufgestellt werben, welche icon langjährige Beweife ihrer Gorgfalt und ihres Gifers für bie beilige Rirche ju ben Zeiten ber früheren Bater gegeben haben; bamit bas Bermögen ber Kirche gewahrt und ibre Ginfünfte bem Beren guruderftattet merben tonnen, moge biefe Unordnung von euerer Frommigfeit getroffen werben. Alle Rleriter aber, welche ihres Umtes werth und in Ehren ergraut find, welche, wie gefagt, von Jenen vertrieben worben, laffet ohne Schimpf bei ihren Rirchen, welche für euere Frommigfeit feierliche Bebete im Frieden emporfenden, in Rube ichuten, ebenfo bie Stadt und ihre beiligen Rirchen, zur Ehre Chrifti und zum ewigen Beile euerer driftlichsten Frommigkeit: wollet bezüglich unferer Bitten an den großmächtigsten Dur Dionhsius und an bie Richter ber einzelnen Provinzen Schreiben fenben, bamit Das, was von euerer Sanftmuth angeordnet worben ift, auch beobachtet und ausgeführt merbe.

Folgen die Unterschriften von 14 Bischöfen (mit gangcorrumpirten Namen ihrer Bischofestäbte), 4 Priestern und 2 Diakonen.

6. Schreiben einiger Bischöfe der ägyptischen Diöcese für Cimothens, den verruchten Erzbischof der alexandrinischen Kirche, an den Kaiser Leo. 1)

Dem gottesfürchtigften und driftlichen Raifer

<sup>1)</sup> Cacciari II. p. 431, nach bem vorhergehenden Briefe.

Leo, bem Rechtgläubigen, Sieger, Triumphator, ftets Durchlauchtigsten, bie vom Erzbischofe Timotheus Alurus entfenbeten Bischöfe und Kleriker ber äghptischen Diöcese.

Es fteht geschrieben, bağ wir von ber hoffnung, welche in uns ift, Jebem, ber es verlangt, und um fo mehr bem gottesfürchtigften und driftlichften Raifer Rechenschaft geben muffen. Wir überbrachten alfo euerer Friedfertigfeit bas Schreiben unferes beiligsten und von Gott geliebteften Baters und Erzbischofs Timotheus, voll bes Dantes bafür, baß sowohl bie große Stadt ber Alexandriner mit Gottes Bilfe unter ber Berrschaft euerer Frommigkeit Frieden bat wie auch die Stadt felbst und die heiligsten Rirchen und ehrwürdigen Rlöfter in großer Ruhe geleitet merben. Weil es aber nothwendig ichien, auch unfere Soffnung und unfern Glauben euerer Sanftmuth in Rurge gu erklaren, fo fagen wir, baß wir bas Symbolum und ben Glauben ber 318 Bater, welche in Nicaa versammelt waren und burch ben beiligen Beift fprachen, festhalten und bewahren und weber einen Zusatz noch eine Berfürzung annehmen. Denn Das, mas vom beiligen Beift gefagt und niebergeschrieben ift, barf burchaus nicht nochmals verhandelt werben, noch ift irgend ein Bufat ober ein Wegnehmen baran geftattet, wie geschrieben fteht: Berlege nicht bie ewigen Grenzen, welche beine Bater gefett haben; auch einer Ertlarung bebarf bas Symbolum ber eben genannten Bater nicht, ba es burch fich felbst erklart ift und bie beiligen Bebeimniffe beutlich lehrt. Un biefem Glauben alfo halten wir fest und unerschütterlich und unverrückt. Das theilen wir beiner Sanftmuth gur rollfommenen Benugthuung mit, und fo glauben fomohl mir, wie auch unfer von Gott geliebtefter Erzbifchof Timotheus. Das aber erklären wir beiner From. migfeit in Betreff unferes vorgenannten Erzbischofe Timotheus, baß er von euerer Frommigteit ficher hofft, bag auch ihr bemfelben Symbolum ber 318 beiligen Bater, auf melches ihr bei ber Taufe ein gutes Bekenntniß abgelegt habt.

Glauben ichenket, barin verbarret und barauf bie Soffnung eneres Beiles fetet. Er balt auch Gemeinschaft mit beiner Frommigkeit und bekennt fich als orthobor, weil er fo benkt und glaubt, fo baß er auch Gebete und unblutige Opfer für euere Macht barbringt. Beil wir aber bem Befehle enerer Friedfertigfeit entsprochen, fo bitten wir flebentlich, bak ibr unfer Unliegen gemähret und unferem von Gott geliebteften und beiligsten Ergbischof erwidern und uns bald Bu feiner Beiligkeit abfenden wollet. Denn wir hoffen, baß Gott, welcher beiner Durchlaucht biefe gottergebene Raiferwürde ichenite und ber Stadt Alexandrien ben Frieden an gemähren gerubte, euere Berrichaft noch weiter farten und bem gangen Erdfreise und ben beiligen Rirchen noch größeren Frieden schenken wird. Dem Auftrage euerer Frommigfeit gemäß erklaren wir unfere Unficht bezüglich ber Ghnoten babin, bag bie Rirche mit ben in Ephefus gehaltenen Spnoben Gemeinschaft bewahrt, bie Spnobe von 150 (Bifchöfen) aber tennen wir nicht; wir miffen aber, bag unfere feligen Bater und Erzbischöfe fich nach bem Concil auch in der Kirche von Constantinopel versammelten. Denn Die chalcebonenfische Spnobe nimmt bie Rirche ber mächtig großen Stadt Alexandrien nicht an. . . .



### Druckfehler und Zberichtigungen.

S. 9 3. 1 v. o. ist nach: "Wie wir aus" einzuschaften: "einem uns erbaltenen Fragmente."

8. 18 3. 2 v. u. (in d. Note) lies: Anlaß statt: Auslaß. S. 27 3. 3 v. u. (im Exte) lies: bieselbe statt: desselbe.

8. 52 3. 1 v. u. (im Texte) lies: Geliebteste statt: Sesliebtesten.

8. 57 in der Seitenüberschift lies: 95. Brief statt: 10sters.

8. 68 3. 4 v. u. (in d. Note) lies: klosters statt: losters.

8. 69 3. 3 v. o. lies: Balkerini statt: Balkerin.

8. 84 3. 5 v. o. lies: Cuphrospund statt: Euphrossiums.

8. 91 3. 3 v. o. (in d. Note) lies: Arausio statt: Arausio.

8. 131 3. 2 v. o. lies: und statt: ennb.

8. 161 3. 3 v. u. (in d. Note) lies: nachmals statt: nochmals.

8. 163 3. 7 v. o. lies: Frömmigkeit statt: Frömmigkeiten.

8. 183 3. 8 v. o. lies: Marianus statt: Marcianus.

8. 193 3. 7 v. u. (in d. Note) lies: extbeiten, statt: ertheilen.

8. 212 3. 9 v. o. lies: Wortes statt: Fleisses.

8. 213 3. v. u. (im Texte) lies: alten statt: alsen.

8. 300 3. 9 v. u. (im Texte) lies: of statt: sposs.

8. 311 3. 6 v. u. (im Texte) lies: miss statt: fo daß.

8. 316 3. 7 v. o. lies: Bapsies statt: Sapes.

8. 407 3. 5 v. o. lies: spinen statt: einen.

7 v. u. (im Texte) lies: welcher,, ftatt: welcher,

1 v. n. (in b. Rote) lies : Briefe ftatt Brief.

~~~~

©. 440 3. ©. 484 3.

## Inhalts-Verzeichniß.

|     |                                                                   | Seite    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| I.  | Ecte Schreiben Leo's (Fortfegung v. 3. 451-461                    |          |
|     | Brief bes B. Leo an ben Raifer Marcianus v.                       |          |
|     | 13. Apr. 451                                                      | 9        |
|     | Brief bes P. Leo an die Raiserin Pulcheria v. 13. Apr. 451        | 11       |
| 80. | Brief bes P. Leo an ben Bisch. Anatolius v. Con-                  | 45       |
| 01  | ftantinopel v. 13. Apr. 451                                       | 15<br>20 |
|     | Brief bes B. Leo an den Raifer Marcianus bom                      | 20       |
| O   | 23. Apr. 451                                                      | 22       |
| 83. | Brief Desfelben an Denfelben v. 9. Junt 451                       | 24       |
|     | Brief des P. Leo an die Rais. Pulcheria v. 9. Juni 451            | 28       |
| 85. | Brief bes P. Leo an ben Bisch. Anatolius v. Con-                  |          |
| 00  | frantinopel v. 9. Juni 451                                        | 31       |
| 86. | Brief bes P. Leo an ben Bisch. Julianus von Kos                   | 34       |
| 87  | v. 9. Junt 451<br>Brief bes B. Leo an ben Bifc. Anatolius v. Con- | 94       |
| 01. | ftantinopel v. 19. Juni 451                                       | 36       |
| 88. | Brief bes B. Leo an ben Bifch. Bafchafinus v. Lily-               |          |
|     | bäum v. 24. Juni 451                                              | 37       |
| 89. | Brief bes B. Leo an den Kaifer Marcianus v.                       |          |
| 00  | 24. Juni 451                                                      | 44       |
|     | Brief bes B. Leo an den Bisch. Anatolius v. Con-                  | 40       |
| 01. | flantinopel v. 26. Juni 451                                       | 48       |

|                                                                                                                                | Seit       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 92. Brief bes P. Leo an den Bifch. Julianus von Ros                                                                            | Cui        |
| v. 26. Juni 451                                                                                                                | 5          |
| 93. Brief bes P. Leo an die 'nach Nicaa berufene, in Chalcedon versammelte Spnobe v. 26. Juni 451                              | 5          |
| 94. Brief des B. Leo an den Raifer Marcianus v. 20. Juli 451                                                                   | 5.         |
| 95. Brief des B. Leo an die Kaif. Bulderia v. 20. Juli 451                                                                     | 5          |
| 96. Brief bes P. Leo an den Bisch. Ravennius v. Arles                                                                          |            |
| v. (Juli) 451<br>97. Spnodalichreiben bes Bisch, Eusebins v. Mailand an                                                        | 6          |
| ben Papst v. (Aug. ober Sept.) 451                                                                                             | 62         |
| 98. Schreiben der Synode von Chalcedon an den Papft                                                                            |            |
| (v. Anf. Nov.) 451                                                                                                             | 67         |
| 99. Spnodalschreiben bes Rabennins und anberer gallischer Bischöfe an ben Papft v. (Decemb.) 451                               | 88         |
| 100. Brief bes Raifere Marcianus an ben Bapft v. 18. Dec. 451                                                                  | 95         |
| 101. Brief bes Anatolius, Bifch. v. Conftantinopel an ben                                                                      |            |
| hl. Leo, Erzbifch, v. Rom (v. 18. Dec.) 451 . 102, Brief bes B. Leo an die gallisten Bischöfe v. 27. Jän=                      | 100        |
| ner 452                                                                                                                        | 111        |
| 103. Brief bes P. Leo an Die Bischöfe Galliens (v. Febr.                                                                       |            |
| oder März 452) · · · · · ·                                                                                                     | 117        |
| 104. Brief des P. Leo an den Kaifer Marcianus b. 22. Mai 452<br>105. Brief des P. Leo an die Kaiferin Pulcheria b. 22. Mai 452 | 121<br>129 |
| 106. Brief des B. Leo an den Bisch. Angtolius b. Con-                                                                          | 140        |
| stantinopel v. 22. Mai 452                                                                                                     | 134        |
| 107. Brief bes P. Leo an den Bisch. Julianus v. Kos v.                                                                         | 140        |
| 22. Mai 452<br>108. Brief bes P. Leo an den Bisch. Theodorus v. Foro-                                                          | 142        |
| julium v. 11. Juni 452                                                                                                         | 144        |
| 109. Brief bes P. Leo an den Bisch. Julianus v. Ros v.                                                                         | 7.40       |
| 25. Nov. 452<br>110. Brief bes Raifers Marcianus an Leo, ben Erzbisch. b.                                                      | 149        |
| Rom, v. 15. Febr. (458)                                                                                                        | 154        |
| 111. Brief des B. Leo anden Raif. Marcianus v. 10. März 453                                                                    | 157        |
| 112. Brief des B. Leo an bie Raiferin Bulcheria v. 10. März 453                                                                | 162        |
| 113. Brief bes P. Leo an ben Bisch. Julianus v. Kos v.                                                                         | 164        |
| 11. März 453<br>14. Brief des P. Leo an die Bischöfe, welche auf der beil.                                                     | 104        |
| Synobe b. Chalcedon versammelt waren, bom                                                                                      |            |
| 21. März 453                                                                                                                   | 170        |
| 115. Brief bes B. Leo an ben Kaiser Marcianus vom<br>21. März 453                                                              | 178        |
| 21. Marz 493                                                                                                                   | 210        |

|      |                                                                                                          | Seite  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | Brief bes P. Leo an die Raiferin Bulcheria v.21. März 453                                                | 176    |
| 117. | Brief bes B. Leo an ben Bisch. Julianus von Ros                                                          |        |
|      | v. 21. März 453                                                                                          | 178    |
| 118. | Brief Desselben an Denselben v. 2. April 453 .                                                           | 182    |
| 119. | Brief des P. Leo an den Bisch. Maximus v. Antio-                                                         |        |
|      | chien v. 11. Juni 453                                                                                    | 185    |
| 120. | Brief bes P. Leo an den Bisch. Theodoritus v. Chrus                                                      |        |
|      | v. 11. Juni 453                                                                                          | 194    |
|      | Brief bes P. Leo an ben Raiser Marcianus v. 15. Juni 453                                                 | 205    |
|      | Brief bes P. Leo an ben Bisch. Julianus v. 15. Juni 453                                                  | 210    |
|      | Brief des P. Leo an die Kais. Eudokia v. 15. Juni 453                                                    | 212    |
| 124. | Brief des B. Leo an die Monche v. Palastina (v.                                                          |        |
|      | Juni) 453                                                                                                | 215    |
| 125. | Brief bes B. Leo an ben Bifch. Julianus v. Ros b.                                                        | *      |
|      | 25. Juni 453                                                                                             | 227    |
| 126. | Brief bes P. Leo an ben Kaiser Marcianus vom                                                             |        |
|      | 9. 3an. 454                                                                                              | 229    |
| 127. | Brief des P. Leo an den Bisch. Julianus von Ros                                                          | 004    |
|      | v. 9. 3an. 454                                                                                           | 231    |
|      | Brief des P. Leo an den Raiser Marcianus v. 9. März 454                                                  | 234    |
| 129. | Brief bes B. Leo an ben Bisch. Proterins v. Ale-                                                         |        |
| 400  | randrien v. 10. März 454                                                                                 | 237    |
| 130. | Brief bes P. Leo an ben Raifer Marcianus v. 10. März 454                                                 | 242    |
| 131. | Brief bes P. Leo an ben Bisch. Julianus v. Ros v.                                                        |        |
| 100  | 10. März 454                                                                                             | 246    |
| 132. | Brief bes Bisch. Anatolius v. Constantinopel an ben                                                      | 040    |
| 100  | Papft (v. April) 454                                                                                     | 248    |
| 133. | Brief bes ht. Proterius, Bifch. v. Alexandrien, an ben feligsten Papst Leo, Bifch. v. Rom (kurz nach bem |        |
|      | jeughen papit Leo, Bild, d'Hom (inch nach dem                                                            | CAPTER |
| 104  | 4. Apr.) 454                                                                                             | 253    |
|      | Brief bes B. Leo an ben Kaiser Marcianus v. 15. Apr. 454                                                 | 268    |
| 100. | Brief bes B. Leo an ben Bisch. Anatolins v. 29. Mai 454                                                  | 270    |
|      | Brief bes B. Leo an ben Kaifer Marcianus v. 29. Mai 454                                                  | 274    |
| 191. | Brief des P. Leo an den Kaiser Marcianus v. 29. Mai 454                                                  | 278    |
| 100. | Brief des B. Leo an die Bischöfe Galliens und Spa-<br>niens v. 28. Juli 454                              | 900    |
| 190  | Brief des P. Leo an den Bisch. Jubenalis v. Jeru-                                                        | 280    |
| 109. | salem v. 4. Sept. 454                                                                                    | 282    |
| 140  | Brief des P. Leo an den Bisch. Julianus v. Kos                                                           | 402    |
| 140. | v. 6. Dec. 454                                                                                           | 287    |
| 1/11 | Brief bes B. Leo an benselben Julianus v. 11. März 455                                                   | 289    |
|      | Brief des B. Leo anden Raifer Marcianus v. 11. Marz 455                                                  | 291    |
| 1340 | one bes D. cep an ben stanct Brathanta b. 19. Blank 499                                                  | 431    |

|      |                                                                                                 | Seite |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 143. | Brief bes B. Leo an ben Bisch. Anatolins v. Constan-                                            |       |
|      | tinopel v. 13. März 455                                                                         | 293   |
| 144. | Brief bes B. Leo an ben Bifch. Julianus b. Ros                                                  |       |
|      | v. 1. Juni 457                                                                                  | 294   |
| 145. | Brief bes B. Leo an den Raifer Leo v. 11. Juli 457                                              | 297   |
| 146. | Brief bes B. Leo an ben Bisch. Anatolius v. Con-                                                |       |
|      | fantinopel v. 11. Juli 457                                                                      | 301   |
| 147. | Brief bes P. Leo an den Bisch. Julianus und an den                                              |       |
|      | Priester Aëtius v. 11. Juli 457                                                                 | 303   |
|      | Brief des P. Leo an den Raifer Leo v. 1. Sept. 457                                              | 305   |
| 149. | Brief des P. Leo an den Bisch. Basilius v. Antio-                                               |       |
|      | chien v. 1. Sept. 457                                                                           | 306   |
| 150. | Brief des P. Leo an den Bisch. Euritheus v. Thessa-                                             |       |
|      | louich, gleichlautend auch an Juvenalis v. Jerufa-                                              |       |
|      | lem, an Petrus v. Corinth u. Lucas v. Dyrra-                                                    |       |
|      | chium v. 1. Sept. 457                                                                           | 310   |
| 151. | Brief bes B. Leo an den Bisch. Anatolius v. Con-                                                |       |
|      | stantinopel v. 1. Sept. 457                                                                     | 311   |
| 152. | Brief bes P. Leo an den Bisch. Julianus v. Ros                                                  |       |
|      | b. 1. Sept. 457                                                                                 | 312   |
| 153. | Brief bes B. Leo an ben Priefter Aëtius in Conftan-                                             |       |
|      | tinopel v. 1. Sept. 457                                                                         | 314   |
| 154. | Brief bes B. Leo an bie äguptischen Bischöfe in Con-                                            |       |
|      | flantinopel v. 11. Oct. 457                                                                     | 316   |
| 155. | Brief bes B. Leo an ben Bisch. Anatolius v. Con-                                                |       |
|      | stantinopel v. 11. Oct. 457                                                                     | 318   |
| 156. | Brief bes B. Leo an ben Raiser Leo v. 1. Dec. 457                                               | 321   |
| 157. | Brief bes B. Leo an ben Bisch. Anatolius b. Con-                                                |       |
|      | stantinopel v. 1. Dec. 457                                                                      | 329   |
| 158. | Brief bes P. Leo an die in Constantinopel weilenden                                             |       |
|      | tathol. Bischöfe Aegyptens v. 1. Dec. 457<br>Brief bes B. Leo an ben Bisch. Nicetas v. Aquileja | 333   |
| 159, | Brief des P. Leo an den Bisch. Nicetas v. Aquileja                                              | 000   |
|      | v. 21. März 458                                                                                 | 336   |
| 160. | Brief bes B. Leo an die in Constantinopel weilenden                                             |       |
|      | katholischen Bischöfe und Kleriker Aegyptens vom                                                |       |
|      | 21. März 458                                                                                    | 343   |
| 161. | Brief des P. Leo an die Priefter, Diatonen und Rle-                                             |       |
|      | rifer der Kirche v. Constantinopel v. 21. März 458                                              | 346   |
|      | Brief des P. Leo an den Kaiser Leo v. 21. März 458                                              | 348   |
| 163. | Brief bes P. Leo an ben Bisch. Anatolius v. Con-                                                |       |
|      | stantinopel v. 28. März 458                                                                     | 354   |
| 164. | Brief bes P. Leo an den Kaiser Leo v. 17. Aug. 458                                              | 357   |
|      |                                                                                                 |       |

|                                                                                                | Seite.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 165. Brief Desfelben an Denfelben b. 17. Aug. 458 .                                            | 363         |
| 166. Brief bes B. Leo an ben Bifch. Reo v. Ravenna vom                                         |             |
| - 24. Oct. 458                                                                                 | 402         |
| 167. Brief bes B. Leo an ben Bifc. Rufticus v. Narbonne                                        |             |
| b. 3. 458 o. 459                                                                               | 406         |
| 168. Brief bes B. Leo an alle in Campanien, Samnium                                            |             |
| u. Picenum eingesetzten Bischöfe v. 6. Marg 459                                                | 431         |
| 169. Brief bes B. Leo an den Raifer Leo v. 17. Juni 460                                        | 433         |
| 170. Brief bes P. Leo an ben Bisch. Gennabius v. Con-<br>ftantinopel v. 17. Juni 460           | 400         |
| tantinopel v. 17. Juni 460                                                                     | 437         |
| 171. Brief bes B. Leo an den Bisch. Timotheus (Salopha-                                        |             |
| tialus) v. Alexandrien v. 18. Aug. 460                                                         | 439         |
| 172. Brief bes B. Leo an die Briefter und Diatonen ber alexanbrinischen Kirche v. 18. Ang. 460 | 441         |
| 173. Brief des B. Leo an einige Bischöfe Aegyptens bom                                         | 441         |
| 18. Aug. 460                                                                                   | 443         |
| · ·                                                                                            |             |
| II. Ueber bie berlorengegangenen Schreiben m                                                   | it          |
| einigen kleinen Fragmenten                                                                     | 445         |
|                                                                                                |             |
| III. Unechte (ober wenigstens verbächtige) Schrei                                              | ben:        |
| 1. Erfter pseudoifiborifcher Brief bes B. Leo an bie Bifchofe                                  |             |
| Germaniens und Galliens                                                                        | 474         |
| 2. Zweiter pseuboifiborischer Brief bes B. Leo: bie Ber-                                       |             |
| urtheilung des Bigilius                                                                        | 476         |
| 3. Dritter pseudoisidorischer Brief bes B. Leo an die afri-                                    |             |
| canischen Bischöfe                                                                             | 477         |
| 4. Brief bes B. Leo an bie gallischen Bischofe ber viennen-                                    | APPE        |
| fischen Provinz<br>5. Synodalschreiben der Bisch. Leo v. Bourges, Bictorius                    | 477         |
| v. Le Mans u. Eustochius v. Tours , .                                                          | <b>47</b> 8 |
| 6. Ausspruch bes P. Leo liber bie apokryphen Schriften                                         | 478         |
| 7. Fragment eines Briefes bes B. Leo an den Kaiser                                             |             |
| Theodoffus                                                                                     | 480         |
| 8. Fragment aus einem Schreiben bes Bifc. Flavianus                                            |             |
| v. Conft. an ben bl. B. Leo                                                                    | 483         |
| 9. Fragment eines Schreibens bes B. Leo an ben Bifch.                                          |             |
| Anastasius v. Thessalonich                                                                     | 487         |
| 10. Fragment von Anathematismen gegen bie Barefie ber                                          |             |
| Manichaer                                                                                      | 488         |
| 11. Einzelne Decrete , , , , ,                                                                 | 489         |

|     |                                                                                                            | Scirc |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IV. | Anhang:                                                                                                    |       |
| 1.  | Brief bes Bifc. Julianus b. Ros an ben Kaifer Leo b. J. 457                                                | 493   |
| 2.  | Schreiben eines Ungenannten an einen Greis, welcher zu wiffen wünscht, worin Euthches vom katho-           |       |
| 9   | lischen Glauben abweicht                                                                                   | 496   |
| ٥.  | Fragment ber Acten ber von Flavianus im 3. 450 in Constantinopel gehaltenen Spnobe                         | 505   |
|     | Die (fog.) sechszehnte Sitzung zu Chalcebon                                                                | 507   |
| 5.  | Schreiben der (fathol.) Bischöfe und des Klerus b.                                                         |       |
|     | Aegypten an den Raiser Leo                                                                                 | 508   |
| 6.  | Schreiben einiger Bischöfe ber agpptischen Diöcese fur<br>Timotheus, ben verruchten Erzbischof ber gleran- |       |
|     | brinischen Kirche, an ben Kaifer Leo                                                                       | 518   |

Rempten.

Buchdruckerei der Jof. Köfel'ichen Buchhandlung.

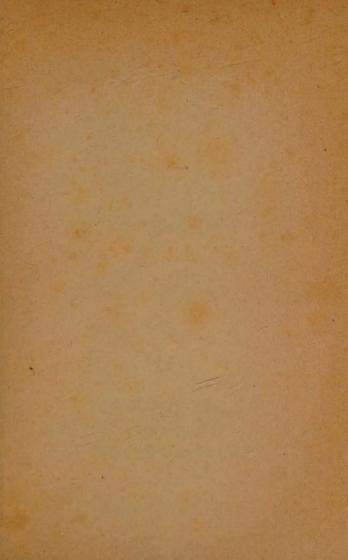



BR 60 85 C3 v.6

# THEOLOGY LIBRARY SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT CLAREMONT, CALIFORNIA

226461

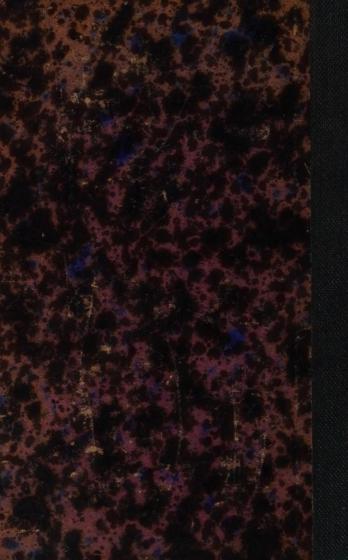